

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

T.20°

## GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# THE Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

DOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

M THE NAMES OF

**Professor Charles Kendali Adams** 

W THE YEAR

1223.

D 1 .H68

•

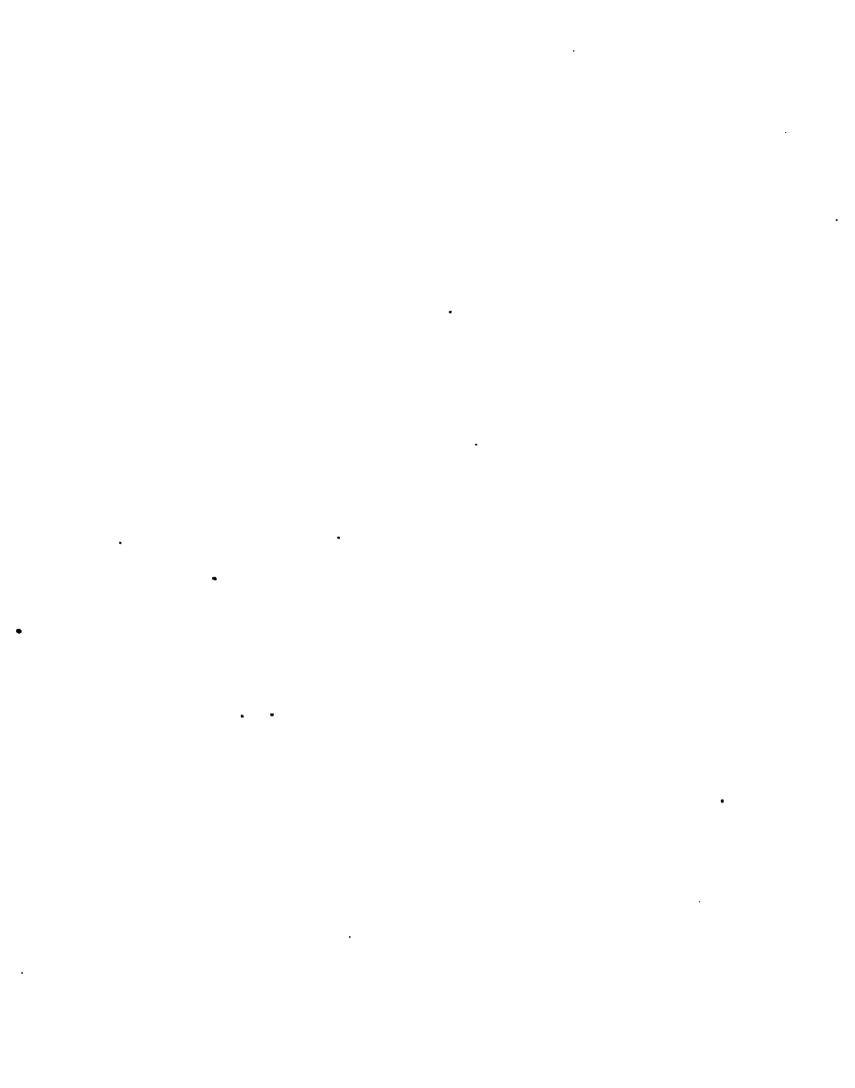

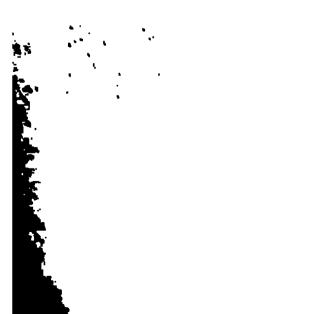

## historische Zeitschrift

herausgegeben von

Beinrich bon Sybel.



Der ganzen Reihe 41. Band. Neue Folge 5. Band.



Munchen, 1879. Drud und Berlag von R. Olbenbourg.

| <b>1</b> |   |   |   |   |  |
|----------|---|---|---|---|--|
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   | • |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
| •        |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
| •        |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
| :<br>·   |   |   |   |   |  |
| •        |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
| ·.       |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   | • |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   | • |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
| •        |   |   |   |   |  |
|          |   |   | • |   |  |
|          | • |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |
|          |   |   |   |   |  |

## Inhalt.

| An | fí | äB | t. |
|----|----|----|----|
|    |    |    |    |

|                                                                       | <b>७</b> तार            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I. Die "armen Leute" und die deutsche Literatur des späteren          |                         |
| Mittelalters. Von F. v. Bezold                                        | 1                       |
| II. Napoleon's I. Politit in Spanien. Von Theodor v. Bern=            |                         |
| hardi. 2                                                              | 38                      |
| III. Zur Geschichte der römischen Inquisition in Deutschland während  |                         |
| des 14. und 15. Jahrhunderts. Von R. Wilmans                          | 193                     |
| IV. Martin Luther. Bon D. Walt                                        | 229                     |
| V. Akten aus römischen Archiven in Trinity College Library, Dublin.   |                         |
| Von Karl Benrath                                                      | 249                     |
| VI. Ein Wendepunkt in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Von     |                         |
| Friedrich Kapp                                                        | 268                     |
| VIL Das Testament Peter's des Großen. Von Harry Breglau               | 385                     |
| VIII. Der Ursprung des deutschen Fürstenbundes. Von P. Bailleu        | 410                     |
| IX. Alsieri und der nationale Aufschwung Italiens. Von Emil           |                         |
| Feuerlein                                                             | <b>434</b>              |
| Miscelle. Ein Holograph des Infanten Don Carlos. Von D. Walt          | <b>568</b> <sup>-</sup> |
| Bericht über die 19. Plenarversammlung der histor. Kommission bei der |                         |
| kal. bair. Akademie der Wissenschaften                                | 381                     |

## Berzeichnif ber befprocenen Schriften.

|                                                        | Zeite      |                                    | Seite        |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|
| Abbandt, u. Berichte b. frafauer                       |            | Denis. Huss                        | 305          |
| Afabemie                                               | 369        | Dent, Görres                       | 179          |
| - 3. ungar. Afademie                                   | 310        | Dimock, i. Giraldus.               |              |
| Acquoy, klooster de Windes-                            |            | Grhr. v. Ditfurth, histor. Volts=  |              |
| heim                                                   | 316        | lieder v. 1648 bis 1756            | 515          |
| Alderwerelt, i. Roo.                                   |            | Dlugossii hist. Polon. Ed. Pauli.  |              |
| Arend. gesch. d. vaderlands.                           |            | IV. V.                             | 381          |
| Voorig. d. Vloten                                      | 316        | Döhler, die Antonine. Deutich      |              |
| Arndt, Schrifttafeln. I. II                            | 479        | nach Champagnn                     | 486          |
| Aubé, hist, d. persécutions de                         |            | v. Druffel, Biglius van Zwichem    |              |
| l'église                                               | 134        | Tageb. d. ichmalfald. Donau-       |              |
| Audebrand, hist. d. l. révolut.                        |            | friege                             | 175          |
| du 18 mars                                             | 553        | Eichmar, i. Galipin.               | 240          |
| Babude, Geich. d. Prognunai.                           |            | Elisabeth, j. Vita.                |              |
| 3. Rorden                                              | 302        | Enquête parlement, sur l'insur-    |              |
| Ballagi, Geich. d. Buchdruder=                         |            | rection du 18 mars 1871 .          | 545          |
| tunit i. Ungarn                                        | 314        | Eitreicher, poln. Bibliogr. d. 19. | OXO          |
| Bauer, Christis u. die Casaren                         | 126        | Jahrh. I — IV.                     | 190          |
| Baumgarten, üb. Eleidan's Leben                        | 170        | —, poln. Bibliogr. d. 15. u. 16.   | 14/0         |
| Beaulieu = Marconnan, Ernst                            | 110        | Jahrh.                             | 190          |
| August v. Sachien = Beimar                             | 299        | Etienne d. Bourbon, Anecdotes.     | 1,70         |
| — —, Anna Amalie, Karl August                          | 2.7,7      | Publ. p. Lecoy de la Marche        | 541          |
| u. Minister Fritid                                     | 299        | Eusebi chron. Ed. Schoene          | 119          |
| H. Milliot Ottica                                      | 298        | Faltowsti, Bilder aus Polen. I.    | 556          |
| Bed, Gesch. d. gothaischen Landes                      | 558        | Fraknói, Monum. com. Hungar.       |              |
| v. Bernhardi, Geich. Rußlds. III.<br>Berton. Courtenay | 543        | Fraus, evangel. Nirchenverf.       | 306<br>282   |
| Berton, Courtenay                                      |            | Friedrich's des Großen Werke.      | 202          |
| weger, o. maes saxomas                                 | 182        | lleberi, v. Merfens, I — IV.       | E10          |
| Böhmische Landtageverhandl. I.                         | 129        |                                    | 519          |
| Böhringer, Kirche Christi. XI.                         | 120        | Friedrich, j. Miscellaneen.        |              |
| Böthling, d. holländische Revolut.                     | 300        | (Fruin), enqueste upt stuck v. d.  | 939          |
| n. 1787                                                | .)00       | reductie v. d. schiltaelen .       | 323          |
| ten Brink, opstand d. prole-                           | 5.45       | —, informacie up den staet         | 326          |
| tariërs                                                | 545<br>200 | —, eine holland. Stadt i. Mittel=  | 000          |
| Brone, jriesijdie Ramen                                | 302        | alter                              | 326          |
| Brosch, Papir Julius II.                               | 186        | Fürbringer, Handbuch v. Emden      | 303          |
| Brutus, ungar. Geich. Hreg. v.                         | 9//0       | Fürst (Valikin, Kriegsgeschichte.  |              |
| Toldy u. Ragy                                          | 309        | llebersetzt von Striccius u.       | 117          |
| du Camp, convulsions d. Paris. I.                      | 549        | Cidymar                            | 117          |
| Campomanes, j. Villa.                                  |            | (Valland, (Vörres                  | 179          |
| Campbell, materials for a hist.                        | oro i      | Giraldi, Cambrens, opera. Ed.      | 040          |
| of Henry VII. II.                                      | 352        | Dimock. VII                        | 340          |
| Thampagun, j. Döhler.                                  | 100        | (Börres                            | 179          |
| Mason, römische (Besch. I. 11.                         | 123        | Gouw, nacht en morgenrood          | <b>3</b> 30  |
| Cod. dipl. Cavensis. Ed. Mor-                          |            | Grauert, die Herzogsgewalt in      | 150          |
| caldi, Schiani, Stephanus.                             | 0/14       | Weitialen. I.                      | 158          |
| IV.                                                    | 361        | Graves, a roll of the procee-      |              |
| Corpus apologetarum christian.                         | 100 '      | dings of the Kings Council         | 45 A         |
| Ed. Otto. 1. Justini opera.                            | 138        | in Ireland                         | 348          |
| Crown, j. Verax.                                       | i          | Guyard, un grand maître des        | <b>3</b> = - |
| rozals, Lanfranc                                       | 335        | assassins                          | 279          |

|                                    | Seite |                                     | Seite      |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|
| Hamaker, grafelijkheids reke-      |       | Kerler, Reichstagsaften unter       |            |
| ningen                             | 327   | Raijer Sigmund. I                   | 507        |
| Hardy, registr. palatin. Dunel-    |       | Ketrzynski, St. Gorski concion.     | 370        |
| mense. III. IV                     | 343   | Ketrzynski et Smolka, cod. dipl.    |            |
| Harttung, Norwegen und die         |       | monast. Tynecensis                  | 557        |
| deutschen Seestädte                | 505   | Knauz, Chronologie                  | 311        |
| Haffel, j. Wipleben.               |       | Knothe, Grundlagen z. Rechts=       |            |
| Heidemann, f. Busterwiß.           |       | gesch. d. Oberlausits               | 526        |
| Helmar, Bonfinius                  | 311   | Röftlin, Luther (Leben u. Schrift.  |            |
| herquet u. Schweinberg, Urtun-     |       | d. Bäter b. lutherischen Lehre)     | 229        |
| denb. v. Mühlhausen (Ge-           | ļ     | Krasinski'jche Majoratsbiblioth.    |            |
| jchichtsquellen der Provinz        | ì     |                                     | 555        |
| Sachien. III.)                     | 297   | Araus, Runft u. Alterth. i. Eljaß=  |            |
| Bergberg, Geich. Briechenlands.    |       | Lothringen. I                       | 533        |
| III. "                             | 561   | Landiagsverhandl., f. Böhmische.    |            |
| Hertzberg u. Pauli, libell of      |       | A. v. Lajauly                       | 287        |
| englishe policye                   | 350   | Leben u. Schriften, j. Köstlin.     |            |
| Hoffmann, (Beich. d. Inquisit. I.  | 154   | Lecoy, j. Etienne.                  |            |
| v. Holft, Berfassungsgeschichte d. |       | Lindner, Geschichte des deutschen   |            |
| Berein. Staaten. I                 | 263   | Reiches. II, 1                      | 280        |
| Horawitz, Erasmiana. I             | 514   | Liste, Tagebücher d. wiener Kon=    |            |
| -, Analekten z. Geschichte d. Re-  |       | greffes v. 1515                     | 371        |
| formation i. Schwaben              | 537   | —, Il. v. Werdum, Tagebuch d.       | _          |
| Hube, Pfarrfirche i. Radomst .     | 557   | Feldzuges Sobiesti's 1671           | 371        |
| Sudert, Bolitif der Stadt Mains    | 530   | Lissagaray, hist. de la com-        |            |
| Hundt, bair. Urfunden              | 303   | mune de 1871                        | 553        |
| Hunvalfy, Ethnograph. Ungarns      | 313   | Literarische Berichte aus Ungarn    | 313        |
| Huygens, Journaal                  | 330   | Loserth, Beitr. z. (Besch. d. husi= |            |
| Jablonowski, Lustrationen der      |       | tischen Bewegung. II                | 305        |
| königl. (Vätter i. Wolhynien .     | 554   | Luard, relations between Eng-       |            |
| —, Revision d. Schlösser d. wol=   |       | land and Rome                       | 342        |
| hyn. Landes                        | 554   | -, j. Matthaeus.                    |            |
| Jacobi, Quellen d. Paulus dia-     |       | Luchaire, Alain le grand            | <b>544</b> |
| conus                              | 144   | Marti, Geich. v. Sartad             | 314        |
| Jahrbuch d. (Besellsch. f. Alter=  |       | Martin, life of the Prince          |            |
| thümer z. Emden                    | 301   | Consort, III                        | 541        |
| Jahrbücher d. pojener Gesellich.   |       | Matthaei Paris, chron. Ed.          |            |
| d. Wissenschaftsfreunde. IX.       | 373   | Luard, IV                           | 331        |
| v. Janto, Rudolf v. Habsburg u.    | 1     | Maurer, Kanzleibeamte Bladis=       |            |
| d. Schlacht b. Dürnkrut            | 503   | law Jagiello's                      | 380        |
| Jarodiowsti, hist. Darstellungen   | 1     | -, Studien üb. d. Chriftenrecht     |            |
| u. Studien                         | 368   | Sverrir's                           | 364        |
| v. Inama-Sternegg, Ausbildung      |       | -, d. älteste Hofrecht d. german.   |            |
| d. großen Grundherrschaften        |       | Nordens                             | 364        |
| (Staats= u. socialwissensch.       | j     | —, Gulathing u. Gulathinslög        | 364        |
| Forich, v. Schmoller. I.)          | 489   | —, lldsigt over de Nordgerma=       |            |
| Jpolni, Geich. v. Neujohl          | 314   | niske Retskilders Historie .        | 368        |
| Irmisch, Jovins                    | 298   | Mehring, die pariser Kommune        | 545        |
| Justin, j. Corpus.                 | -50   | —, d. deutsche Socialdemokratie     | 545        |
| Kállan, (Veich. d. Serben. I.      | 315   | Merkens, s. Friedrich.              |            |
| Rápolnai, Schlachtjeld v. Muhi     | 310   | Miscellaneen z. Wesch. Friedrich's  |            |
| Reim, aus d. Urchristenthum .      |       | d. (Großen                          | 520        |
| company was v. municipality        | A-7-7 | At Assentance                       |            |

### Bergeichuit ber befprocenen Schriften.

|                                    | Zeite |                                                         | Seite |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------|
| Abhandl. u. Berichte b. fratauer   | 1     | Denis, Huss                                             | 305   |
| Atademie                           | 369   | Dent, Gorres                                            | 179   |
| - b. ungar. Atademie               | 310   | Dimock, i Giraldus.                                     |       |
| Acquoy, klooster de Windes-        |       | Grhr. v. Ditfurth, biftor. Bolles                       |       |
| beim                               | 316   | lieder v. 1648 bis 1756 .                               | 515   |
| Alderwerelt, j. Roo.               |       | Dlugossii hist. Polon. Ed. Pauli.                       |       |
| Arend, gesch. d. vaderlands.       |       | ÎV. V                                                   | 381   |
| Voortg. d. Vloten                  | 316   | Döhler, Die Antonine Deutich                            |       |
| Arnot, Schrifttofeln I. II.        | 479   | nadi Champagun                                          | 486   |
| Aubé, hist. d. persécutions de     |       | v. Druffel, Biglins van 3midem                          | 200   |
| l'église                           | 134   | Lageb. d. ichmalfald. Donau-                            |       |
| Audebrand, hist. d. l. révolut.    | 101   | friege                                                  | 175   |
| du 18 mars                         | 553   | Eichmar, j. Galigin                                     | ***   |
| Babude, Weich, b Brogiminaj.       | UINU  | Elisabeth,   Vita.                                      |       |
| 3. Rorden                          | 302   | Enquête parlement, sur l'insur-                         |       |
| Ballagi, Beid, b. Buchbruder=      | 002   | rection du 18 mars 1871 .                               | 545   |
|                                    | 314   | Eitreicher, poln Bibliogr. d. 19.                       | 11-EC |
| Bauer, Christis u. die Cafaren     | 126   | Jahrh 1—IV.                                             | 190   |
| Baumgarten, üb. Eleidan'e Leben    | 170   | -, poln. Bibliogr. d. 15, u. 16.                        | 100   |
|                                    | 110 , |                                                         | 190   |
| Beaulieu = Marconnan, Ernft        | 900 ( | Jahrh.<br>Etienne d. Bourbon, Anecdotes.                | 130   |
| August v Zachjen - Beimar          | 299   |                                                         | 541   |
| -, Anna Amatie, Karl August        | 299   | Publ p. Lecoy de la Marche<br>Eusebi chron. Ed. Schoene | 119   |
| u. Minister Grifch                 | _     |                                                         | 556   |
| Bed, Gefch b gothaifden Landes     | 298   | Faltowoft, Bitder aus Bolen I.                          |       |
| v. Bernhardi, Geich. Hugids. III.  | 558   | Fraknói, Monum, com. Hungar                             | 306   |
| Berton, Courtenay                  | 543   | Grant, evangel, Airchenverf .                           | 282   |
| Bener, d. limes Saxoniae           | 493   | Friedrich's des Großen Berte.                           | 610   |
| Böhmische Landtageverhandl, I.     | 182   | lleberi, v Merfens, I - IV.                             | 519   |
| Böhringer, Rirdie Chrifti. XI.     | 129   | Friedrich,   Miscellaneen.                              |       |
| Bothling, d. hollandifche Revolut. |       | (Fruin), enqueste upt stuck v. d.                       | 908   |
| p. 1787                            | 300   | reductie v. d. schiltaelen                              | 823   |
| ten Brink, opstand d. prole-       |       | -, informacie up den staet .                            | 326   |
| tariërs                            |       | -, eine holland. Stadt i. Mittels                       | 000   |
| Brone, friesische Ramen            | 302   | alter                                                   | 325   |
| Broich, Papit Julius II.           | 186   | Fürbringer, Handbuch v Emden                            | 308   |
| Brutus, ungar, (beid). Dreg, b.    | 000   | Gurft Galibin, Artegegeichichte                         |       |
| Toldy u. Ragy                      | 309   | lleberiett bon Striceus u                               | 1177  |
| du Camp, convulsions d. Paris. I   | 549   | Cichmar .                                               | 117   |
| Campomanes, j. Villa.              | - 1   | Galland, Görres                                         | 175   |
| Campbell, materials for a hist.    | 2-0 l | Giraldi, Cambrens, opera. Ed.                           | 97    |
| of Henry VII. II.                  | 352   | Dimock, VII                                             | 50    |
| Champagun, i. Döbter               |       | Görres                                                  | 4     |
| Clason, römische Gesch. I. II.     | 123   | Gouw, nacht en morgenrood                               | 411   |
| Cod. dipl Cavensis. Ed. Mor-       |       | Grauert, die Herzogegewalt                              |       |
| caldi, Schiani, Stephanus.         |       | Weitfalen. I.                                           |       |
| IV.                                | 361   | Graves, a roll of the pro-                              |       |
| Corpus apologetarum christian.     |       | dings of the Kings C                                    |       |
| Ed. Otto. I. Justini opera.        | 138   | in Ireland .                                            |       |
| Crown, f. Verax,                   |       | Guyard, un grand ma                                     |       |
| Crozals, Lanfranc                  | 335   | assassins , ,                                           |       |
|                                    |       |                                                         |       |

|                                         | Scite '          |                                            | Seite       |
|-----------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Monum. German. hist. Script.            |                  | W. Schmidt, Suczawa's Dent-                |             |
| rer. langobard                          | 141              | würdigkeiten                               | 558         |
| Monum. medii aevi hist. Polon.          | 1                | Schmoller, j. Inama.                       |             |
| illustrantia. II. (Cod. epist.          | •                | Schoene, j. Eusebius.                      |             |
| 1348 — 1492. Ed. Soko-                  |                  | v. Schulte, Geich. d. Quellen u            |             |
| lowski et Szujski)                      | 372 <sub> </sub> | Literatur des kanonischen                  |             |
| Moraïtinis, la Grèce                    | 562              | Redits. I. II                              | 156         |
| Morcaldi, f. Cod.                       |                  | Schum, Kardinal Albrecht von               |             |
| Müller, j. Vita.                        | ,                | Mainz (Neujahrsblätter d.                  |             |
| Nagn, diplomat. Denkm. a. d. Zeit       |                  | Provinz Sachjen. II.)                      | 300         |
| Matthias' I                             | 308              | Schweinberg, s. Herquet.                   |             |
| —, j. Brutus.                           | •                | Sepp, Görres                               | 179         |
| Neujahreblätter, j. Schum.              | :                | —, Meerfahrt nach Tyrus                    | 496         |
| Nielsen, Bidrag til Sveriges            |                  | Siegrist, s. Plönnics.                     |             |
| polit. Hist. 1812 13                    | 561 <sub>i</sub> | Simonyi, Archivum Rákóczia-                |             |
| —, Bidrag til de nordiske               |                  | num                                        | 309         |
| Rigers polit. Hist. 1813, 14            | 561              |                                            |             |
| Nippold, d. kathol. Kirche i. d.        |                  | II. III                                    | 556         |
| Riederlanden                            | 327              | Smolka, j. Ketrzynski.                     |             |
| Otto, j. Corpus.                        | :                | Sokolowski, j. Monum.                      |             |
| Overbeck, Studien z. Gesch. d.          |                  | Stambul u. d. moderne Türken-              |             |
| alten Kirche                            | 134              | thum                                       | 565         |
| Pauler, Geich. d. Verschwörung          |                  | Stephanus, j. Cod.                         |             |
| Besselenni's                            | 315              |                                            |             |
| Bauli, lübectische Zustände im          |                  | Századok. Zeitschrift d. ungar.            |             |
| Mittelalter                             | 528              | hift. Gesellsch                            | 311         |
| —, j. Dlugoss.                          |                  | Szilágyi, Monum. comit. Tran-              | • • • • • • |
| _, j. Hersberg.                         | }                | sylvan.                                    | 308         |
| Pawinsti, Stephan Bathorn vor           | 550              | —, histor. Nachlaß d. Stephan              | •3777       |
| Danzig                                  | -553 j           | Zzamośfözn                                 | 309         |
| —, Anfänge d. Regierung Ste-            |                  | Szujsti, hist. Forsch. u. Darstel-         | 200         |
| phan Bathorn's                          | <b>553</b> ¦     | lungen                                     | 369         |
| (v. Plönnick), Leben d. Generals        | 990              | —, J. Monum.                               |             |
| v. Unvpf. Hrag. v. Siegrist .           | 289              | Taine, origines de la France               | 955         |
| Radziszewski, Radzicht von Bi-          | 900              | contemporaine                              | 355         |
| bliothefen u. Archiven                  | 368              | Toldy, j. Brutus.                          |             |
| v. Ranke, hist. biogr. Studien .        | 165              | Valfrey, diplomatie franç. au              | 254         |
| Reichstagsaften, j. Kerler und          |                  | 17. siècle                                 | 354<br>314  |
| Weizjäcker.                             | 287              | Barga, Gesch. v. Szegedin                  | 172         |
| Reinsens, A. v. Lajauly                 | 201              | Barrentrapp, Hermann v. Wied               | 541         |
| Reitenstein, Regesten d. Grafen         | 297              | Verax, crown and cabinet                   | DAI         |
| v. Trlamünde                            | 2.71             | Vidieu, hist, de la commune de Paris       | 551         |
| hist, of Becket, III                    | 297              |                                            | 0.71        |
|                                         | 310              | Villa cartae ascritae por Cam-             |             |
| Roovan Anderwerelt, de onder-           | 010              | Villa, cartas escritas por Cam-<br>pomanes | 360         |
| gang van het tweede keizer-             |                  | vita divae Elisabeth. Srøg.                | WW          |
| * * * *                                 | 545              | vita tivae imaeeti. 4129.<br>v. Willer     | 298         |
| Rousset, guerre en Crimée .             | 283              | Vloten, j. Arend.                          | · · · ·     |
| Schiani, i. Cod.                        |                  | Wattenbach, j. Zangemeister.               |             |
| Schlosser, Erzherzog Johann v.          |                  | Wedlein, üb. d. Tradition d. Per-          |             |
| Lesterreich                             | 538              |                                            | 120         |
| ~ ·   · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  | 1000011/20                                 |             |

|                                             | Seite |                                     | Seite      |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------|
| Beigfäder, Reichstagsaften unter            |       | Zarewicz, Andreas v. Piasti         |            |
| König Wenzel. III                           | 161   | Bobola                              | 555        |
| Wenczel, diplomat. Denkm. a. d.             |       | v. Zeißberg, kleinere Geschichts=   |            |
| Zeit d. Anjou's                             | 308   | quellen Polens i. Mittelalter       | 375        |
| Bieseler, Christenverfolgungen              |       | Zeitschrift d. Bereins f. thüring.  |            |
| der Cajaren ,                               | 133   | (Seja). N. F                        | 294        |
| der Cäjaren<br>Winkelmann, Biblioth. Livon. |       | - d. Bereins f. d. Geich. v. Erfurt | <b>296</b> |
| hist                                        | 189   | — d. Harzvereins                    | 297        |
| Wittig, Kommune von Paris .                 | 548   | v. Zezschwiß, d. Drama v. Ende      |            |
| v. Bigleben u. Saffel, Fehrbellin           | 517   | d: röm. Kaiserthums                 | 145        |
| Bojciechowsti, Chrobatien                   | 374   | —, v. röm. Kaijerthum deutscher     |            |
| Busterwitz' märkische Chronik.              |       | Nation                              | 145        |
| Hrsg. v. Heidemann                          | 290   | Zwichem, j. Druffel.                |            |
| Zangemeister et Wattenbach,                 |       | Zwipers, oftfriesisches Monats-     |            |
| exempla cod. latin                          | 479   | blatt. V                            | 301        |

#### Bitte.

Dr. Leopold Janauschet, Archivar zu Stift Zwettl in Rieder= Oesterreich, ersucht die Leser dieser Zeitschrift, welche über ältere Berzeichnisse der Cistercienser=Ronnen=Klöster Auskunft ertheilen können, um gefällige Witztheilung ihrer Adresse.

### Ertlärung.

In der Hist. Zeitschr. R. F. Bd. 5 S. 167 habe ich in Betreff der Storia di Savonarola des Herrn P. Billari u. a. bemerkt: "Die beiden Chronisten Cerretani und Parenti hat Villari nicht benutzt." Ich erkläre auf Verlangen gern, daß ich mich hierbei versehen und vielmehr bei speziellerer Vergleichung von der Ausnutzung der angesührten Chronisten durch Herrn Villari überzeugt habe.

Brüssel, 5. April 1879.

Dr. M. Philippson.

## Preisaufgabe.

Mit allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs stellt die historische Commission bei der kgl. bairischen Akademie der Wissenschaften als Thema einer Preisaufgabe:

### "Geschichte des Anterrichtswesens in Deutschland von den ältesten Beiten bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts."

Die Commission verlangt quellenmäßige und kritische Forschung, sowie eine anschauliche, auch für einen weiteren gebildeten Leserkreis anziehende Darstellung. Es sind die Gründung und Einrichtung der verschiedenen Schulen, Unterrichtsgegenstände, Lehrmethoden, Schuldisciplin, sowie die Einwirkung der kirchlichen und weltlichen Gewalten in Betracht zu ziehen, die Geschichte der wichtigeren Anstalten, soweit es thunlich, im Einzelnen zu verfolgen, die Ursachen ihrer Blüthe und ihres Verfalls zu ermitteln, die Leistungen des Unterrichtssystems für die Entwickelung der wissenschaftlichen Literatur und die Ergebnisse desselben für die allgemeine nationale Bildung zu vergegenwärtigen.

Die Arbeiten sind bis zum 1. April 1883 dem Sekretariat der historischen Commission bei der kgl. bairischen Akademie der Wissenschaften einzureichen. Der Name des Verfassers ist in geschlossenem Couvert unter einem Motto beizusügen, welches auf dem Titel der Arbeit zu wiederholen ist. Das Urtheil der Commission wird am 1. Oktober 1883 publicirt werden. Der Preis sür eine vollständig genügende Arbeit ist auf 5000 Mark sestgestellt; das literarische Sigenthum der gekrönten Arbeit bleibt dem Verfasser.

München, den 7. April 1879.

ļ

Die historische Commission

bei der tgl. bairischen Akademie der Wissenschaften.

## Die "armen Leute" und die deutsche Literatur des späteren Mittelalters.

Von

### I. v. Bezold.

Der innige Zusammenhang der deutschen Reformation und des großen Bauernkriegs ist wol verschiedenartig gedeutet, aber von jeher als reine Thatsache anerkannt worden. Daß nun die soziale Bewegung von der religiösen nicht erst erzeugt wurde, daß ihre Keime eben auf sozialem Gebiet zu suchen sind, steht uns allerdings fest. Trotzdem berühren sich die Opposition gegen bas herrschende Kirchenthum und der Kampf gegen den seudalen Staat schon vor dem 16. Jahrhundert. Wir zählen eine Reihe von kleineren Bewegungen des deutschen Landvolkes als Vorspiele jener allgemeinen Erhebung; so oft sie über die lokalen Verhältnisse hinausgreifen, tragen sie mehr oder weniger eine religiöse Färbung. Denn einmal waren die geistliche und die weltliche Scite der bestehenden Ordnung nicht scharf abgegrenzt; außerdem lag das ganze Denken und Fühlen der Nation, inhalt= lich und formell, unter dem Bann der Religion. Sie trat in Beziehung zu dem Kleinsten und Alltäglichen: sie schien vollends für jeden höheren Flug der Gedanken die unentbehrliche Lebens= Selbst die hervorragendsten Geister in Deutsch= luft zu sein. land vermochten nicht die Dinge dieser Welt ohne Rücksicht auf das Göttliche zu betrachten. Auch die zahlreichen Feinde der "Pfaffen", meist den niederen Ständen angehörig, wollten entsweder die Kirche reformiren oder ihre Dogmen durch andere ersetzen; nur in seltenen Fällen waren sie geradezu irreligiös. So kann es uns nicht auffallen, wenn auch in rein politischen und wirthschaftlichen Fragen, im Streit über Leibeigenschaft, Waldnutzung, Steuern und Abgaben beide Parteien sich schließslich auf die Heiligkeit ihrer Sache berufen. Die geistlichen und weltlichen Herren geben sich für die Wächter der "göttlichen Ordsnung" aus, der emporstrebende gemeine Mann sordert und spricht im Namen der "Gerechtigkeit Gottes".

Während der Reformation erfuhr diese religiöse Denkweise ihre höchste Steigerung; sie drängte eine Zeit lang alle übrigen Elemente des nationalen Lebens wirklich oder scheinbar zurück in die äußerste Abhängigkeit. Aber ihre Verbindung mit den vorhandenen Ideen einer sozialen Umgestaltung tritt zugleich deut= licher als je zu Tage. Ein starker demokratischer Zug kenn= zeichnet die hoffnungsreichen ersten Jahre der kirchlichen Reform= bewegung. In der durchaus volksthümlichen Literatur, welche der große Kampf hervorrief, spiegelt sich die gewaltige Theil= nahme der ganzen Nation. Und diese Literatur redet nicht nur die Sprache des Volkes, sie bringt geradezu den gemeinen Mann in einen bewußten scharfen Gegensatz zu den höheren Ständen und ergreift seine Partei; er erscheint als der Kritiker, nicht selten als der berusene Reformator des Bestehenden, als das auserlesene Werkzeug Gottes gegenüber einer gealterten und ver= dorbenen Welt. In einer Fülle von Flugschriften ist der Bauer, der Arme, der Ungelehrte, der "Einfältige" der bevorzugte Ver= treter des von Menschensatzung befreiten Evangeliums. Er führt das Wort im Namen der göttlichen Wahrheit und des gesunden Menschenverstandes; er siegt als der bessere Mensch und Christ über die Verfechter eines ungöttlichen und verknöcherten Rechts= zustandes und tritt ihre juristischen und sophistischen Argumen= tationen in den Staub 1).

<sup>1)</sup> Lgl. A. Hagen, Deutschlands literarische und religiöse Verhältnisse im Resormationszeitalter 2, 177; Frentag, Bilder aus der deutschen Vergangenheit 2, 2, 164.

Wie ist aber der gemeine Mann zu dieser Rolle eines litera= rischen Wortführers gelangt? Eine Frage, die sich uns nothwendig aufdrängt; denn einerseits sehen wir hier eine völlige Umkehr der im Mittelalter herrschenden Anschauungen, andrerseits kann doch ein solcher Umschwung nicht mit einem Ruck erfolgt sein. Die Literatur der vorhergehenden Periode muß uns darüber Rede stehen. Daß sich längst in den städtischen Berfassungskämpfen, in den früheren Erhebungen des Bundschuhes die Zeichen einer sozialen Gährung geoffenbart, daß man im böhmischen Nachbarland eine wirkliche Revolution erlebt hatte, das konnte die Gemüther der Zeitgenoffen und Nachkommen nicht unberührt lassen. Für uns handelt es sich darum, wenigstens annähernd zu erkennen, wie diese Eindrücke auf die öffentliche Meinung gewirkt, welche Anschauungen vom "gemeinen Mann" sich gebildet und behauptet haben. Dabei müssen wir natürlich unsere Aufmerksamkeit vor allem der Volksliteratur zuwenden, deren Erzeugnisse nicht nur Stimmungen weiterer Areise wieder= geben, sondern auch selbst auf die Masse zurückwirkten. Es ist ohnedies leicht begreifllich, daß, wenn irgendwo, hier an erster Stelle das wachsende Selbstbewußtsein der niederen Stände sich geltend machen mußte.

Fassen wir vorerst zwei Thatsachen in's Auge, welche für den Zustand der deutschen Gesellschaft im späteren Wittelalter besonders charafteristisch sind. Sie scheinen sich gegenseitig auszuschließen, aber ihr gleichzeitiges Vorhandensein läßt sich nicht bestreiten. Auf der einen Seite hat der Sieg der centrisugalen Kräfte im deutschen Reiche den Staat und die Nation beinahe ausgesöst. Die Absonderung und Abgrenzung der Stände erscheint auf shöchste getrieben; wie im politischen Leben herrscht auch auf sozialem Gebiete der Kriegszustand. Innerhalb der größen ständischen Unterschiede drängen sich neben und gegen einander zahlreiche kleinere Gruppen; nicht nur Geburt und Veruf, auch die unendliche Mannigsaltigkeit der Sonderrechte und Freiheiten trennen die Glieder eines Volkes. Die Interessen der Fürsten und der Etädte, des Abels und der Kürger und Bauern, des Großhandels und der fleinen Produzenten, der besser und minder

Berechtigten liegen in unversöhnlichem Streit. Ueberall sehlt das Vermögen oder die Neigung, sich in das Denken und Fühlen der anderen zu versetzen.

Und doch ist auch eine entgegengesetzte Strömung lebendig und nicht zu verkennen. Die nämlichen Menschen, die auf alle Angehörigen anderer Gesellschaftsfreise mit Mißtrauen oder (Beringschätzung, zum mindesten ohne Theilnahme blickten, arbeiteten zugleich darauf hin, den Gegenständen ihres Hasses oder Spottes immer ähnlicher zu werden. Das Streben, in der äußeren Er= scheinung sich über die Schranken des Standes hinwegzusetzen, geht durch alle Schichten der Gesellschaft. Trop aller morali= sirenden Klagen der geistlichen und weltlichen Literatur, troß aller Kleiderordnungen und Luxusgesetze wirkte die Pracht und Ueppigkeit der Höheren unausgesetzt und unwiderstehlich auf die Niederen; niemand wollte mehr "seinen Staat halten". Und während der Bürger und selbst der Bauer Trachten und Sitten ihrer ablichen Gegner nachzuahmen suchten, stiegen die Bornehmen in ihren Gewohnheiten und Anschauungen immer mehr auf das Niveau der niederen Bolksklassen herab. Längst hatte die ritterliche Lebensart ihre vormalige Zierlichkeit abgestreift; der überfeine Frauendienst war vielfach durch eifrige Pflege des "Bollsaufens" und durch die wüste Jagd nach fremdem Eigenthume verdrängt worden; die mühsame Kunst des Minnesangs begann auch an den Höfen dem freieren Ton des Bolksliedes zu weichen. Und wie die Herren und Ritter die Sprache des gemeinen Mannes annahmen, so gewann die deutsche Prosa mehr und mehr an literarischem Boden und bemächtigte sich nicht nur der Geschichtschreibung, sondern auch der Predigt, hie und da selbst der wissenschaftlichen Erörterung. Im Ganzen und Großen läßt sich diese Doppelbewegung der ständischen Sonderung und Vermischung dahin kennzeichnen, daß während und trot einer gesteigerten Entfremdung ihrer Elemente die deutsche Gesellschaft sich popularisirte. Die Interessen schieden sich schroffer als je, aber die Sitten wurden gleichartiger.

Daher kommt es, daß der literarische Ausdruck der herrschen= den Ansichten und Stimmungen in der Regel ein schroffes Standes= gefühl offenbart, aber eben so regelmäßig in eine volksthümliche Form gekleidet ist. Diese letztere Thatsache allein spricht schon deutlich genug für das veränderte Verhältniß der privilegirten Stände und der Masse des Volkes.

Wir wollen bei unserer Untersuchung zuerst einen Blick auf die wissenschaftliche Literatur werfen, die am längsten und erfolg= reichsten jener Popularisirung widerstrebt hat. Die Scholastik hatte überhaupt ihre fühnsten und konsequentesten Vertreter, deren rücksichtstofe Konklusionen auch auf die Ungebildeten wirken konnten, niemals in Deutschland gefunden; während in Frankreich und England der firchen = und staatsgefährliche (Bedankengang einzelner Philosophen dem großen Publikum keineswegs verborgen blieb, vielmehr in seine Sprache übersetzt wurde, bestand zwischen unserem Bolt und der lateinischen Kathederweisheit seiner Soch= schulen noch so gut wie gar keine lebendige Beziehung. Mystif aber, welche nicht nur auf das religiöse Leben, sondern auch auf die Hebung der Volkssprache so mächtig gewirkt hat, kehrte sich joviel als möglich ab von den irdischen Dingen. Immerhin sehlte in der gelehrten und spekulirenden Welt das Bewußtsein von der sich vollziehenden Umwandlung, von der gesteigerten Bedeutung der niederen Stände nicht ganz. Freilich müssen wir die Acußerungen eines solchen Bewußtseins eben da suchen, wo die Wissenschaft mit dem Leben und mit der Nation in Berbindung zu treten begann: in der deutschen Predigt und im deutschen Lehrgedicht. Und damit betreten wir eigentlich schon das Gebiet der Bolfeliteratur.

Die juristischen und philosophischen Lehren vom Urvertrag und der Volkssouveränetät, vom Verhältniß des natürlichen und positiven Mechtes sind auch in Deutschland ausgenommen und vorgetragen worden, aber, soviel ich sehe, ohne jemals populär zu sein. Pagegen erfreute sich jene berüchtigte Auslegung vom Segen und Fluch Noah's, die ja noch in unseren Tagen zur Beschönigung der amerikanischen Sklavenwirthschaft benutzt wurde, eines großen Ansehens. Sie erklärte und legitimirte höchst eins sach die bestehende Scheidung der Menschen; von Sem und Japhet skammen Geistlichkeit und Adel, von Cham alle Unsreien. "Leibeigenschaft", sagt ein volksthümliches Rechtsbuch, "hat ansgesangen von Trunkenheit. Denn vor, ehe der Wein ersunden ward, da hatten alle Menschen eine Freiheit". Aber der auf Cham oder seinem Sohne Kanaan ruhende Fluch wurde wol auch über die Leibeigenen hinaus erstreckt; da heißt es geradezu, das Volk oder die Bauern stünden unter dem Fluch; mauche rechneten anserdem die Juden, Keßer und Heiden zu dieser unseligen Klasse. Unr das deutsche Landrecht protestirte und versocht die natürsliche und christliche Freiheit; "der Mensch soll Gottes sein" und keines andern.

Doch wäre es ungerecht, die deutschen Vertreter der kirch= lichen Wissenschaft als bedingungslose Anwälte der Obrigkeiten und Herrschaften darzustellen. Sie haben oft genug gegen will= fürliche Behandlung der Unterthanen, gegen Verachtung und Burücksetzung der Armen, gegen tyrannisches Aussaugen und "Ductschen" ihre Stimme erhoben. Sie haben mit großer Schärfe die Blößen des fürstlichen und adlichen Regimentes gegeißelt, und die altkirchliche Anschauung, daß der wahre Abel nicht im Blut, sondern in der Tüchtigkeit des Einzelnen liege, niemals ganz vergessen. Ein paar Beispiele mögen die tiefe Entrüstung veranschaulichen, womit auch gelehrte, dem Volksleben entrückte Männer die steigende Verwilderung der deutschen Herren und Ritter au-Der österreichische Theolog und Chronist Thomas Ebendorffer schildert den zeitgenössischen Abel als äußerlich stutzerhaft und innerlich verthiert. Sie denken an nichts anderes als ihre langen Haare mit allen möglichen Toilettekünsten lockig und blond zu machen, sie suchen es in Kleidung, Stimme und Gang den Weibern gleichzuthun, schminken sich und reißen sich die Barthaare aus. Und die nämlichen zierlichen Herren scheuen sich nicht, ihre Landgeistlichen und Bauern einzusperren und zu foltern, die Kirchen auszurauben und durch blutige Scenen zu entweihen. Der bekannte Publizist Peter v. Andlau, selbst von Geschlecht, behandelt seine Standesgenossen nicht besser. Er rügt ihre ausschließliche Berücksichtigung der Geburt. "Wenn jemand aus einem elenden Land = ober Bergsitz, besser gesagt aus einer Wolfshöhle hervorkommt und nur einigermaßen durch die Her-

kunft seiner Vorsahren und Eltern auf Abel Anspruch machen kann, so braucht er keine Tugend, keine Weisheit, keine Gelehr= jamkeit zu besitzen, darf sogar ein Räuber= und Lasterleben führen, er gilt doch für einen echten Edelmann und wird von andern geehrt." Jeder freche Buschklepper hält sich für wahr= haft ablich, während die ruhig und friedlich lebenden Edelleute mit dem Schimpfnamen "Bürger" gebrandmarkt werden. Fürsten und Herren, denen das Schwert der Gerechtigkeit befohlen ist, tragen allein die Schuld; oder richtiger: "Gott giebt uns Fürsten nach unseren Sitten"1). Solche Anschauungen von der heillosen Verkommenheit der höheren Stände, von der Un= tauglichkeit der Fürsten, durch welche die Völker gezüchtigt werden, waren natürlich nicht auf die Gelehrten und Gebildeten beschränkt; sie zeigen vielmehr, daß auch diese Kreise die vorhandenen jozialen Arankheiten lebhaft empfanden. Wir werden darauf zurückkommen, wie manche Vertreter der gelehrten Literatur sogar mit Bewußt= jein die unzufriedene Stimmung des Bolkes zum Ausbruck gebracht haben. Aber im Ganzen und Großen ist die damalige Wissenschaft von der sozialen Gährung nicht sonderlich berührt oder gar tiefer bewegt worden.

Wenn wir uns zur volksthümlichen Literatur wenden, so fällt zunächst der volksseindliche Geist, die ständische Befangensheit auf, die so häufig im schärfsten Kontrast zu einer höchst populären Form erscheinen. Vor allem im Volkslied des Adels; die ritterlichen oder reisigen Sänger des 15. Jahrhunderts dichteten in denselben Tönen wie der gemeine Mann; aber welchen surchtsdaren Haft und Bauern aus! In der bekannten "Edelmannslehre" wird der Junker ermahnt, den Bauern im Wald abzusangen, ihm alles wegzunehmen und "dann die Gurgel abzureißen". Wit dem Namen "Bauern" wurden aber auch die reichen Städter verhöhnt; sie galten den adlichen Straßenräubern als gutes "Wildbret". Der "arme Reitersknabe" fühlte sich berechtigt und

<sup>1)</sup> Thom. Ebendorffer, Chron. Austr. in Pez, Scriptores rer. Austr. 2, 907; Petrus de Andlo, de imp. Romano (Musg. von Freher S 111,2).

n **Namen des** heiligen Ritters Georg den "Banern" rmuth zu legen, den **Vogel zu fangen, der in der** ingt:

die paurn die wellen uns fressen, den adel wolbekant; wir wellens fürbaß sprengen, recht wie die sew besengen.

viese häßliche Entartung der ritterlichen Denkweise war t auf das reisige Proletariat beschränft. Mancher dachte ungefähr ebenso. Selbst in einem Reichsgesetz 2 1431 werden "Städte, Bauern und arme Leute" ig zusammengefaßt als die zuchtlosen Störensriede. er Verblendung wünschten die eifrigsten Anhänger der i die hochentwickelte städtische Kultur wieder vernichtet der Krieg galt ihnen für eine politische Nothwendigs im Frieden die Bauern und Städte immer reicher

Es stünd vil baß vor alter zeit, do sächsin was ir pestes klaid und in die stisel stunken<sup>1</sup>).

gens blieben die bürgerlichen Sänger ihren ablichen nichts schuldig. Ihr freilich nicht grundloses Rachesert sich gleichfalls mit einer abstoßenden Wildheit. dem hochgebornen Jäger und seinem "Wild" gab estig des Erbarmens. Alle Schrecken des peinlichen Gesten gegen die Gesellen von der Landstraße aufgesten soll sie lebendig braten, das Rad soll ihr Kirchhof grimmiger Schadenfreude wird die Folterung des Gestellungen:

do dennet man im sein haut; was er den von Rirnberg het getan, das saget er überlaut<sup>2</sup>).

doch fanden sich der Edle und der Bürger zusammen erben Spott über das Landvolk, der für beide eine

ncron, histor. Volkslieder 1, 417. Bgl. Ad. Keller, Fastnachtspiele. Jahrh., Bibl. des literar. Bereins 28, 645 6.
Uhland, Volkslieder I, no 136; 140; 142; 143.

unerschöpfliche Onelle der Heiterkeit bildete. Wenn sich ichon die ausgehende höfische Dichtung gern mit dem Bauernleben beschäftigt hat, so mag der lleberdruß an den abgenutzten Ideen und Formen des Minneliedes den ersten Austoß gegeben haben; aber der ritterliche Sänger, der sich zu den Freuden der Landleute herabläßt und frischere Farben und Tone für seine Lieber zu gewinnen sucht, behält dabei immer das spöttische Bewußtsein der eigenen Ueberlegenheit und der bäuerischen Tölpelhaftigkeit seiner neuen Gesellschaft. Dieses Bewußtsein erwuchs nun mit gleicher Stärke in der Bevölkerung der aufblühenden Städte, welche vielfach dem Landmanne noch fremdartiger gegenüberstand als der adliche Grundbesitzer. So wurde auch für das städtische Publikum der Bauer zur allbeliebten komischen Figur, deren Wirksamkeit die reiche Literatur der Volkslieder, Bauernschwänke und Fastnachtspiele nicht nur im fünfzehnten, sondern auch im sechzehnten Jahrhundert bezeugt. Man konnte die kolossalen Dummheiten und Gemeinheiten, die der "grobe" Bauer aussprechen und ausführen mußte, gar nicht satt bekommen. Freilich kennzeichnet gerade diese Freude am Ausmalen bäuerischer Roheit den Bildungs= mangel ber Spötter selbst.

Ich will hier auf die scherzhafte Verhöhnung der "groben", "unnüßen", "üppigen" Banern, der "groben Filzhüte", "Flegel" und "Ackertrappen" nicht näher eingehen. In der Schilderung ihrer Feste, ihrer Rausereien und Minnehändel gipselt die Derdeheit des damaligen Geschmackes; an eine Wiedergabe der Einszelnheiten ist gar nicht zu denken. Abgesehen von dieser rein burlesken Seite entspricht die Zeichnung der bäuerlichen Unredelichkeit, Unbotmäßigkeit und Hoffart, wie sie uns in der heiteren Literatur begegnet, ganz dem herrschenden Klageton des Lehrsgedichtes. So wird im Buch der Tugend von Hans Windler") des Teusels dritte Tochter, die Falschheit, "allen Banern in dem Land" vermählt, während die vierte, Reid und Hanern in dem Land" vermählt, während die vierte, Reid und Han, "allem Volk, das Handwerk treibt", zugegeben wird. Auch Sebastian Brant sagt einmal, daß die Bauern jest die Lehrmeister der Bosheit

<sup>1)</sup> Gedr. Augsburg 1486 (fol. 1. 2 ff.)

für das Stadtvolk seien, und daß "all bschyß yetz von den buren kunt"1).

Vor allem wurden aber an dem niederen Bolt in Stadt und Land der Kleiderlugus und die sonstigen Acukerungen der Standesüberhebung gerügt. Der deutsche Bauer des 15. Jahrshunderts tritt uns in diesen gereimten Strafpredigten als ein trokiger selbstbewußter Gesell entgegen, mit Wehr und Waffen, in auffallender Wodetracht: gegen Ende des Jahrhunderts dessonders gern in der "zerhackten" Kleidung der Landsknechte, "mit aller Farb wild über wild". Ein Dichter, der ihre abenteuersliche ausländische Gewandung ausführlich beschreibt, meint, es seien in den letzten dreißig Jahren wenig rechte Bauern geboren worden; sie grüßen einander mit feierlichen Verbeugungen,

als wärens lantherrn und herzogen, mit hantschuchen und mit langen spießen, sein nicht den tewsfel verdrießen. 2).

Zieht dann der reiche Bauer gar in die Stadt, so kauft er sich einen Sitz im Rath, hüllt sich in kostbarcs Pelzwerk und mag nicht mehr Bauer heißen. In den Städten ist die Freude am Luxus vollends ganz allgemein. Manche Frau eines Handwerkers, sagt Sebastian Brant, trägt von Röcken, Ringen, Mänteln und Borten mehr am Leib, als ihr ganzer übriger Haushalt werth ist. Er gesteht übrigens zu, dieser Zug der Neberhebung gehe durch alle Stände; der Kausmann wolle edel sein, der Edelmann ein Freiherr, der Graf ein Fürst, der Fürst ein König<sup>3</sup>).

Brant und andere ernsthaste Beobachter erkannten ganz richtig den vermehrten Wolstand als die Hauptquelle solcher "Hoffart". Aber sie betrachteten einmal von ihrem vorherrschend ethischen Standpunkt aus den "Eigennuh" als das Grundübel ihrer Zeit, dessen unvermeidliche Bethätigung bei einem stets wachsenden Güterumlauf und Geldverkehr ihnen höchst verwerslich

<sup>1)</sup> Rarrenschiff, Kapitel von burschem uffgang.

<sup>2)</sup> Cod. germ. Monac. 714 fol. 227 b ff.

<sup>\*)</sup> Lgl. die Lieder Muscatblut's (Ausg. von Groote, Köln 1852) S. 192; 243; Seb. Brant a. a. D.

erschien. Ebenso sahen sie die hiemit verbundene Steigerung der materiellen Bedürfnisse und die Verminderung der gesellschaft= lichen Stabilität nur von der Schattenseite. Sie hegten geradezu den Wunsch, die Leute möchten wieder ärmer und damit auch demüthiger und tugendhafter werden. So kommen sie zuweilen auf dieselben Gedanken wie die schlimmsten ablichen Volksfeinde. "Die Bauern stecken ganz voll Geld", jammert Sebastian Brank. Sein Freund, der fromme und gelehrte Geiler von Kansersberg, geht so weit, den Zorn Gottes auf die gefüllten Weinkeller und Vielleicht am schärfsten, aber Scheuern herabzubeschwören 1). aus dem Herzen vieler Zeitgenossen spricht der züricher Chor= herr Felix Hemmerlin in seinem bekannten abelsfreundlichen Buche de nobilitate. Der Abliche, dem er seine eigenen Ueberzeugungen in den Mund legt, erklärt offen, es heiße mit Recht: Rustica gens optima flens, pessima gaudens. Es wäre gut, wenn man in gewissen Zwischenräumen, etwa alle fünfzig Jahre, den Bauern Haus und Hof zerstörte, damit die üppigen Zweige ihres llebermuthes beschnitten würden2).

Diese Ausschreitungen der bürgerlichen Sittenprediger lassen sich nicht allein auf die Besorgniß um die Tugend des Volkes zurückführen. Im Hintergrunde steht doch der Gedanke, daß die alte ständische Ordnung umgestoßen werden könnte, die Furcht vor einer großen Umwälzung. Freilich führen im späteren Mittel= alter der Spott und die moralisirende Klage über den gemeinen Mann am lautesten das Wort, aber wir dürsen dabei jene zahl= reichen Stimmen nicht überhören, welche die von den niederen Ständen drohenden Gefahren deutlich genug verkündigen. Glaube an eine bevorstehende soziale Revolution theilt sich all= mählich auch den unteren Schichten der Bevölkerung mit, eben so die scharfe Kritik, welche von dem gebildeten und besitzenden

<sup>1)</sup> Vgl. mit Seb. Brant a. a. D. Bibl. des lit. Vereins 37, 48. Ueber das unziemliche Weintrinken der Bauern flagt neben Brant auch Bebel, der fogar behauptet, in der guten alten Zeit hätten sie nur Basser getrunken! (Triumphus Veneris, 5. Buch).

<sup>2)</sup> Hemmerlin de nobilitate cap. 32.

Mittelstand an der Verderbtheit der höheren Stände geübt wird. Damit gewinnen wir aber den Uebergang zu den offenen Fürsprechern des gemeinen Mannes; sie unternehmen es, die bisher gültigen Anschauungen von dem Verhältniß der Stände völlig umzukehren und den Letzten die erste Stelle anzuweisen.

Die Besorgniß vor einer furchtbaren Erhebung der Niederen und Gedrückten begann im 14. Jahrhundert deutlich hervorzu= Früher hatte die christliche Weissagung im allgemeinen von einer künftigen Zeit antichristlicher Verwirrung, von einem Sturz des regnum und sacerdotium, besonders von einer blutigen Züchtigung der entarteten Geistlichkeit durch die Laien geredet. Jett aber legte es die Häusigkeit revolutionärer Ereig= nisse nahe, an eine Züchtigung der weltlichen Großen, an einen Ausbruch der justitia popularis gegen die Tyrannei der Fürsten und des Adels zu denken1). Auch das deutsche Reich blieb nicht unberührt von dieser allgemeinen Strömung. Abgesehen von dem großen Kampfe der Städte gegen Fürsten und Herren vollzog sich fast überall die Umgestaltung der städtischen Verfassungen zu Gunften der Zünfte, nicht selten unter wilder Aufregung untersten Volksschichten. Die unaufhörliche Bewegung in den kleinen deutschen Republiken pflanzte sich noch im 15. Jahr= hundert fort. Daneben hörte man in Oberdeutschland immer wieder von den Siegen der freien Eidgenossen über die Herren; dann fühlte das ganze Reich die Erschütterung, welche von der böhmischen Revolution, von den "groben keterischen Bauern" ausging. Seitdem begann auch das deutsche Landvolk hier und da seine Forderungen mit dem Dreschslegel und mit aufgeworfenem Panier geltend zu machen, und am Ende des 15. Jahrhunderts war der "Bundschuh" bereits zum allbefannten lockenden oder drohenden Wahrzeichen geworden. Die Unruhen der bürgerlichen Gemeinwesen sind es also, die in Deutschland zuerst das Bewußt= sein eines tiefliegenden sozialen llebels erweckt haben. Richt nur die städtischen Regierungen, die herrschende "Ehrbarkeit", auch

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. die Prophezeiung des Johannes de Rupescissa vom Jahre 1356 (Brown, Fasciculus rerum expet. et fugiend. 2, 499.)

ferner stehende Beobachter erkannten mehr und mehr die Gefähr= lichkeit der niederen Klaffen, der Handarbeiter, der Besitzlosen. Wie anschaulich weiß schon der höfische Dichter Suchenwirt (um 1327) die Gesinnung und Gebahrung des städtischen Proletariats zu schildern:

Den reichen find die chaften vol, den arm(en) find sie laere: dem povel wirt der magen hol, daz ist im grozzew swere.

Ihre Weiber und Kinder sind bleich und elend vor Hunger; da sammeln sich die Hausen in den Gassen, abenteuerlich bewehrt, zu allem bereit:

> Den reichen schrotet auf die tor, wir wellen mit in eggen. Pazz tzimpt, wir werden all erflagen, ee wir vor hunger sterben, wir wellen daz leben frischleich wagen, ce wir also verderben.

Schon hieß es damals beim Erscheinen eines Kometen: es muz uber die fursten gan oder uber die juden unraine1).

Schon warf die unzufriedene Masse Fürsten, Herren, Pfaffen und Juden, überhaupt alle Besitzenden zusammen. So zeichnet ein Gegner der Städte die im Rampfe gegen ihren Bischof begriffenen würzburger Demokraten. Sie wollen die Pfaffen und Ebeln verjagen und ihre Habe mit Beschlag belegen, bann über die reichen Juden herfallen;

ber pfaffen unde juden glit das macht uns all ein frien mut.

Dabei wird aber der Pöbel immer mächtiger; die "Häcker" (Winzer), die statt der Rüstung eine alte Joppe, statt des Helmes einen groben Filz tragen und mit nackten Beinen in den Kampf ziehen, schreien schließlich über Verrath und verlangen von den Bürgern Abstellung ihrer Nahrungssorgen:

Ze ach, ir herren, ist und gach, ir sit tag und nacht vol, jo sint uns unser magen hol2).

<sup>1)</sup> A. Primisser, Beter Suchenwirt's Werke (Wien 1827) E. 67. 111.

<sup>2)</sup> Liliencron 1, 164 ff.

Diese sozialistischen Erscheinungen sowie ihre Auffassung haben mit den sozialistischen Neigungen der gleichzeitigen Spekulation ganz und gar nichts zu schaffen; sie stehen völlig auf dem Boden der Thatsachen. Man kam durch eigene Ersahrung zu der Anssicht, daß die Nichtbesitzenden die natürlichen Feinde aller Bestizenden seien. Mit unnachahmlicher Offenheit wendet sich ein magdeburger Chronist des 15. Jahrhunderts an die "lieben alten weisen Bürger" und sucht ihnen in's Gewissen zu reden, "daß man dem gemeinen Volk seinen Willen allzusehr nicht lasse, als man gethan hat. Man habe sie in guter Halt (houde) und in Iwang; denn zwischen den Reichen und den Armen ist ein alter Haß gewesen, denn die Armen hassen alle, die da was haben, und sind bereiter den Reichen zu schaden, als die Reichen den Armen". Er erinnert sie an einen Vers auf ihrem Rathhaus:

It rade ju sunder wank, vrochtet god und holdet darbi dwank.

Auch der augsburger Chronist Burfard Zink, selbst aus dem Handwerkerstande hervorgegangen, beklagt lebhast die unbillige Gesinnung der niederen Klassen gegen die höheren; "es ist doch ein erschreckliches Ding, daß die minder Weisen und die Armen als die Reichen regieren wollen". Das gemeine Volk will "große Steuer auf die Reichen und auf die setzen, so etwas haben: damit werden die Reichen als arm, daß sie nicht vermögen zu geben". Der Satiriker Hans Vindler (1411) verzeichnet diesen Charakterzug als etwas Altbekanntes:

daz ist zu aller zent, daz die myndern nendent zu aller stund die mereren, daz ist allen kund.

Aber bei ihm findet sich wenigstens ein Anklang an die wissenschaftliche Theorie; er berichtet, daß Seneca den Neid für eine Folge der Einführung des Sondereigenthums erkläre<sup>3</sup>).

Vielleicht den denkwürdigsten Ausdruck fanden die Gesin=

<sup>1)</sup> Die Chroniken der deutschen Städte 7, 313.

<sup>2)</sup> Ebend. 5, 121.

<sup>3)</sup> Buch der Tugend fol. 86. Lgl. auch Liliereron 2, 234.

nungen der städtischen Konservativen in der Chronik, welche der nürnberger Rath in den achziger Jahren des 15. Jahrhunderts durch den gelehrten Benediktiner Sigmund Meisterlin anfertigen ließ. Meisterlin schildert allerdings frühere Ereignisse, den nürn= berger Aufstand vom Jahre 1348, aber was er giebt, ist keine historische Darstellung, sondern ein Tendenzgemälde für seine Zeitgenossen. Auf der einen Seite steht die "Chrbarkeit des Senats", die "frommen, mannhaftigen, weisen Ratsherren", die "tugendreichen frommen Bürger", unter deren Regiment eitel Wolfahrt und Gottesfurcht herrscht. Aber ber Satan 1) stört diesen glückseligen Zustand durch die Aussendung von drei bösen Beistern, und auf ihre Eingebung erhebt sich der "unvorsichtige muthwillige frevle Pöbel". Die Pläne des "unartigen Bubenvolks" gehen auf einen vollkommenen Umsturz: Beschlagnahme aller Büter der Reichen und der Juden, Aushebung aller Schuldver= hältnisse, aller Steuern und Abgaben, Einsetzung einer von der Gemeinde abhängigen Regierung, "Freiheit aller Menschen". Die gefährlichen Elemente werden in drei Gruppen gegliedert. sind einmal die "Müssiggeher und Steher", die von ihrem Geld leben und nichts anderes zu thun wissen, als alle Handlungen derer im Regiment schlecht zu machen. Die zweite Klasse bilden die Handwerksleute; zu ihnen schwören die Ehebrecher, Spieler, Säufer und Berschwender, "die alle Tag frühstückten in dem Wirthshaus und einander gute Nacht gaben, so man den Tag anblics, denen der Wein um Mitternacht erst wol schmeckte". Endlich die eigentliche Hefe des Bolkes, die "Weinbuben, Tabernirer, Völler, Spieler, Gassentreter, Freiheiter, Jauffinder, Galgenschwengel, Luderer und was solcher Hefen war, auch die Handwerksknechte, die alle Feiertag zum Wein, Montag zum Bad, Dienstag zu der Frühsuppen gehen". Zu diesen gesellen sich dann noch die gemeinen Verbrecher?). So gestaltet sich unter den Händen des geistlichen Chronisten die Revolution zu

<sup>1)</sup> Er ipielt bereits in dem oben citirten Gedicht über den würzburger Arieg eine Rolle.

<sup>2)</sup> Bgl. Städtedpronifen, 3. Band.

einem Kampie ber Hölle mider bas Göttliche, und die angitliche Barichtigkeit der Herrichenden erhält ihre religioie Beihe.

Die hufitische Revolution batte natürlich der vorhandenen Angst vor einer sozialen Kriffe neue Nahrung gegeben: außerdem muche man durch die bedeutsame Rolle, welche der zum taboritiichen Gottesfrieger gewordene Bauer ivielte, auch in Deutich= land auf das Landvolk aufmerkiamer. Die "Ehrbarkeit" in den jühdeutichen Städten erkannte sehr wol, wie in Bohmen ein Theil bes Abels mit dem niederen Bolke zusammen den Klerus und das Bürgerthum niedergeworfen und ihres Gutes entledigt hatte. Eine Erhebung der verichuldeten Bauern um Worms im Winter 14312 verbreitete weithin Schrecken: man iprach jelbit am papft= lichen Hoje von den hufitischen Reigungen der "armen Leute" in Tentichland. Bon den geistlichen und weltlichen Schriftstellern, in Chronifen, Predigten und polemischen Traftaten wurde bie iozialistische Seite des Husitenthums hervorgehoben, mitunter auch stark übertrieben. Die wüsten Ausschreitungen der Abamiten legte man den Anhängern des Kelches insgesammt zur Last: der vollendete Kommunismus war das Ziel, welchem diese "Büberei" mit ihrer Vernichtung aller geistlichen und weltlichen Autorität, mit ihrem Protest gegen jede Ungleichheit zusteuerte. In den Augen vieler verständiger Männer war die böhmische Revolution ihrem Wesen nach ein Bauernfrieg, fiel die religiöse Ketzerei mit dem widerrechtlichen Freiheitsdrang der "Buben und Bauern" völlig zusammen.

Und man wußte, besonders in den Reichsstädten, daß auch diesseits der böhmischen Grenzen für die Aufnahme und Fortspflanzung des ketzerischen Gistes Fähigkeit und Neigung vorshanden waren. Am kräftigsten äußert sich über diese internatiosnale Bedeutung des tschechischen Radikalismus die sogenannte klingenberger Chronik: "Also wurden nun die Böhmen als stark und als mächtig, und ward ihr Nebermuth als groß, daß man sie allenthalben fürchtete und alle frommen Leute sich entsetzen, daß die Büberei und das Ungefährt in andern Landen auch aufstünde und die Frommen und die Gerechten und die Reichen drückten. Denn es war recht ein Lauf für arme üppige Leute,

die nicht arbeiten mochten und doch hoffärtig, üppig und öd waren; benn man fand viel Leute in allen Landen, die als grob und schnöd waren und den Böhmen ihrer Ketzerei und Unglaubens gestunden, so sie glimpflichst konnten; und wo sie das nicht öffentlich zu thun wagten, da thaten sie es heimlich, denn sie mußten die Frommen und die Gerechten fast darin scheuen. Also hatten die Böhmen viel grober Leute, die ihre heimlichen Gönner waren. — Wie man denn in denselben Zeiten fast geneigt war wider die Pfaffen und es das gemeine Volk desto lieber hörte, hatten sie die Pfaffen zu Wort und wie jedermann mit den anderen theilen sollte sein Gut; was auch viel schnöden Leuten wol gefallen hätte und auch wol gekommen wäre. Also regte sich der alte Haß, den die Bauern und die Pfaffen zu einander haben 1). "

Wie weit diese Darstellung den thatsächlichen Verhältnissen entspricht, ist hier nicht zu untersuchen. Uns genügt es, ben Ausdruck einer weit verbreiteten Stimmung zu verzeichnen, welche die "Frommen, Gerechten und Reichen" bei der Betrachtung der unruhigen "schnöben" Masse befiel. Mehr und mehr schob sich aber der "grobe Bauer" als der natürliche Vertreter aller Umsturz= gedanken, aller bojen unbotmäßigen Triebe in den Vordergrund. Hemmerlin's oben angeführtes Buch de nobilitate liefert hiefür den stärksten Beweis. Diese Parteischrift des züricher Abelsfreundes, zum guten Theil auf die Eidgenossen gemünzt, charakterisirt gleich im ersten Kapitel ihren Standpunkt sehr nachdrücklich. Wie ein icheufliches, halb lächerliches, halb furchtbares Gespenst tritt die Gestalt des Rustikus dem verirrten Nobilis entgegen. Mensch mit bergartig gefrümmtem und gebuckeltem Rücken, mit schmutzigem verzogenem Antlitz, tölpisch dreinschauend wie ein Gjel, die Stirn von Runzeln durchfurcht mit struppigem Bart, graubuschigem verfilztem Haar, Triefangen unter den borstigen Brauen, mit einem mächtigen Kropf; sein unförmlicher, rauber, grindiger, dicht behaarter Leib ruhte auf ungefügen Gliedern; die spärliche und unreinliche Aleidung ließ seine mißfarbige und

<sup>1)</sup> Die flingenb. Chronik, Ausg. von Henne von Sargans (1861) 3. 198. Piftorifde Beitschrift. R. F. Bb. V.

thierisch zottige Brust unbedeckt<sup>1</sup>)." So verkörperte sich damals der unzufriedene "gemeine Mann" in der Phantasie seiner konsservativen Gegner, als der Inbegriff alles Unschönen und Ekelshaften. So haben ihn nicht nur manche Schriftsteller, sondern namentlich auch Künstler jener Periode<sup>2</sup>) aufgefaßt.

Und dennoch weiß sich derselbe Hemmerlin im Verlaufe seines schwerfälligen Dialogs vielfach wirklich in den Bauern, in den Armen und Gedrückten hineinzudenken. Wenn er den Rustikus über die schmähliche Raubwirthschaft des Adels und über die Nicdertracht der Juristen herfahren läßt, giebt er die Sprache des Volkes in lateinischem Gewande wieder. In seinem Grimm über die Gewaltthaten der reisigen Fürsten und Herren wünscht der Bauer, es möchte gar keine Pferde und Maulthiere, sondern nur Acker= und Lastvieh auf der Welt geben; das wäre zum Feldbau genügend und für den Weltfrieden höchst vortheilhaft. Vor allem die Verwendung mancher religiöser Argumente ist ganz volksthümlich. Der Rustikus beruft sich mit Stolz darauf, daß schon Adam ein Bauer gewesen, sein Stand ein von Gott ge= wollter, der erste und edelste sei. Und wenn der Nobilis an Noah's Söhne erinnert und von der anerschaffenen und prä= destinirten Unfreiheit der Bauern spricht, greift der Rustikus zu den racheathmenden Worten des Psalmisten, die im Laufe der Jahrhunderte von so viel tausend gequälten und erbitterten Ge= müthern nachgesprochen, die in religiös aufgeregten Zeiten so oft zum Schlachtrufe wie zum Trostgebete der Verfolgten geworden sind. "Gieße Deine Ungnade auf sie, und Dein grim= miger Zorn ergreife sie. Ihre Wohnung musse wuste werden, und sei niemand, der in ihren Hütten wohne. — Er wird Strahlen über sie schütten, er wird sie mit Fcuer tief in die Erbe schlagen, daß sie nimmer aufstehen. — Denn ich weiß,

<sup>1)</sup> Hemmerlin, de nobil. Kap. 1.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Bemerkungen von Janssen, Gesch. des deutschen Bolkes 1, 1, 186; 190 f. Leider erhielt ich die späteren Lieserungen (worin Mittheilungen aus einem interessanten Traktat Rolewind's) erst nach Absendung des Wasnuskripts.

daß der Herr wird des Elenden Sache und des Armen Recht ausführen 1)."

Freilich waren Hemmerlin's Buch und viele andere Schriften, welche die sozialen Mißstände berühren, nur für die "lateinischen Menschen", nicht für das Volk geschrieben. Aber das Bewußt= sein von diesen Mißständen lebte gleichzeitig im Volk und erzeugte dort gleiche oder ähnliche Gedanken; außerdem gab es doch zahl= reiche Kanäle, durch welche die in den oberen Kreisen herrschenden Anschanungen herabgelangen und sich verbreiten konnten. darf daher wol auf viele von Herzen konservative Schriftsteller jener Zeit ein Wort anwenden, welches Tocqueville von den Männern des ancien régime gebraucht hat. "Alls man anfing sich für das Volk zu interessiren, sprach man von ihm in seiner Gegenwart, als wenn es nicht da wäre?)." Ich erwähnte bereits bie heftigen Auslassungen mancher Gelehrten über die Regierenden und die höheren Stände. Sie tragen im 15. Jahrhundert durchgängig einen pessimistischen Charafter. Rikolaus von Cues, der begabteste Mann der Nation zur Zeit des basler Konzils, sieht das Reich unter der selbstsüchtigen Politik der Territorial= herren erliegen, die Unterthanen mit Lasten überbürdet, das Recht verfälscht und gebeugt zum Nachtheile des Armen. Er warnt: "Wie die Fürsten das Reich verschlingen, so verschlingt einst das Volk die Fürsten's)." Kaum ein Menschenalter später läßt der doctor ecstaticus Dionysius Christus selbst also sprechen: "Pastores in lupos sunt versi, praelati facti sunt elati, principes praecipitatores, imperator violator, reges exleges, domini facti sunt tyranni." Sie rauben wie Falken und erdrücken ihre Unter= thanen wie Bären. Zwar nimmt er einige tüchtige Herrscher von diesem strengen Urtheil aus, aber den übrigen droht er, die Rache sei nahe. "Ich will ihnen begegnen wie ein Bär und will ihr Herz zerreißen und will sie wie ein Löwe fressen4)." Wir finden neben der Ansicht, daß Gott die Sünden der Völker

<sup>1)</sup> de nobil. cap. 2; 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Tocqueville, l'ancien rég. et la révol. livre III, chap. V.

<sup>\*)</sup> Nicol. Cusanus, de concordantia cathol. III, cap. 29. 30. 35.

<sup>4)</sup> Dionys. Carthus. opuscula insigniora (Köln 1559) p. 745.

durch die Thorheit der Fürsten straft, auch die Auffassung, daß die Völker für die Sünden ihrer Fürsten leiden müssen.). Volslends häufig ist die Polemik gegen den Werth des bloßen Geburtsadels, die Vertheidigung der Sätze: Verus nobilis non nascitur, sed sit, oder: Nobilis est cunctus, quem nobilitat sua virtus.

Diese Gebanken blieben natürlich kein Geheimgut ber Ge-Im Anschluß an hochangesehene Männer der Kirche und der Wissenschaft wagte auch der bürgerliche Chronist oder Dichter ober der einfache Kanzelredner seinem Publikum gegenüber offen auszusprechen, es sei eigentlich alles faul, von oben bis unten, in geistlichem und weltlichem Stande. Die deutsche Predigt hatte längst einen verwandten Ton angeschlagen, wenn auch nicht in pessimistischem Sinne; schon Bruder Berthold eifert gegen die Hartherzigkeit der Mächtigen und nimmt sich der Armen und Niedrigen an. Es folgte die schrhafte Poesie, streng gegen die Fehler aller Stände, zuweilen den fleinen Leuten geneigt 2). Aber seitdem war doch der Geist der populären Kritik mächtig fortgeschritten; er machte jett im 15. Jahrhundert die "Häupter und Gewaltigen" geradezu für alles Ilnrecht und linglück ver= antwortlich's). Er erflärte, auf edle Geburt solle sich niemand etwas zu Gute thun, "da wir allesammt von einem Bater und von einer Mutter hergekommen sind; man liest nicht, daß unser Herr einen silbernen Abam gemacht hat, davon die Ebeln getommen wären"4). Selbst im Volkslied und Bühnenspiel mußte nicht immer der grobe Bauer, sondern auch der Kaiser, der Fürst, der Ritter, der Kleriker als Zielscheibe des derbsten Spottes oder Tabels herhalten. Die Volksliteratur burfte mit einer heutzutage unerhörten Kühnheit über kirchliche und politische Zustände und

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Herm. Korner (bei Eccard, Corpus histor. 2, 1278) und Matth. Döring (bei Riedel, Cod. dipl. Brandenb. 4, 1, 212).

<sup>2)</sup> Bgl. Gervinus, Gesch. der deutschen Dichtung 2, 99 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. z. B. Konrad Justinger's berner Chronik (beim J. 1420), die Cronica van der hilliger stat van Coellen, in der Einleitung, Windeske (bei Mensten Scriptores 1, 1273).

<sup>4)</sup> Bgl. Meisterlieder, her. von Bartsch in der Bibl. des liter. Bereine 68, 124.

Personen herfallen. Der nürnberger Barbier Hans Folt erklärt in seiner "Histori" vom römischen Reich alle höchsten Häupter und die Mächtigen in den Städten für arg befleckt, das weltliche Schwert für ganz verrostet; er beschuldigt den Kaiser Friedrich III. mit dürren Worten der Bestechlichkeit. Sein Schluß= gebet fleht um Befreiung von "aller tiranischen rott"). selbst an den Höfen ließen sich diese Klagen vernehmen. Dichter Muscatblüt, dessen Pocsien für die vornehme Gesell= schaft bestimmt waren, wirft dem Adel seine Mordbrennereien vor und sagt, man sollte ihnen alle ihre Schande an die Stirn schreiben. Matthias von Kemnat, der niedrige Lobredner Fried= rich's des Siegreichen von der Pfalz, wagt doch in seiner Chronik zu sagen, daß die jetigen Fürsten meist ihres Namens unwürdig und im Kriege die letten seien, daß die Gewaltigen die Bergäng= lichkeit ihrer Macht besser im Auge haben sollten. Allgemein ist die Unzufriedenheit über parteiische Handhabung der Rechtspflege:

> daz edel recht ist worden krang, dem armen kurt, dem richen lank.

Ueberhaupt bürgerte sich die Anschauung ein, daß ber arme Mann den Reichen und Gewaltigen rechtlos gegenüberstehe und alle ihre Thorheiten und Ungerechtigkeiten schließlich bezahlen musse. Es findet sich ein eigenes Sprichwort bafür: "er bindet die Schuhe mit Bast, der es gelten muß"2). Wieder ist es also der Mann mit den Bundschuhen, der Bauer, der als Vertreter der Bedrückten und Uebervortheilten erscheint.

Diese fortwährende scharfe Kritik der höheren Stände, der Vornehmen, Mächtigen und Reichen mußte entweder zum völligen Pessimismus führen ober in einer starken Hoffnung ihr Gegen= gewicht finden. Und auf wen anders als auf den armen Mann wollte man überhaupt noch Hoffnungen setzen? Nothwendig

<sup>1)</sup> Bgl. Keller, Fastnachtspiele 30, 1320 f.

<sup>2)</sup> Bgl. die Sammlung von Sprichwörtern im Cod. lat. Monac. 12296 fol. 217 b. Ferner Muscatblüt a. a. D. 139, 218; Matth. von Kemnat in: Quellen und Erörterungen zur baier. Gesch. Quellen 2, 97/8; Städtechroniken 8, 255; Johann von Morfheim in der Bibl. des lit. Vereins 34, 22; Diebold Schilling's Chronif (Ausg. 1862) S. 53.

erzeugte jene Kritik in manchen Fällen eine Idealisirung der Armen und Niedrigen. So ist auf den Resormkonzilien wieders holt die Tugend und Weisheit der Kleinen und Einfältigen als die einzig mögliche Grundlage einer Kirchenverbesserung bezeichnet worden. Hier kommt aber noch ein besonderes Woment in Bestracht, die Thatsache nämlich, daß die volksthümliche Kritik des Bestehenden mit dem prophetischen Volksglauben und mit der höchst einflußreichen Askrologie in Verbindung getreten ist.

Die allgemein umlaufenden Weissagungen, joachitischen ober noch älteren Ursprunges, hatten auch in Deutschland Eingang gefunden und die Gemüther mit der Zukunft des Antichrist, mit ber Züchtigung des Klerus, mit den bevorstehenden Zeiten furcht= baren Jammers ober mit den Bilbern chiliastischer Glückseligkeit vertraut gemacht. Im Reiche hingen sich diese nebelhaften Ge= bilde am liebsten um die populäre Gestalt des mystischen Kaisers Friedrich, den man sich als erbitterten Pfaffenfeind und, im 15. Jahrhundert, als besonderen Freund des armen Mannes dachte. Dabei wurde, namentlich seit dem schmachvollen Verlauf ber Hustenkriege und dem hoffnungslosen Ausgang der Reform= konzilien, eine düstere Auffassung der nächsten Zukunft immer mächtiger. "Furcht, Trauer, Erbitterung," sagt Döllinger, "schufen seit der Mitte des 15. Jahrhunderts in Deutschland die Prophezeiungen." Und vor allem verband sich jetzt inniger als früher die Weissagung mit der Astrologie<sup>1</sup>). Dadurch erhielt die Prophetie zu ihrem religiösen Nimbus noch den Schein der Wissenschaftlichkeit. Der Glaube an den bestimmenden Einfluß der Gestirne war damals noch im Wachsthume begriffen; er ist der bedeutsamste, aber nicht der einzige Ausdruck einer verbreiteten Hinneigung zum Determinismus.

Die Geschichtschreibung huldigt diesem Glauben; so erklärt der Chronist Korner das Jahr 1426 deshalb für ein Jahr des Aufruhrs und der Unruhe, weil sechs Planeten in einem Haus zusammengetroffen seien; so deutet eine andere Chronis den Ko=

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. J. Friedrich, Astrologie und Reformation (wo übrigens der Einsstuß der Astrologie stark überschätzt wird).

meten vom Jahre 1456 auf eine Erniedrigung der Gewaltigen und Erhöhung der Niederen. Aber auch mündlich wurden solche gefährliche Kenntnisse unter das Volk getragen, selbst von der Kanzel herab; wir hören, daß im Jahre 1439 ein Geistlicher zu Amberg predigte, man stehe jett unter der Herrschaft des Pla= neten Luna, im Zeitalter großer Veränderungen und vor der Zukunft des "furchtbaren", pfaffenseindlichen Kaisers!). Die neue Kunst des Bücherdruckes sowie der Holzschnitt sorgten gleichfalls für die Verbreitung und Veranschaulichung der prophetischen Ge= danken und Bilder.

wichtigsten Prophezeiungen erschienen in deutscher Sprache und mit derb volksthümlichen Illustrationen. In dem "Spiegel" von Joseph Grünbeck (1508) ist die Verfolgung und Tödtung des Klerus dargestellt; ein anderes Bild zeigt gar einen Bauern, der die Messe celebrirt, während Pfarrer und Mönch sich am Pflug abmühen. Und in der Vorrede sagt Grün= beck geradezu, es werde dahin kommen, daß der niederste und verachtetste Mensch keine Scheu tragen dürfe, an der höchsten Zier der geistlichen und weltlichen Gewalten seine Schuhe zu Wenn die Geistlichen zuerst den Kelch trinken werden, so müssen dafür die Weltlichen den Rest mitsammt der Hefe aus= saufen. Besonders wirksam für die Popularisirung derartiger Gebanken waren die zahlreichen aftrologischen Büchlein, Praktiken, Prognostiken und Ephemeriden, die wegen ihrer Witterungs= tabellen auch in die Hände des Landvolkes kamen. Bauer nachsah, ob er im kommenden Monat auf Regen oder Sonnenschein rechnen dürfe oder an welchen Tagen das Alder= lassen rathsam sei, erfuhr er nebenher die verschiedensten Dinge über Kraft und Wirkung der Planeten, über Kriege, Aufstände, Verfolgungen, die als unabänderliche Folgen dieser und jener Konstellation angekündigt wurden. So erklärt z. B. der "Teutsch Kalendari" vom Jahre 1496, wenn Mars regiere, bedeute dies große Niederlage des Adels, "aber dasselbe Jahr haben die

<sup>1)</sup> Bgl Korner a. a. O. 1268; Mone, Duellensammlung zur bab. Lanbesgesch. 2, 407; Cod. latin. Monac. 4143 fol. 41,2.

Bauern gut friegen, denn alle Ding die gehen nach ihrem Willen". Solche Notizen, in wissenschaftlichem Ion und mitten unter geschäftlichen und sanitären Regeln vorgetragen, konnten ihren Eindruck nicht versehlen.

Im Zusammenhange dieser prophetisch-astrologischen Literatur, die zur Nährung und Steigerung des revolutionären Geistes sicher das ihrige gethan hat, mufsen wir jene merkwürdige Schrift "Raiser Sigmund's Reformation" näher betrachten. fasser, offenbar ein Deutscher und zwar ein Weltgeistlicher1), ist der erste förmliche Prophet des Bauernkrieges. Sein Reform= entwurf trägt in jedem Satz den Charakter vollendeter Volks= thümlichkeit; er wendet sich gleichzeitig an den gesunden Menschen= verstand und an das religiös = schwärmerische Gefühl: er scheut vor logischen Widersprüchen nicht zurück und wird nicht mübe das zu wiederholen, worauf es ihm besonders ankommt; er über= schreitet niemals den Gesichtskreis des gemeinen Mannes und redet von der ersten bis zur letten Zeile mit leidenschaftlicher Der Name des jüngst verstorbenen Kaisers Sigmund soll in den Augen der unkundigen Menge die geplante Um= wälzung legitimiren, die sich unter der Führung jenes altbekannten Messias, jenes mystischen "Friedrich" vollziehen wird.

"Gehorsamkeit ist tot, Gerechtigkeit leidet Not, nichts steht in seiner rechten Ordnung. Die geistlichen und weltlichen Häupter lassen fallen, was ihnen von Gott empfohlen ist, und wenn man es recht ansieht, so steht es nur (noch) an den Reichsstädten." In ihre Hände wird daher die Ausführung der Resormation zunächst gelegt, aber, wie der neueste Herausgeber richtig beswerkt, für den Nothfall appellirt der Verfasser an die Massen"). Und in der That gehen seine Ansichten und Wünsche über die

<sup>1)</sup> W. Böhm hat in seinem Buch "Friedrich Reiser's Reformation des Kaiser Sigmund" (Leipzig 1876) den Versasser zu ermitteln gesucht; ich bin indessen von meiner in den Göttinger gelehrten Anzeigen (September 1876) ausgesprochenen Ansicht, daß ihm dies endgültig gelungen sei, wieder zurücksgesommen, angeregt durch eine Kritik von Vernhardi (Jenaer Lit. Zeitung 1876 S. 792 3).

<sup>2)</sup> Böhm a. a. D. 49.

der "Chrbarkeit" vielfach weit hinaus; er formulirt dieselben Forderungen des gemeinen Mannes, die nachher im großen Bauernkrieg auftreten, und zwar mit einer Energie, die uns mehr an Thomas Münzer als an die zwölf Artikel erinnert. Vor allem finden wir bereits hier die Verurtheilung der Leib= eigenschaft auf Grund der christlichen Freiheit. "Es ist eine ungehörte Sache, daß man es in der heiligen Christenheit offnen muß, das große Unrecht, das Fürgang hat, daß einer so geherzt ist vor Gott, daß er getar sprechen zu einem: Du bist mein eigen. Denn gedenke man, daß unser Herr Gott so schwerlich mit seinem Tod und seinen Wunden durch unsern Willen willig= lich gelitten und gehabt hat um das, daß er uns freiete und von allen Banden löste und hierinnen niemand füro erhebt ist einer vor den andern. — Darum wisse jedermann, wer der ist, der seinen Mitchristen eigen spricht, daß der nicht Christ ist und ist Christo wider und sind alle Gebote Gottes an ihm verloren." Wenn sich ein Adlicher weigert, die Leibeigenschaft aufzuheben, so soll man ihn "ganz abthun"; weigert sich ein Kloster, so soll man es gänzlich zerstören; "das ist göttlich Werk"). Aber die persönliche Freiheit allein genügt freilich nicht, um die un= würdige Lage der unteren Stände zu bessern. "Es ist leider dazu gekommen, möchte man das ganze Erdreich zwingen und die Wasser, man zwänge es. — Es sollten schier (die) unvernünftigen Thiere über uns schreien und rufen: Fromme getreue Christen, nach aller Vermahnung, die hier vorsteht, lasset euch zu Herzen gehen alles große Unrecht; wahrlich, es ist an der Zeit, eh daß es Gott schwerlich räche." Der Reformator will den Holz= und Feldbann abgestellt, den Wasserbann und die Zölle beschränkt wissen; die Zehnten sollen aufhören, alle Zinsen auf Immobilien abgelöst werden. Wie brückt und schätzt man die Bauern, "und lebt man doch ihrer Arbeit; denn ohne sie mag niemand bestehen; die Thiere im Wald, die Bögel in den Lüften begehen sich (er= nähren sich) bes Baumannes?)." Auch ber kleine Mann in den

<sup>1)</sup> Böhm a. a. D. S. 221/2, vgl. 170 f.; 246/7. Bgl. Sachsenspiegel, Landrecht (Homener) III, 42 §. 1.

<sup>2)</sup> Böhm a. a. D. 222/3.

Städten wird nicht vergessen; es sollen die Zünfte abgeschafft und doch die strenge Arbeitstheilung eingehalten, die großen Handelszgesclichaften aufgelöst, die Preise der Lebensmittel und die Handswerks und Taglöhne durch Vertreter der Handwerke sestgesetzt werden.

Solche und ähnliche Vorschläge konnten unmöglich den Bei= fall der "heiligen Reichsstädte", d. h. ihrer Regierungen finden, die der Verfasser in erster Linic zur Herstellung dieser "rechten Ordnung" aufruft. Aber er beschränkt auch seine Hoffnungen nicht auf die Kreise der "Ehrbarkeit" und der reichen Zunft= genossen. "Es sett sich niemand wider göttliche Ordnung benn die Gelehrten, Weisen und Gewaltigen; aber die Kleinen rufen und schreien Gott an um Hülfe und um eine gute Orbnung." Freilich spricht er selbst die Besorgniß aus, man finde wol treue Christen in der Gemeine, die für Gott ihr Leben einsetzen würden, aber eine solche Erhebung der Kleinen führe zu Mord und Tod= Tropbem räth er wiederholt, man solle es mit der Gemeine kecklich angreifen, fröhlich zuschlagen, alles Unheil zer= stören, das Schwert brauchen. Es steht in den Propheten und Kirchenvätern, daß die Kleinen erhöht und die Gewaltigen ernie= brigt werden sollen, und jest ist das lette Weltalter verlaufen, die Zeit der zwölf Wunder, der christlichen Freiheit gekommen. "Wenn nun die gemeine Welt bekennen wird unsere Freiheit, so ist ben gewaltigen Häuptern ihre Kraft genommen. Denn merket, wer wollte wider sich selber sein und lieber eigen sein denn frei? Christus Jesus hat aus väterlicher Weisheit diese Freiheit wol der Menschheit zugesetzt. — Darum, edle freie Christen, thut dazu, als wir gern wollten kommen zu ewiger Ruh1)."

Die "Reformation Kaiser Sigmund's" ist das erste revolustionäre Schriftstück in deutscher Sprache. Wenn man eine tschechische Reimchronik des 14. Jahrhunderts als die "Trompete des Hussikenkriegs" bezeichnet hat, so kann unsere "Reformation" mit vollem Recht eine "Trompete des Bauernkriegs" genannt werden,

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich ebend. 170; 205; 247.

benn die Geschichte ihrer Handschriften und Drucke zeigt deut= lich, wie sie erst lange nach ihrer Entstehung zur Verbreitung und Wirksamkeit gelangt und gerade im zweiten Dezennium des 16. Jahrhunderts recht zu Ehren gekommen ist. Hier verbinden sich alle die bisher angedeuteten Elemente, der prophetische Glaube der Nation, der Einfluß des Husitenthums, die Verzweiflung an einer Reformation von oben und die Hoffnung auf die lebens= fräftigen und begeisterungsfähigen unteren Schichten der schwerkranken Gesellschaft. Daß die armen Leute auch wirklich besser und würdiger seien als die Großen und Reichen, wird hier mehr vorausgesetzt als förmlich ausgesprochen. Aber die christliche Freiheit und die vorgeschlagenen wirthschaftlichen Reformen gelten offenbar hauptsächlich den "Kleinen"; daß ihnen die Zukunft gehört, dafür spricht die religiös=mystische Betrachtung der Dinge so gut wie die nationalökonomische. Dies führt uns endlich zu jenen Stimmen, welche ausbrücklich dem gemeinen Manne vom sittlichen und vom wirthschaftlichen Gesichtspunkt aus den ersten Plat anweisen.

Es ist unbestreitbar, daß die uralte asketische Idealisirung der Armuth auch im späteren Mittelalter noch mächtig fortgewirkt hat; gerade das 14. Jahrhundert bezeichnet ihren Höhepunkt. Aber schon früh gesellt sich zu der Freude am Entsagen die Neberzeugung von dem sittlichen Werth körperlicher Arbeit, und allmählich erwacht auch das Bewußtsein von der hohen wirth= schaftlichen Bedeutung der arbeitenden Klassen, vor allem der Die Anschauung, daß alle zeitlichen Güter und Vor= Bauern. theile seelengefährlich, daß die Armen und Elenden dem Reiche Gottes näher seien als die Großen und Reichen, geht auf die Entstehungszeit des Christenthums zurück. Auf die gleichfalls altchristliche Verwerfung des Geburtsabels habe ich bereits hin= gewiesen; auch sie erhielt sich im Gegensatze zu der Wirklichkeit der feudalen Zustände und bürgerte sich naturgemäß mit dem Aufkommen einer volksthümlichen Literatur immer mehr ein 1).

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Ammenhusen's Schachzabelbuch (in Kurz und Weißenbach, Beiträge u. s. w. Aarau 1846) S. 367; Reinke de Vos (deutsche Dichtungen

- Biertet nere der Kirchenväter hatten die Geist-Benn der Mensch keine Tugend hat, 21 vier und seine armen Apostel mußte dazu - 3: .... : 8 ihre echten Rachfolger allen anderen Gläu-2000 ich mit einem mystischen Nimbus zu umgeben. \_ \_ \_\_\_ der und da auch die Bauern besonders "selig" 🚃 😅 ertlart schon der Lucidarius, eine noch im späteren Mindelle vor verbreitete Schrift des 11. Jahrhunderts, die Recent die meiste Aussicht auf die Scligkeit, da sie einfach ..... 113 das Bolk im Schweiß ihres Angesichts ernährten. 3... and dann weiterhin mystisch ausgedeutet und der Bauernu is siech unmittelbare Beziehung auf den Heiland geehrt. Eine Jammitting deutscher Sprichwörter, die zum Gebrauche für Pre-Mis vorummt ist, vergleicht die Bauern, die mit ihrer Arbeit alle Nahrung schaffen und dafür bei ben höheren Ständen Schaben mid Spott ernten, mit Christus, von dem ja geschrieben stehe: nomo agricola ego sum. Anderswo, in einem Volkslied, sett Di Bauer selbst seine Feldarbeit in Zusammenhang mit dem Satrament des Altars:

Ich pau die frucht mit meiner hand, darain sich gott verwandelt in des priesters hand.).

Diese ethische und religiöse Verherrlichung der Urproduktion beherrschte bekanntlich auch das Zeitalter der Reformation; Luther neunt den Ackerban eine göttliche Rahrung. Aber doch sehlt dabei die nationalökonomische Betrachtung nicht gänzlich. Schon

Des Mittelalters Vd. 2) S. 159. Bibl. des lit. Vereins 68, 273; 275. Einen Piput zwischen dem Reichen und dem Armen über ihre Aussichten auf das ewige Leben giebt "der Kargen Spiegel" von Hans Folz, gedr. 1480 Lyl. das Lob der Armuth als der "besten Bahn zum Himmelreich" Bibl. des lit. Vereins 68, 325 ff.: dagegen über den Fluch der Armuth ebend. 450; 491 2.

<sup>1)</sup> Bgl. Cod. lat. Monac. 7596, fol. 70a; Bibl. des liter. Bereins 23, 2 (Bittenweiler); Cod. lat. Monac. 12296, fol. 217b; Cod. germ. Monac. 811, fol. 19.

in den oben angeführten Stellen wird auf die Unentbehrlichkeit des "Nährstandes" hingewiesen. Konrad von Anmenhusen, ein Dichter des 14. Jahrhunderts, schildert in seinem Schachzabel= buche neben den höheren auch die niederen Stände, lettere unter dem Bilde der "Venden" (Bauern im Schachspiele). Der kleine "Bende" vermag doch den König matt zu setzen und alle übrigen Figuren zu nehmen; so soll niemand arme Leute verschmähen, denn man bedarf ihrer zu allen Zeiten 1). Mit vollem Bewußt= sein macht sich die wirthschaftliche Auffassung geltend in einem poetischen Kampfgespräche des Ritters und des Bauern, welches im 15. Jahrhundert umlief2). Der Bauer trägt den Sieg über seinen Gegner davon, indem er ihm vorstellt, daß ohne den Ackermann und seinen Pflug der Ritter gar nicht leben könnte, daß seine harte Arbeit ungleich nüplicher sei als Turnieren und Frauendienst, daß selbst die ritterlichen Fahrten zum Schutz des Glaubens aus dem Säckel der arbeitenden Klassen bestritten mürden.

> Für war, du pist mein aigen pot, ich pauman ta bich senden mit meinem gat, bas ich bir gib, mein filber und mein gold, darumb so lasz mich haben tail der deinen eren sold.

Daß übrigens die materielle Abhängigkeit der höheren von den niederen Ständen zuweilen auch im Adel offen anerkannt wurde, zeigt die Erzählung des Johannes Nider von jenem frommen Ritter, der die Bauern und armen Leute in sein täg= liches Gebet einschloß; er sagte, dazu sei er hoch und theuer verpflichtet, denn er lebe ja von ihrer Arbeit3).

Die ursprüngliche Verpflichtung des Ritterthums zum Schutze der Schwachen und Vergewaltigten war keineswegs von diesem

<sup>1)</sup> Ammenhusen a. a. D.

<sup>2)</sup> Uhland, Bolkslieder Nr. 133; vielleicht etwas früher entstanden. Eine andere Fassung im Cod. germ. Monac. 811 (oben citirt) läßt den Streit unentschieden; der Ritter sagt: hab dir bein gat, las mir mein er, got frist unser beder leben; und far gen ader, das du mir habst zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. Nider, Formicarius 4, 10.

Gedanken ausgegangen, aber das spätere Mittelalter hatte sich bereits daran gewöhnt, die Christenheit in den Lehrstand, Wehrstand und Nährstand zu gliedern und neben den Geistlichen und den Ritter als nothwendige Ergänzung den Bauern zu stellen. Einer der zahlreichen Spruchverse drückt dies so aus: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora!). Oder, wie es in einem Meistersliede heißt:

Die pfaffen, ritter und der bûman sollent sin gesellen. — — Nu dar, ir edeln dri gesellen werden;

Stola, Schwert und Pflug müssen das Ihre thun und stênt ir dri einander bi, so lebe wir wol af erden.

Wenn hier der "gute fromme" Bauer in die edle Genossensschaft des Klerus und des Adels eingereiht wird, so stellt ein anderes Meisterlied diesem Ideal die Wirklichkeit gegenüber und ruft den pflichtvergessenen höheren Ständen die Bedeutung der arbeitenden Klassen drohend in's Gedächtniß. Vor Gericht und im geselligen Verkehr will man von dem Armen nichts wissen, "von dem doch alle Herrschaft kommt". Wären die armen Bauern nicht, so müßten der Reiche und der Junker ihren Stolz aufgeben und selber graben und hacken. Ohne Dank füllen sich Pfassen, Mönche und Nonnen mit der Speise,

die bauleut han gewunnen in kelte und an der sunnen,

in hunger, durst, in bitterm swaiz, der von in ist gerunnen.

Herren und Pfaffen nehmen unvergolten die Früchte der ländlichen Arbeit ein, ohne dem Bauern, der sich für sie abmüht, dafür den weltlichen Schutz und geistlichen Trost zu gewähren. Das wird ihnen einst durch "der Hölle Gluth" bezahlt werden<sup>2</sup>). Eine Auffassung von dem Verhältniß der Stände, die von jener häßlichen Ausbeutung der noachitischen Legende nichts zu wissen scheint.

Wir sahen bereits, wie die Reformation Kaiser Sigmund's die Bedeutung des Bauernstandes in kräftigen Worten einschärft.

<sup>1)</sup> Was wol auch travestirt wurde: Tu fornicator, tu praedo, tuque decator.

<sup>2)</sup> Bgl. Bibl. des liter. Bereins 68, 282 ff.; 378,9.

Der hervorragenoste Lobredner der bürgerlichen und bäuerlichen Arbeit ist aber zweifellos der Dichter Hans Rosenplüt1). Obwol er gelegentlich seine Poesie der Deutung fürstlicher Wappen zu= gewendet und "an den Höfen seine Nahrung gesucht" hat, gehört er doch in seinen Anschauungen durchaus dem Bürgerthum an; sein Nürnberg ist ihm eine "heilige" Stadt und "ein Morgen= stern ob dem ganzen römischen Reich". Freilich, von der Eng= herzigkeit der "Ehrbaren" hält er sich ferne. Er fordert den gemeinen Mann und den Mittelstand auf, gegenüber dem Abel als dem gemeinsamen Feind fest zusammenzuhalten. Oder, wie er sich ausdrückt, "Taus Eß (die niedrigsten Augen beim Würfeln) sollen mit Kotter Drei gegen Seg Zink bas Spiel gewinnen." Mit Recht hebt Gervinus hervor, daß Rosenplüt, wenn er die oberen und die niederen Stände sittenrichterlich vornimmt, die letteren stets glimpflicher behandelt. In seinem Spruche vom Ein= siedel weiß er von dem Kaiser, den Fürsten, den Ablichen und den Prälaten nur Uebles und Schimpfliches zu sagen. Seine Lieber von den beiden Husitenzügen 1427 und 1431 schieben alle Schuld auf die feigen und treulosen Fürsten, von denen die armen Fußgänger verrathen und verkauft worden seien; aber ihr Blut schreit um Rache gen Himmel! Später, im Markgrafen= friege (1450), neunt er den Abel "eine scharfe Gerte", der uns um unser Uebel straft; ihr Herz ist hart wie Demant; aber Taus Ef kommt über sie wie "eitel Teufel" und schickt ihnen die "bleiernen Schlehen", gegen die kein Harnisch und kein Wundjegen hilft2).

Am schärfsten äußert Rosenplüt seinen demokratischen Un= muth in dem Fastnachtspiel vom Türken<sup>8</sup>). Hier fehlen auch nicht die Beziehungen zu dem herrschenden prophetisch astrologischen Glauben. Der Türke tritt als Anwalt der gequälten Kaufleute und Bauern auf und verspricht, die Christenheit zu reformiren und zu strafen. Unter den neun Uebeln, die mit Hunger, Sterben

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Gervinus 2, 170 ff.

<sup>\*)</sup> Liliencron 1, 296 ff.; 334 ff.

<sup>\*)</sup> Bei Keller, Bibl. des lit. Vereins 28, Nr. 39.

und Blutvergießen vergolten werden sollen, nennt er die Beugung des Rechtes zu Ungunsten der Armen, die neuen Zölle und Abzgaben, die Verachtung der niederen Stände. Ein türkischer Rath erinnert die Christen, sie hätten böse Münze, falsche Richter und Amtleute, wucherische Juden, hochmüthige Pfaffen und untreue Herren; "die müßt ihr mit eurer Arbeit nähren, und habt große Beschwerung und kleinen Fried". Die Gesandten des Papstes, des Kaisers und der Kurfürsten, die im entgegengesetzten Sinne sprechen, werden alle tüchtig heimgeschickt. Den Kurfürsten läßt der Türke sagen:

Ir küchen sten gar vil zu veist, darumb der arbeiter schwitz und schweist, sein hand oft im koth umbwelzt, bisz er ir kuchen seist und schmelzt.

Alle Jahre erhöhen sie den Bauern die Gült, und wenn einer etwas darüber sagt, schlägt man ihn nieder wie ein Rind; mögen sein Weib und seine Kinder sterben und verderben, da gibt es keine Gnade. Zuletzt versprechen zwei Rathsherren dem türkischen Reformator sicheres Geleite; wer sich dawider setzte, "und wäre er Kaiser zu Occident, er müßte eine saure Suppen mit uns effen". Diese Reformation steht in den Sternen ge= schrieben; wenn neun und fünf und vier und sechs ihr Datum wird, so kommt Taus Eg und vollzieht das Strafgericht an Seß Zink; wenn Saturn in das Haus des Schützen tritt, "so hilft keine verschlossene Thür". Unter dem Schutze der Fastnacht= fröhlichkeit durfte der Dichter vor allem Volk dem Grolle der Gedrückten Luft machen und geradezu die bevorstehende Revolution, die gerechte Rache des Volkes an seinen Drängern prebigen, in einer Sprache, die mit dem Scherz und der Anspielung nichts mehr gemein hat.

Rosenplüt hat daneben die groben Bauern so derb versspottet wie irgend einer. Doch ungeachtet dieses Zugeständnisses an eine modische Richtung finden wir ihn tief durchdrungen von der Wichtigkeit der Urproduktion. Er seiert dieselbe in seinem Spruche "der Bauern Lob") ganz überschwänglich. Von allem,

<sup>1)</sup> Cod. germ. Monac. 714 fol. 23 ff.

was Gott geschaffen hat an Laien und Pfaffen, ist nichts so ebel als der Ackersmann, der eble fromme Bauer. Mit seinem Pfluge ernährt er alle Welt; "mancher ist den Bauern gram, der da nie besseren Freund gewann, ohne Gott nur allein". Es wird ausgeführt, wie jede Existenz, geschweige denn der Luxus, ohne die unmittelbaren und mittelbaren Früchte der Feldarbeit unmöglich wäre. Den Bauern kann niemand entbehren, nicht einmal die niedere Thierwelt, ein Gedanke, dem wir schon in der Reformation Kaiser Sigmund's begegnet sind: "ber Vogel in der Luft, der Wurm in der Erden, das muß alles von Dir gespeist werden". Aller Reichthum, "Pfenning und Pfennings= werth" wird aus dieser Duelle abgeleitet. Ohne die Erträg= nisse der bäuerlichen Wirthschaft müßten die Herren Kittel tragen und könnten die Pfaffen nicht predigen und singen. Der Dichter ist so hingerissen von dieser Erkenntniß, daß er den Klang der Dreschflegel schöner findet als der Nachtigall Gesang, daß ihm alle Maienwonne nichts gilt gegen den Trost, den der Bauer giebt.

> Ich lob Dich, du edler bawr, für alle creatawr, får all herrn auf erden; der kanser must dir gleich werden.

Warum sondern sich die Herren so stolz von den Bauern und mästen sich doch von "ihrem sauern Schweiß"? Man heißt manchen einen Herrn, der von Rechts wegen kaum zum Bauernknecht gut genug wäre. "Gott geb den Bauern einen seligen Tag!"

Von ähnlichen Anschauungen getragen, aber frei von jenem bitteren Ton ist der merkwürdigste Spruch Rosenplüt's: "von dem Müssiggänger"1). Nur tritt hier die materielle Seite ganz in den Hintergrund; die Arbeit wird in das Licht religiöser Ver= klärung gerückt. Der Schweißtropfen, der das Antlit des Arbeiters nett, wäscht seine Seele so rein, daß ihre Schöne bis in den Himmel reicht und Gott um sie zu buhlen beginnt. Alles Wissen

<sup>1)</sup> Bibl. des lit. Vereins 30, 1152 ff. Biftorifde Beitschrift. R. F. Bb. V.

und Können der Schulen, alle Theologie, Philosophie und Medizin zusammen ist nicht so heilkräftig,

als wenn der erbenter einen tropffen switt, so er an seiner erbent erhitt.

Der Tropfen spaltet sich in vier Theile; einer löscht das höllische Feuer, der andere wäscht die Seele rein, der dritte steigt gen Himmel und gewinnt mit süßem Wohllaut die heilige Dreisfaltigkeit. Der vierte Theil sammelt alle guten Werke, die in der Christenheit geschehen, mit Fasten, Beten, Almosen, Wallsfahrten, rechtem Urtheil, und die Verdienste aller Märtyrer und macht den Arbeiter ihrer theilhaftig!).

Dorumb ist erbent der gottlichst orden, so ne auf erden gestifft ist worden, wann in gott selber hat gestifftet.

Arbeit durchdringt und verbindet alles Geschaffene; nur durch die unermüdlichen "Arbeiter da oben" am Sternenhimmel wird Leben und Wachsthum hier unten erzeugt. So erhebt der bürgerliche Dichter die Arbeit zum ethischen und zugleich zum tosmischen Prinzip; er sieht in der mechanischen Thätigkeit der menschlichen Kraft ebenso etwas Göttliches wie in der Bewegung der Weltförper. Und er schlägt ihren Werth höher an als jenen der Geistesarbeit und stellt sie den von der Kirche gepriesenen gottgefälligen Leistungen ebenbürtig an die Seite.

Diese Ueberschätzung der Handarbeit darf trotz ihres religiösen Gewandes als sozialistisch bezeichnet werden. Gerade die Versbindung mit religiösen Ideen kennzeichnet ja fast alle Erscheisnungen des Sozialismus in den Jahrhunderten des Glaubens, welche zwischen dem Untergange der antiken Welt und der französischen Revolution liegen. Wie gut die mystische Spielerei mit solchen Gedanken, auch ohne wirkliche Tendenz, dem Geiste des 15. Jahrhunderts zusagte, dafür giebt uns eine bekannte kölnische Chronik<sup>2</sup>) den Beleg. In der seltsamen publizistischen Theorie

<sup>1)</sup> Janssen, der in seiner Gesch. des deutschen Bolkes 1, 1, 237 diese Stelle anführt, giebt die lette Aussührung verstümmelt wieder, indem er nur vom "Gut sammeln" spricht.

<sup>2)</sup> Die cronica van der hilliger stat van Coellen, Ausgabe von 1499, fol. 141/2.

von den Quaternionen des Reiches, den vier Herzogen, vier Markgrafen u. s. w. erscheinen an letter Stelle Köln, Regensburg, Konstanz und Salzburg als die vier Bauern. Der Chronist sucht nun die "verborgene und sonderliche Hochwürdigkeit" dieser auffallenden Bezeichnung darzuthun. Er behauptet, Christus sei auf Erden gewandelt als ein Bauer; im Evangelium stehe ge= schrieben: "mein Bater ist ein Baumann", und an einer anderen Stelle: "ich bin ein Schafhirt". Deshalb müsse auch Köln als die "heilige" Stadt den Bauernnamen führen, denn Heiligkeit vertrage sich nicht mit weltlicher Herrlichkeit. "Gleichwie von dem edeln Ackersmann alle Stände geistlich und auch weltlich gefüttert und gespeist werden, so thut auch Gott der Bater, der alles, das lebend ist im Himmel und auf Erden, speiset; und zu solchem Amt hat er auserkoren insonderheit den heiligen Bau= mann Köln." Ein beigefügter Holzschnitt zeigt den Reichsadler, das Kruzifix zwischen den zwei Köpfen und einen Bauern mit Sense und Dreschflegel zwischen den zwei Flügeln. dem hier ausgesprochenen Gedanken bereits früher begegnet, aber charakteristisch ist ihre Anwendung, die Aufnahme der Bauern in die fingirte Vertretung der Reichsstände, die Umwandlung des "ebeln" in einen "heiligen" Bauern. Freilich gilt das alles zunächst nur der Verherrlichung von Köln, aber der Ver= gleich mit dem Allernährer wirft doch auch auf den bescheidenen irbischen Verwalter einer göttlichen Aufgabe einen gewissen Glanz zurück.

So hatte sich neben der Verachtung der "groben", "einsfältigen" Bauern, neben der Furcht vor dem "muthwilligen Pöbel" eine entgegengesetzte Anschauung gebildet oder vorbereitet, welche gerade von den Einfältigen und Armen das Heil erwartete. Sie war ganz dazu augethan, sich mit jener allgemeinen Opposition der Laienwelt gegen die entartete Hierarchie zu verbinden, die ich bisher kaum berührt habe. Mir kam es nur darauf an, zu zeigen, wie die Meinungen über die niederen Stände vor der großen Bewegung des 16. Jahrhunderts sich geschieden und wie damals demokratische Elemente sich in der deutschen Literatur Bahn gebrochen haben. Von einem starken Einfluß dieser Elemente

Gestützt auf die Aussprüche der Kirchenväter hatten die Geist= lichen von jeher gefragt: Wenn der Mensch keine Tugend hat, wo ist dann sein Abel? Und die Berufung auf das Evangelium, auf den armen Erlöser und seine armen Apostel mußte dazu führen, die Armen als ihre echten Nachfolger allen anderen Gläubigen vorzuziehen, sie mit einem mystischen Nimbus zu umgeben. Freilich kam dies vor allem den Mönchsorden zu gute, aber bald wurden hier und da auch die Bauern besonders "selig" gepriesen. So erklärt schon der Lucidarius, eine noch im späteren Mittelalter sehr verbreitete Schrift des 11. Jahrhunderts, die Bauern hätten die meiste Aussicht auf die Seligkeit, da sie einfach lebten und das Volk im Schweiß ihres Angesichts ernährten. Dies wird dann weiterhin mystisch ausgedeutet und der Bauern= stand durch unmittelbare Bezichung auf den Heiland geehrt. Eine Sammlung deutscher Sprichwörter, die zum Gebrauche für Pre= diger bestimmt ist, vergleicht die Bauern, die mit ihrer Arbeit alle Nahrung schaffen und dafür bei den höheren Ständen Schaden und Spott ernten, mit Christus, von dem ja geschrieben stehe: homo agricola ego sum. Anderswo, in einem Volkslied, sett der Bauer selbst seine Feldarbeit in Zusammenhang mit dem Saframent des Altars:

> Ich pau die frucht mit meiner hand, darain sich gott verwandelt in des priesters hand<sup>1</sup>).

Diese ethische und religiöse Verherrlichung der Urproduktion beherrschte bekanntlich auch das Zeitalter der Reformation; Luther nenut den Ackerbau eine göttliche Nahrung. Aber doch sehlt dabei die nationalökonomische Vetrachtung nicht gänzlich. Schon

des Mittelasters Bd. 2) S. 159. Bibl. des lit. Vereins 68, 273; 275. Einen Disput zwischen dem Reichen und dem Armen über ihre Aussichten auf das ewige Leben giebt "der Kargen Spiegel" von Hans Folz, gedr. 1480 Lgl. das Lob der Armuth als der "besten Bahn zum Himmelreich" Bibl. des lit. Vereins 68, 325 ff.; dagegen über den Fluch der Armuth ebend. 450; 491,2.

<sup>1)</sup> Bgl. Cod. lat. Monac. 7596, fol. 70a; Bibl. des liter. Bereins 23, 2 (Wittenweiler); Cod. lat. Monac. 12296, fol. 217b; Cod. germ. Monac. 811, fol. 19°.

in den oben angeführten Stellen wird auf die Unentbehrlichkeit des "Nährstandes" hingewiesen. Konrad von Ammenhusen, ein Dichter bes 14. Jahrhunderts, schildert in seinem Schachzabel= buche neben den höheren auch die niederen Stände, letztere unter dem Bilde der "Benden" (Bauern im Schachspiele). Der kleine "Bende" vermag doch den König matt zu setzen und alle übrigen Figuren zu nehmen; so soll niemand arme Leute verschmähen, denn man bedarf ihrer zu allen Zeiten 1). Mit vollem Bewußtsein macht sich die wirthschaftliche Auffassung geltend in einem poetischen Kampfgespräche des Ritters und des Bauern, welches im 15. Jahrhundert umlief2). Der Bauer trägt den Sieg über seinen Gegner davon, indem er ihm vorstellt, daß ohne den Ackermann und seinen Pflug der Ritter gar nicht leben könnte, daß seine harte Arbeit ungleich nützlicher sei als Turnieren und Frauendienst, daß selbst die ritterlichen Fahrten zum Schutz des Glaubens aus dem Säckel der arbeitenden Klassen bestritten würden.

Für war, du pist mein aigen pot, ich pauman th dich senden mit meinem güt, das ich dir gib, mein silber und mein gold, darumb so lasz mich haben tail der deinen eren sold.

Daß übrigens die materielle Abhängigkeit der höheren von den niederen Ständen zuweilen auch im Adel offen anerkannt wurde, zeigt die Erzählung des Johannes Nider von jenem frommen Ritter, der die Bauern und armen Leute in sein tägeliches Gebet einschloß; er sagte, dazu sei er hoch und theuer verpflichtet, denn er lebe ja von ihrer Arbeit<sup>3</sup>).

Die ursprüngliche Verpflichtung des Ritterthums zum Schutze der Schwachen und Vergewaltigten war keineswegs von diesem

<sup>1)</sup> Ammenhusen a. a. D.

<sup>2)</sup> Uhland, Volkslieder Nr. 133; vielleicht etwas früher entstanden. Eine andere Fassung im Cod. germ. Monac. 811 (oben citirt) läßt den Streit unentschieden; der Ritter sagt: hab dir dein güt, las mir mein er, got frist unser beder leben; und far gen acker, das du mir habst zu geben.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. Nider, Formicarius 4, 10.

Gedanken ausgegangen, aber das spätere Mittelalter hatte sich bereits daran gewöhnt, die Christenheit in den Lehrstand, Wehrstand und Nährstand zu gliedern und neben den Geistlichen und den Ritter als nothwendige Ergänzung den Bauern zu stellen. Einer der zahlreichen Spruchverse drückt dies so aus: Tu supplex ora, tu protege, tuque labora!). Oder, wie es in einem Meistersliede heißt:

Die pfaffen, ritter und der bûman sollent sin gesellen. — — Nu dar, ir edeln dri gesellen werden:

Stola, Schwert und Pflug müssen das Ihre thun und stênt ir dri einander bi, so lebe wir wol üf erden.

Wenn hier der "gute fromme" Bauer in die edle Genossensschaft des Klerus und des Abels eingereiht wird, so stellt ein anderes Meisterlied diesem Ideal die Wirklichkeit gegenüber und ruft den pflichtvergessenen höheren Ständen die Bedeutung der arbeitenden Klassen drohend in's Gedächtniß. Vor Gericht und im geselligen Verkehr will man von dem Armen nichts wissen, "von dem doch alle Herrschaft kommt". Wären die armen Bauern nicht, so müßten der Reiche und der Junker ihren Stolzaufgeben und selber graben und hacken. Ohne Dank füllen sich Pfassen, Mönche und Nonnen mit der Speise,

die bauleut han gewunnen in kelte und an der sunnen,

in hunger, durst, in bitterm swaiz, der von in ist gerunnen.

Herren und Pfaffen nehmen unvergolten die Früchte der ländlichen Arbeit ein, ohne dem Bauern, der sich für sie abmüht, dafür den weltlichen Schutz und geistlichen Trost zu gewähren. Das wird ihnen einst durch "der Hölle Gluth" bezahlt werden<sup>2</sup>). Eine Auffassung von dem Verhältniß der Stände, die von jener häßlichen Ausbeutung der noachitischen Legende nichts zu wissen scheint.

Wir sahen bereits, wie die Reformation Kaiser Sigmund's die Bedeutung des Bauernstandes in kräftigen Worten einschärft.

<sup>1)</sup> Was wol auch travestirt wurde: Tu fornicator, tu praedo, tuque lecator.

<sup>2)</sup> Bgl. Bibl. des liter. Bereins 68, 282 ff.; 378/9.

Der hervorragendste Lobredner der bürgerlichen und bäuerlichen Arbeit ist aber zweisellos der Dichter Hans Rosenplüt1). Obwol er gelegentlich seine Poesie der Deutung fürstlicher Wappen zu= gewendet und "an den Höfen seine Nahrung gesucht" hat, gehört er doch in seinen Anschauungen durchaus dem Bürgerthum an; sein Nürnberg ist ihm eine "heilige" Stadt und "ein Morgen= stern ob dem ganzen römischen Reich". Freilich, von der Eng= herzigkeit der "Ehrbaren" hält er sich ferne. Er fordert den gemeinen Mann und den Mittelstand auf, gegenüber dem Abel als dem gemeinsamen Feind fest zusammenzuhalten. Oder, wie er sich ausdrückt, "Taus Ef (die niedrigsten Augen beim Würfeln) sollen mit Kotter Drei gegen Seß Zink bas Spiel gewinnen." Mit Recht hebt Gervinus hervor, daß Rosenplüt, wenn er die oberen und die niederen Stände sittenrichterlich vornimmt, die letteren stets glimpflicher behandelt. In seinem Spruche vom Ein= siedel weiß er von dem Kaiser, den Fürsten, den Adlichen und den Prälaten nur Uebles und Schimpfliches zu sagen. Seine Lieber von den beiden Husitenzügen 1427 und 1431 schieben alle Schuld auf die feigen und treulosen Fürsten, von denen die armen Fußgänger verrathen und verkauft worden seien; aber ihr Blut schreit um Rache gen Himmel! Später, im Markgrafen= friege (1450), nennt er den Abel "eine scharfe Gerte", der uns um unser Uebel straft; ihr Herz ist hart wie Demant; aber Taus Eg kommt über sie wie "eitel Teufel" und schickt ihnen die "bleiernen Schlehen", gegen die kein Harnisch und kein Wundsegen hilft<sup>2</sup>).

Um schärfsten äußert Rosenplüt seinen demokratischen Un= muth in dem Fastnachtspiel vom Türken<sup>8</sup>). Hier fehlen auch nicht die Beziehungen zu dem herrschenden prophetisch = astrologischen Glauben. Der Türke tritt als Anwalt der gequälten Kaufleute und Bauern auf und verspricht, die Christenheit zu reformiren und zu strafen. Unter den neun Uebeln, die mit Hunger, Sterben

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn Gervinus 2, 170 ff.

<sup>2)</sup> Liliencron 1, 296 ff.; 334 ff.

<sup>\*)</sup> Bei Reller, Bibl. des lit. Bereins 28, Nr. 39.

und Blutvergießen vergolten werden sollen, nennt er die Beugung des Rechtes zu Unguniten der Armen, die neuen Zölle und Absgaben, die Verachtung der niederen Stände. Ein türkischer Rath erinnert die Christen, sie hätten bose Münze, salsche Richter und Amtleute, wucherische Juden, hochmüthige Psassen und untreue Herren; "die müßt ihr mit eurer Arbeit nähren, und habt große Beschwerung und kleinen Fried". Die Gesandten des Papstes, des Kaisers und der Kurfürsten, die im entgegengesetzten Sinne sprechen, werden alle tüchtig heimgeschickt. Den Kurfürsten läßt der Türke sagen:

Ir füchen sten gar vil zu veist, darumb der arbeiter schwitz und schweist, sein hand oft im koth umbwelzt, bisz er ir kuchen seist und schwelzt.

Alle Jahre erhöhen sie den Bauern die Gült, und wenn einer etwas darüber sagt, schlägt man ihn nieder wie ein Rind; mögen sein Weib und seine Kinder sterben und verderben, da gibt es keine Gnade. Zulett versprechen zwei Rathsherren dem türkischen Reformator sicheres Geleite; wer sich dawider sette, "und wäre er Kaiser zu Occident, er müßte eine saure Suppen mit uns effen". Diese Reformation steht in den Sternen geschrieben; wenn neun und fünf und vier und sechs ihr Datum wird, so kommt Taus Eg und vollzieht das Strafgericht an Seß Zink; wenn Saturn in das Haus des Schützen tritt, "so hilft keine verschlossene Thür". Unter dem Schutze der Fastnacht= fröhlichkeit durfte der Dichter vor allem Volk dem Grolle der Gebrückten Luft machen und geradezu die bevorstehende Revolution, die gerechte Rache des Volkes an seinen Drängern pre= digen, in einer Sprache, die mit dem Scherz und der Anspielung nichts mehr gemein hat.

Rosenplüt hat daneben die groben Bauern so derb versspottet wie irgend einer. Doch ungeachtet dieses Zugeständnisses an eine modische Richtung finden wir ihn tief durchdrungen von der Wichtigkeit der Urproduktion. Er seiert dieselbe in seinem Spruche "der Bauern Lob") ganz überschwänglich. Von allem,

<sup>1)</sup> Cod. germ. Monac. 714 fol. 23 ff.

was Gott geschaffen hat an Laien und Pfaffen, ist nichts so ebel als der Ackersmann, der edle fromme Bauer. Mit seinem Pfluge ernährt er alle Welt; "mancher ist den Bauern gram, der da nie besseren Freund gewann, ohne Gott nur allein". Es wird ausgeführt, wie jede Existenz, geschweige denn der Luxus, ohne die unmittelbaren und mittelbaren Früchte der Feldarbeit unmöglich wäre. Den Bauern kann niemand entbehren, nicht einmal die niedere Thierwelt, ein Gedanke, dem wir schon in der Reformation Kaiser Sigmund's begegnet sind: "der Bogel in ber Luft, ber Wurm in ber Erben, das muß alles von Dir geipeist werden". Aller Reichthum, "Pfenning und Pfennings= werth" wird aus dieser Quelle abgeleitet. Ohne die Erträg= nisse der bäuerlichen Wirthschaft müßten die Herren Kittel tragen und könnten die Pfaffen nicht predigen und singen. Der Dichter ist so hingerissen von dieser Erkenntniß, daß er den Klang der Dreschflegel schöner findet als der Nachtigall Gesang, daß ihm alle Maienwonne nichts gilt gegen den Trost, den der Bauer giebt.

> Ich lob Dich, du edler bawr, für alle creatawr, får all herrn auf erden; der kanser muss dir gleich werden.

Warum sondern sich die Herren so stolz von den Bauern und mästen sich doch von "ihrem sauern Schweiß"? heißt manchen einen Herrn, der von Rechts wegen kaum zum Bauernknecht gut genug wäre. "Gott geb ben Bauern einen seligen Tag!"

Von ähnlichen Auschauungen getragen, aber frei von jenem bitteren Ton ist der merkwürdigste Spruch Rosenplüt's: "von dem Müjjigganger"1). Nur tritt hier die materielle Seite ganz in den Hintergrund; die Arbeit wird in das Licht religiöser Ver= Märung gerückt. Der Schweißtropfen, der das Antlit des Arbeiters nett, wäscht seine Seele so rein, daß ihre Schöne bis in den Himmel reicht und Gott um sie zu buhlen beginnt. Alles Wissen

<sup>1)</sup> Bibl. des lit. Vereins 30, 1152 ff. Biftorifde Beitschrift. R. F. Bb. V.

und Können der Schulen, alle Theologie, Philosophie und Medizin zusammen ist nicht so heilkräftig,

als wenn der erbenter einen tropffen switt, so er an seiner erbent erhitzt.

Der Tropfen spaltet sich in vier Theile; einer löscht das höllische Feuer, der andere wäscht die Seele rein, der dritte steigt gen Himmel und gewinnt mit süßem Wohllaut die heilige Dreisfaltigkeit. Der vierte Theil sammelt alle guten Werke, die in der Christenheit geschehen, mit Fasten, Beten, Almosen, Wallsfahrten, rechtem Urtheil, und die Verdienste aller Märtyrer und macht den Arbeiter ihrer theilhaftig 1).

Dorumb ist erbent der gottlichst orden, so we auf erden gestifft ist worden, wann in gott selber hat gestifftet.

Arbeit durchdringt und verbindet alles Geschaffene; nur durch die unermüdlichen "Arbeiter da oben" am Sternenhimmel wird Leben und Wachsthum hier unten erzeugt. So erhebt der bürgerliche Dichter die Arbeit zum ethischen und zugleich zum kosmischen Prinzip; er sieht in der mechanischen Thätigkeit der menschlichen Kraft ebenso etwas Göttliches wie in der Bewegung der Weltförper. Und er schlägt ihren Werth höher an als jenen der Geistesarbeit und stellt sie den von der Kirche gepriesenen gottgefälligen Leistungen ebenbürtig an die Seite.

Diese Ueberschätzung der Handarbeit darf trotz ihres religiösen Gewandes als sozialistisch bezeichnet werden. Gerade die Versbindung mit religiösen Ideen kennzeichnet ja fast alle Erscheisnungen des Sozialismus in den Jahrhunderten des Glaubens, welche zwischen dem Untergange der antiken Welt und der französischen Revolution liegen. Wie gut die mystische Spielerei mit solchen Gedanken, auch ohne wirkliche Tendenz, dem Geiste des 15. Jahrhunderts zusagte, dafür giebt uns eine bekannte kölnische Chronik<sup>2</sup>) den Beleg. In der seltsamen publizistischen Theorie

<sup>1)</sup> Janssen, der in seiner Gesch. des deutschen Bolkes 1, 1, 237 diese Stelle anführt, giebt die letzte Ausführung verstümmelt wieder, indem er nur vom "Gut sammeln" spricht.

<sup>2)</sup> Die cronica van der hilliger stat van Coellen, Ausgabe von 1499, fol. 141/2.

von den Quaternionen des Reiches, den vier Herzogen, vier Markgrafen u. s. w. erscheinen an letter Stelle Köln, Regens= burg, Konstanz und Salzburg als die vier Bauern. Der Chronist sucht nun die "verborgene und sonderliche Hochwürdigkeit" dieser auffallenden Bezeichnung darzuthun. Er behauptet, Christus sei auf Erben gewandelt als ein Bauer; im Evangelium stehe ge= schrieben: "mein Vater ist ein Baumann", und an einer anderen Stelle: "ich bin ein Schafhirt". Deshalb müsse auch Köln als die "heilige" Stadt den Bauernnamen führen, denn Heiligkeit vertrage sich nicht mit weltlicher Herrlichkeit. "Gleichwie von dem edeln Ackersmann alle Stände geistlich und auch weltlich gefüttert und gespeist werden, so thut auch Gott der Bater, der alles, das lebend ist im Himmel und auf Erden, speiset; und zu solchem Amt hat er außerkoren insonderheit den heiligen Bau= mann Köln." Ein beigefügter Holzschnitt zeigt den Reichsadler, das Kruzifix zwischen den zwei Köpfen und einen Bauern mit Sense und Dreschflegel zwischen den zwei Flügeln. Wir sind dem hier ausgesprochenen Gedanken bereits früher begegnet, aber charakteristisch ist ihre Anwendung, die Aufnahme der Bauern in die fingirte Vertretung der Reichsstände, die Umwandlung des "ebeln" in einen "heiligen" Bauern. Freilich gilt das alles zunächst nur der Verherrlichung von Köln, aber der Ver= gleich mit dem Allernährer wirft doch auch auf den bescheidenen irdischen Verwalter einer göttlichen Aufgabe einen gewissen Glanz zurück.

So hatte sich neben der Verachtung der "groben", "ein= fältigen" Bauern, neben der Furcht vor dem "muthwilligen Pöbel" eine entgegengesetzte Anschauung gebildet oder vorbereitet, welche gerade von den Einfältigen und Armen das Heil erwartete. Sie war ganz dazu angethan, sich mit jener allgemeinen Opposition der Laienwelt gegen die entartete Hierarchie zu verbinden, die ich bisher kaum berührt habe. Mir kam es nur darauf an, zu zeigen, wie die Meinungen über die niederen Stände vor der großen Bewegung des 16. Jahrhunderts sich geschieden und wie damals demokratische Elemente sich in der deutschen Literatur Bahn gebrochen haben. Von einem starken Einfluß dieser Elemente

auf die Literatur der firchlichen Opposition finden sich noch keine Spuren; erst der wirkliche Ausbruch des Kirchenstreites hat den gemeinen Mann zum Helden der antirömischen Volksschriften erhoben. Doch sehlt es, auch abgesehen von den allgemein geshaltenen Andeutungen der volksthümlichen Propheten, im 15. Jahrshundert nicht ganz an Vorbildern. So schlichtet in einem wüsten Fastnachtspiele zuletzt der Bauer Kueni Süwtrog einen ärgerlichen Schehandel, indem er auf die Gnade Christi hinweist und eine stattliche Reihe von biblischen Citaten in's Feld führt. Sein Standesgenosse Hubenkrops wird durch diesen Erfolg ganz stolz gemacht:

Das ist ein bur, dank hab syn lyb, der ist wol als wizig und bschyb, als dise glerten großen herren; sy dürstend wol von im ze lernen. Wie weiszt er so wol von Christus leer, als vil als dry psassen und noch mer 1).

Damit berühren wir den Kreis jener späteren Bolksliteratur, worin Karsthans, der Schweizer Bauer, der Weber, der Holzshauer unter einander und mit den Geistlichen über Luther und den Papst disputiren, worin die Worte der Schrift sich zu Kampf und Sieg mit dem Humor und der Grobheit des gemeinen Mannes verbinden.

Noch muß mit einigen Worten des deutschen Humanismus gedacht werden, der ja dem Volke keineswegs fremd geblieben, mit dem Bürgerthum innig verwachsen ist. Er hat ein gutes Theil der volksthümlichen Anschauungen in sich aufgenommen; Heinrich Bebel brachte sogar die schwäbischen Bauernspäße und die deutschen Sprichwörter mit gutem Erfolg auf den Büchersmarkt der klassisch Gebildeten. Andrerseits verschmähte es die neue Gelehrsamkeit nicht, hier und da zu den "ungelchrten groben Laien" in ihrer Sprache zu reden. Ich erinnere nur an die Ucbersetzungen des Niclas von Wyle, an den deutschen Cato, an die humanistischen Elemente im Narrenschiff. Aber bei alledem war und blieb diese lateinische und griechische Vildung dem "armen

<sup>1)</sup> Bibl. des lit. Vereins 29, 887.

boch unendlich fern und ganz unverständlich; konnte es ihn sonderlich ergreifen, wenn etwa Brant die Armuth des Epaminondas und Homer oder die altrömische Bauern= republik feierte? Wie viel näher lagen ihm die Prophezeiungen von der Erhöhung der Niedrigen oder die mystischen Lobreden auf den Segen der Handarbeit. Gerade der Held jener Volks= literatur, der "grobe Bauer", ist nach kurzem Triumph durch die Uebermacht der humanistischen Bildung wieder in den Hin= tergrund gedrängt worden. Das 16. Jahrhundert hat unsere Nation nicht allein firchlich gespalten, sondern auch "eine neue Schranke zwischen bem einfachen Arbeiter und dem Gebildeten" aufgerichtet.

## П.

## Rapoleon's I. Politit in Spanien.

Von

## Theodor v. Bernhardi.

2.

She der Friedensfürst noch weiter etwas thun konnte, hatte sich die politische Lage Europas mit einem mächtigen Schlage in unerwarteter Weise geändert. In einer Weise, die nicht bloß den Friedensfürsten, sondern den ganzen Welttheil überraschte und selbst betäubte. Die Schlacht bei Jena war geschlagen, der Krieg wurde mit raschen Schritten von der Elbe an die Weichsel Unter solchen Umständen erhielt Napoleon Godon's versett. abenteuerliche Proklamation; er soll, wie einige der französischen Zeitgenossen, unter anderen General Hugo, berichten, im ersten Augenblick blaß geworden sein vor Zorn; er soll vor sich hin gesagt haben: "sie sollen es mir entgelten (ils me la payeront)". Weiter ließ er freilich seinen Zorn vor der Hand nicht kund werden. Nur als aus Spanien die unter befreundeten Staaten üblichen Glückwünsche zu dem glänzenden Erfolge an der Saale eintrafen, soll er gegen seine Vertrauten lachend geäußert haben, das seien Romplimente, die unterwegs eine veränderte Adresse erhalten hätten; aber er nahm diese Komplimente an, als ob alles in ber Ordnung sei. Natürlich fragte er, was die Rüstungen Spaniens bedeuten sollten. Der Friedensfürst gab die absurde Erklärung,

man habe eine Landung ber Engländer an den Kusten Spaniens gefürchtet, und Napoleon schien sich dabei zu beruhigen. schrieb sogar dem König von Spanien und dankte ihm dafür, daß er sich als treuer Verbündeter bewährt habe! Es war eben nicht an der Zeit, während des Krieges mit Rußland und Preußen die Maske abzuwerfen, den Spaniern zu sagen, was auch ihnen bevorstand, und auch sie zum Kampf herauszufordern. Napoleon befolgte den mehrfach ausgesprochenen Grundsatz, daß manche Dinge vollbracht sein müßten, ehe man sich dazu bekennt, baran gedacht zu haben (il faut qu'une chose soit faite pour qu'un avoue y avoir pensé). Unverkennbar aber war von dem Augenblick an sein Entschluß in Beziehung auf Spanien end= gültig gefaßt. Seine Plane, sich der Regierungsgewalt bort unmittelbar zu bemächtigen und die Hülfsquellen des Landes mit Cäsaren-Energie auszunützen, mögen ihm bis dahin namentlich in Beziehung auf das Wie und Wann der Ausführung in etwas unbestimmter Form vorgeschwebt haben; jett nahmen sie eine sehr bestimmte Gestalt an. Es handelte sich fortan darum, auch in Spanien, wie in Neapel und in Holland, einen Angehörigen des französischen Kaisers als Vasallenkönig einzusetzen. dieses Ziel waren alle weiteren Schritte Napoleon's mit aller Energie und Folgerichtigkeit seines Geistes gerichtet.

Seine erste Sorge war, ben möglichen Widerstand Spaniens dadurch zum voraus zu brechen, daß er einen Theil des spanischen Heeres aus dem Lande entsernte. Er wußte, daß Godoy nach dem schwachen Versuch einer Empörung weniger als je zuvor den Muth haben würde, irgend eine Forderung ablehnend zu besantworten, und forderte ein spanisches Hülfskorps, das die Münsdungen der Elbe gegen eine mögliche englische Landung schützen solle. Als ob dem französischen Kaiser, der damals, ganz abgessehen von der Heeresmacht seiner Vasallen, weit mehr als eine halbe Million wehrhafter Männer unter den Waffen hatte, die wenigen Tausende sehlen konnten, die dazu nöthig waren! Godoy konnte aber nicht umhin, die Nothwendigkeit einzusehen, und ein spanisches Truppenkorps mußte unter dem Marquis de la Rosmana von Kastilien aus zunächst an die Mündungen der Elbe,

später nach Dänemark marschiren. Dort schien es weit genug von Hause zu sein.

Bu allem weiteren mußte Portugal die Gelegenheit bieten. Ein Land, auf das es Napoleon ohnehin abgesehen hatte. Er war inzwischen auf das berüchtigte Kontinentalspstem verfallen, auf den abenteuerlichen Gedanken, England durch eine Handels= sperre zu Grunde zu richten, dadurch daß er es in Blokade= zustand erklärte, jeden Verkehr mit dem Insellande untersagte und der englischen Flagge alle Seehäfen des europäischen Fest= landes schloß. Die Verkehrtheit dieses Planes wußte Napoleon offenbar nicht einzusehen, es fehlten ihm dazu die staats= und volkswirthschaftlichen Kenntnisse; das aber sah er sehr wol ein, daß das ganze System eine leere Illusion blieb und höchstens den Gang des Handels in Umwege leiten, sonst aber nichts be= wirken konnte, wenn sich nicht alle Staaten des europäischen Festlandes der Absperrung gegen England anschlossen. Alle Staaten Europas zum Anschluß an das Kontinentalsystem zu bewegen oder zu zwingen war fortan die Aufgabe der napo= leonischen Politik. Der Kaiser Alexander von Rußland trat durch den tilsiter Friedensvertrag dem System bei, und verpflichtete sich nebenher auch Schweden zum Beitritt zu zwingen, wofür Finnland seine Beute werden sollte. Den Dänen wurde nur zwischen Beitritt oder Krieg die Wahl gelassen. Nun mußte man auch in demselben Sinne an Portugal denken.

Als faum der Friede zu Tilsit geschlossen war, an demsselben Tage, an welchem Napoleon von Tilsit her in Dresden eingetroffen war, schrieb er seinem Minister Talleyrand, jetzt müsse man die Angelegenheiten Portugals mit Energie bestreiben. Talleyrand soll sofort die portugiesische Regierung besbeuten, sie habe augenblicklich ihre Hafen den Engländern zu schließen.

Diese Forderungen wurden, wie es scheint, dem portugiesischen Gesandten zu Paris mitgetheilt; nach Lissabon sind sie nicht gelangt. Napoleon hatte sich sehr bald eines anderen besonnen. Er hatte Grund zu besorgen, daß der Prinz-Regent von Portugal auch auf diese Bedingungen eingehen werde, wie hart sie

auch sein mochten, und dann siel jeder Vorwand weg, sich des Landes mit Waffengewalt zu bemächtigen, worauf es doch eigent-lich abgesehen war. Napoleon ließ sich demnach angelegen sein, einer solchen unerwünschten Wendung der Dinge vorzubeugen, indem er seine Forderungen in solcher Weise steigerte, daß sie gar nicht angenommen werden konnten, und Spanien mußte dabei gemeinschaftliche Sache mit ihm machen.

Am 12. August 1807 überreichten ber französische und der spanische Gesandte zu Lissabon der portugiesischen Regierung Noten, in denen gefordert wurde, daß Portugal nicht nur seine Häfen dem englischen Handel verschließe, sondern auch bis zum 1. September England den Krieg erkläre. Napoleon gestattete keine Neutralität. Außerdem sollte Portugal alle Engländer, die sich als Kausseute oder Reisende im Lande befanden, verhaften und dis zum allgemeinen Frieden als Geiseln gefangen halten. Endlich sollten alle englischen Waaren, alles was England oder Engländern im Bereich der portugiesischen Regierung gehörte, konsiszirt werden. Zum Schluß erklärten sich beide Gesandte beauftragt, im Falle Portugal irgend einen dieser Punkte abslehnen wolle, ihre Pässe zu sordern und im Namen Frankreichs und Spaniens den Krieg anzukündigen.

Schon hatte Napoleon bei Bordeaux eine Heeresmacht, ein sogenanntes Observationskorps der Gironde zusammenrücken lassen und den Besehl darüber seinem ehemaligen Adjutanten Junot anvertraut. Schon den früheren gelinderen Forderungen war die Drohung eines unmittelbar bevorstehenden Angriffes angesfügt worden. Jest wurde natürlich von neuem damit gedroht.

Der Prinz=Regent von Portugal, wenig geschaffen zu heroischem Wagen, willigte in alles; nur die zahlreichen Eng= länder, die zum Theil im Lande ansässig waren, weigerte er sich zu verhaften, nur Privateigenthum wollte er nicht konsisziren. Das war in seinen Augen gegen das Gesetz der Ehre. Nicht daß er etwa diese Forderungen mit mannhafter Entrüstung abgewiesen hätte, seine Weigerung sprach sich vielmehr in der Form etwas demüthiger Vorstellungen und Bitten aus. Aber auch in dieser Form genügte sie dem Kaiser der Franzosen als Vorwand

für den Krieg. Die Gesandten verließen Lissabon am 30. September, damit war der Krieg erklärt, und am 18. Oktober überschritten die ersten Truppen Junot's die Grenze, um durch Spanien nach Portugal zu marschiren. Noch war kein Vertrag zu diesem Ende zwischen Frankreich und Spanien geschlossen; aber daß französische Truppen durch spanisches Gebiet ohne weiteres wie durch französisches marschiren konnten, daß es dazu einer auss drücklichen Zustimmung von seiten des Katholischen Königs gar nicht bedurfte, das verstand sich für Napoleon von selbst.

Was das weitere betraf, so hatte Napoleon am 12. Oktober dem König Karl IV. geschrieben, indem er ihm einfach anzeigte, daß französische Truppen durch sein Reich marschieren würden: "Ich werde mich mit Ew. Majestät verständigen, um mit Portugal zu machen, was Ihnen anstehen wird (pour faire du Portugal ce qui Lui conviendra); jedenfalls wird die Oberherrsschaft (la suzeraineté) Ihnen zustehen, wie Sie es zu wünschen scheinen."

Zur Zeit, als der Aufbruch der Truppen Junot's bekannt wurde, ließ dann Napoleon im Moniteur (25. Oftober) einen Artikel erscheinen, der keine andere Bestimmung gehabt haben kann, als Frankreich und die Welt über das eigentliche Wesen bes Zuges nach Portugal zu täuschen, und doch sehr wenig geeignet war, diesem Zwecke zu entsprechen. Er rührte wahr= scheinlich von Napoleon selbst her; denn dieser gewaltige Mann fand bekanntlich Zeit, ziemlich viel für den Moniteur zu schreiben, und die Artikel, deren Verfasser er ist, sind leicht an einer gewissen brutalen Leidenschaftlichkeit des Ausdrucks zu erkennen. Dies Mal hatten ihm die Engländer ein Thema geliefert, über das sich trefflich deklamiren ließ. Ueberzeugt, daß Dänemark einem Bündnisse mit Frankreich, d. h. einer Unterwerfung unter Napoleon's Willen, nicht werde entgehen können, hatten sie be= kanntlich mitten im Frieden, ohne irgend eine vorhergehende Warnung, Kopenhagen überfallen und bombardirt, das Arsenal ausgeräumt und die dänische Flotte als gute Prise mit Napoleon ließ es natürlich an Neußerungen sich genommen. tugendhafter Entrüstung nicht fehlen; unter anderen erschien in seinem Moniteur (25. Oktober 1807) ber angebliche Brief eines Portugiesen, der sich auch auf das hochherzigste entrüstet zeigte. Dieser angebliche Portugiese, diese Maske, die so leicht zu erkennen war, verlangte ausdrücklich die Eroberung seines Vaterlandes durch die Franzosen. "Wir wollen gemeinschaftliche Sache mit dem europäischen Festlande machen. Die Veleidigung, die allen Souveränen zugefügt worden ist durch den verbrecherischen (atroce) Anfall auf Kopenhagen, wird unseren Krieg rechtsertigen. Wir werden in diesem Kamps unsere Unabhängigseit besestigen (nous y consoliderons notre indépendance). Haß den Engsländern! das ist das Gefühl der gegenwärtigen Generation." Schon daran, daß hier nur von beleidigten Souveränen, nicht von Staaten oder vollends gar von Nationen die Rede ist, war Napoleon als der Versasser zu erkennen.

Run war es aber auch hohe Zeit, einen Vertrag mit Spanien zu schließen. Die Unterhandlungen, seit vielen Monaten sast in Vergessenheit gerathen, wurden wieder aufgenommen, und Naspoleon wußte, wie es scheint, die Dinge auch dies Mal wieder so zu wenden, daß Izquierdo abermals die ersten Schritte thun, die ersten Vorschläge machen mußte. Ueberhaupt aber ließ Naspoleon die Unterhandlungen hinter dem Rücken seiner Minister durch seinen Oberhosmarschall Duroc in Gang bringen und sühren. Er that das, wie es scheint, weil Talleyrand mit den Planen in Beziehung auf Spanien nicht einverstanden war, vielsmehr ein Unternehmen widerrieth, das seiner Meinung nach in unabsehdare Verwickelungen führen konnte.

Doch wie dem sei, am 27. Oktober 1807 unterzeichneten Izquierdo und Duroc zu Fontainebleau einen Vertrag, dem zu folge die Infantin Marie Luise oder, wie die Urkunde sich ausdrückte, ihr unmündiger Sohn, der König von Etrurien, sein Reich dem Kaiser der Franzosen abtrat, um dafür in Portugal die Stadt Porto und die Provinz Entre Minho e Duero und den Titel "König von Nordlusitanien" zu erhalten.

Die Provinz Alemtejo und das kleine Königreich Algarbien sollte der Friedensfürst mit voller Souveränetät als Fürst von Algarbien "besitzen".

Der beste Theil bes Landes, die Provinzen Trazsos Montes, Beira und Estremadura mit der Hauptstadt Lissadon, sollten einstweilen in Napoleon's Händen bleiben, dis zum allgemeinen Frieden, wo "man dann je nach den Umständen darüber verssügen würde". Es wurde dabei in Aussicht gestellt, daß dieses Webiet dem Hause Braganza wieder zuerkannt werden könne, wenn England es durch die Rückgabe Gibraltars und der ersoberten Kolonien für dieses Haus wieder einlösen wolle. Doch waren das Dinge, die wol selbst der Friedensfürst nicht ernsthaft nehmen konnte.

Napoleon versprach, den König Karl IV. innerhalb dreier Jahre als Kaiser von Spanien und beider Indien anzuerkennen. Die drei portugiesischen Staaten sollten in diesem Kaiser ihren Protektor, gewissermaßen ihren Oberherrn anerkennen; sie sollten ohne dessen Zustimmung nie Krieg erklären oder Frieden schließen dürsen, und wenn eine der drei dort regierenden Dynastien aussstarb, unter denen natürlich auch die Dynastie Godon mit zählte, hatte der spanische Kaiser das Recht, das erledigte Keich neu zu verleihen, doch so, daß die drei portugiesischen Keiche nie in eine Hand kommen konnten und keines derselben je unmittelbar mit Spanien vereinigt werden mochte.

Die meiste und sogar eine sehr entschiedene Realität hatten die beiden letzten Artikel des Vertrages. Sie besagten, daß eine französische Armee von 25000 Mann, durch drei spanische Divissionen verstärkt, die Ausführung dieses Traktates bewirken werde (fera exécuter ce traité). Es folgte der bedenkliche Nachsatz, daß eine zweite französische Armee von 40000 Mann sich bei Bajonne versammeln werde, um sofort in Spanien einzusrücken, wenn etwa England Hülfstruppen nach Portugal senden sollte.

Damit war es Ernst. Inwiesern alles andere redlich gesmeint war, wie wahrhaft, was Napoleon gelegentlich dem König Karl IV. in Beziehung auf die portugiesische Königsfamilie und ihre persönliche Freiheit versichert hatte, das geht nur zu deutlich aus den merkwürdigen Instruktionen hervor, die Iunot jetzt erhielt.

Dieser General soll unterwegs von Ingenieuroffizieren, die ihn begleiten, eine militärische Beschreibung der spanischen Pro-vinzen ausarbeiten lassen, durch die ihn sein Marsch führt. Essollen Kartenstizzen (croquis) aller Heerstraßen und merkwürstigen Positionen beigefügt sein, sowie eine Uebersicht der "Ressourcen", welche diese Lande liesern könnten.

In Portugal soll Junot einrücken wie in Spanien, d. h. als Verbündeter. Doch fügt Napoleon hinzu: "Ich habe Ihnen bereits zu erkennen gegeben, daß ich Sie nur, damit Sie sich der portugiesischen Flotte bemächtigen können, ermächtigt habe, als Verbündeter einzurücken (d. h. damit die portugiesische Flotte in gutem Glauben im Tajo blieb und nicht nach Brasilien ent= wich), daß aber mein Entschluß gefaßt sei, mich Portugals zu bemächtigen." Reineswegs jedoch zu Gunsten Spaniens; benn es folgt die Weisung, alle festen Plätze in Portugal ausschlicß= lich französischen Kommandanten (und Besatzungen) anzuvertrauen, und endlich die Worte: "Ich brauche Ihnen kaum zu sagen, daß kein einziger fester Plat in die Macht der Spanier gegeben werden darf, besonders in dem Lande, das in meiner Hand bleiben soll" (Je vous ai déjà fait connaître qu'en vous autorisant à entrer comme auxiliaire, c'etait pour que vous puissiez vous rendre maître de la flotte, mais que mon parti était déjà pris de m'emparer du Portugal. — — Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il ne faut mettre au pouvoir des Espagnols aucune place forte, surtout dans le pays qui doit rester dans mes mains).

Daß die königliche Familie gesonnen sein könnte, über Weer zu entsliehen, daran denkt Napoleon so wenig, daß er diesen Fall in den Instruktionen gar nicht bespricht. "Sie werden," sagt er in dieser Urkunde, "dem Prinz = Regenten zu erkennen geben, daß er sich nach Frankreich begeben muß; Sie werden es dahin zu bringen suchen, daß er sich gutwillig dazu versteht" (Vous ferez connaître au Prince-Régent qu'il doit se rendre en France). Wie gutwillig sich der Prinz aber auch zu dieser Reise verstehen mochte, soll ihm Innot doch französsische Offiziere zur Begleitung d. h. zur Bewachung mit=

geben. Auf dieselbe Weise soll Junot auch die ganze königsliche Familie nach Frankreich schicken. Napoleon wollte das gessammte Haus Braganza in Frankreich unter Schloß und Riegel haben. Auch ein Theil der portugiesischen Armec soll nach Frankreich gesandt und dort in Napoleon's Dienst übernommen werden.

Gar merkwürdig ist dann unter anderem auch der Schlußsat dieser Instruktion. Napoleon wußte natürlich sehr wol, zu
welcher Virtuosität im Rauben und Plündern es die Marschälle
von Frankreich, die Generale und Offiziere seiner Armee gebracht
hatten. Er hatte auch nichts dagegen, daß sie sich in solcher
Weise bereicherten, wenn nur nicht allzugeräuschvolle Skandalscenen daraus hervorgingen und bekannt wurden. Daß unter
anderen Davoust, Soult und Neh die Sache mit einer Schamlosigkeit ohne gleichen betrieben, das muß er gewußt haben, so
gut wie es alle Welt wußte. Aber das waren Leute von Bebeutung, die er nicht entbehren konnte; er hat ihnen nie ein
Wort darüber gesagt.

Junot war einer der allerärgsten in dieser ausgezeichneten Gesellschaft, und er hatte nicht dieselbe Bedeutung wie Soult oder Neh. Napoleon schrieb ihm, was sein Benchmen in Portugal betrifft: "Ich wiederhole Ihnen, sich gut aufzuführen, so wie ich selbst thun würde, und das Beispiel der größten Reintheit zu geben; es ist besser, ein in edler Weise erworbenes Vermögen zu besitzen, zu dem Sie sich bekennen können und das Sie aus meinen Händen erhalten werden, als ein unberechtigtes und schimpfliches Vermögen."

"Ihr Chef des Generalstabs ist ein wenig gewissenhafter Mann, der in Fulda viel Geld genommen hat; Sie müssen ihm ein strenges Gebot auferlegen."

("Je Vous réitère de bien Vous conduire, et comme je le ferais moi-même, et de donner l'exemple de la plus grande pureté; il vaut mieux avoir une fortune noblement acquise, que Vous pourrez avouer, et que Vous tiendrez de mes mains qu'une fortune illégitime et honteuse."

"Votre chef d'État major est un homme peu délicat,

qui a pris beaucoup d'argent à Fulde; imposez lui une loi scrupuleuse.")

Wer aber stellte denn diesen so wenig zart gesinnten Chef des Generalstabs von neuem an und schickte ihn von neuem in fremde Lande? Niemand anders als Napoleon selbst! Er wußte eben, daß es in dieser Beziehung so ziemlich einerlei war, wen er nach Portugal sandte, daß ungefähr alle seine Generale solche Leute waren.

Beachtenswerth ist aber, was schon Schlosser als auffallend bemerkt, daß nämlich kein französischer Geschichtschreiber dieser Schattenseite der glorreichen französischen Kriegführung auch nur mit einer Silbe gedenkt. Es ist, als ob die Herren sich das Wort darauf gegeben hätten, der Räubereien ihrer Helden nie zu erwähnen. Welcher Partei sie auch angehören mögen, alle schweigen darüber. So selbst Lanfren, der doch sonst alles mögeliche Böse von Napoleon I. und seiner Regierung sagt. Er führt Junot's Instruktionen an, unterdrückt aber diesen letzten Paragraphen.

Was diese Ermahnungen bei Junot fruchteten, das ist unter anderem selbst aus den Denkwürdigkeiten seiner Gemahlin, der Herzogin von Abrantes, zu ersehen. Die liebenswürdige Frau erzählt ganz unbefangen und naiv, welches Aufsehen sie am napoleonischen Hose mit den schönen Juwelen machte, die ihr Junot von Lissabon aus geschenkt und gesandt hatte.

Die Geschichte dieser Juwelen wird allerdings auch heute noch in Lissadon erzählt. Sie lautet wenig erbaulich! Mehrere Damen vom portugiesischen Hose, heißt es, hatten bei der allgemeinen Flucht ihre Juwelen bei einem Banquier deponirt. Junot erfuhr das, ließ den Banquier verhaften und, da leicht nachzuweisen war, daß er gleich allen Handelsleuten mit England in Berbindung stand, unter einem leicht gefundenen oder leicht ersonnenen Borwand als Spion erschießen; im Zusammenhang mit diesem kriegsgerichtlichen Versahren nahm der französische General die Juwelen an sich, um sie galanter Weise seiner Gemahlin zu senden. Wie man sagt, nicht die Juwelen allein, sondern auch die Kasse. Auch in der berühmten Abtei zu Alcobaça wird, beiläufig bemerkt, der Fremde an Junot's Industrie erinnert. Ihre Spuren werden an den Gräbern des strengen Königs Dom Pedro und der schönen und unglücklichen Incs de Castro gewiesen. Junot hat die Steinsärge aufbrechen lassen, um sich des königlichen Schmuckes zu bemächtigen, in dem beide begraben waren. Die Stellen, wo die Seitenwände beider Sarkophage durchbrochen waren, sind nur nothdürftig wieder zugeklebt.

lleberhaupt hat Junot, bessen Habgier eine geradezu fanatische war, in Portugal einen gar eigenthümlichen Ruhm erworben. "Junot" ist das ärgste und beleidigendste Schimpswort geworden, das die portugiesische Volkssprache kennt. Oft genug kann man in den Straßen von Lissadon hören, daß ein Wasserträger oder Landmann, der sich über seinen Seel gründlich geärgert hat, das Thier ein Wal über das andere "Junot" anschreit, indem er ingrimmig darauf losschlägt. Und wenn zwei Portugiesen aus dem Volke mit einander streiten, sagen sie einander wol derbe Worte, ohne daß dies weitere Folgen hätte, wie das ja auch anderswo vorkömmt. Wenn aber der eine sich im Jorn so weit vergißt, daß er den anderen "Junot" nennt, dann kömmt es zum Messerkamps; das ist eine Beleidigung, die nur durch Blut gesühnt werden kann. —-

In Portugal gestalteten die Dinge sich nicht ganz nach Naspoleon's Wünschen. Das königliche Haus entkam nach Brasilien.

In Spanien dagegen wurden Napoleon's Plane in eigensthümlichster Weise durch den Hader im Innern der königlichen Familie befördert, der in den widerlichsten Formen zum offenen Ausbruch kam.

Der Prinz Ferdinand von Asturien war Wittwer; die neapolitanische Prinzessin, seine erste Gemahlin war gestorben; Godon wollte ihn mit der Schwester seiner eigenen Gemahlin, der Friedensfürstin, vermählen. Der Prinz lehnte diese Verbindung ab, und dadurch wurde natürlich die Feindschaft zwischen ihm und Godon entschiedener und giftiger als je zuvor. Auch der Haß der Wutter loderte in alter Leidenschaftlichkeit wieder auf. Seinerseits war auch der Prinz nicht nur schlecht, sondern auch nichtswürdig

berathen und nur zu empfänglich für nichtswürdigen Rath. Sein Erzieher, ein liftiger, ränkesüchtiger, aber nichts weniger als kluger Geistlicher, der Kanonikus Don Juan Escoiquiz, erst durch Godoy angestellt, dann entsernt und verbannt, weil er gegen Godoy intrigirte, war mit dem Prinzen in Verdindung gesblieben und sein Orakel. Bei jeder wichtigen Veranlassung kam dieser Kanonikus, gerusen, in allerhand Verkleidungen nach Madrid und hatte geheime Zusammenkünste mit dem Prinzen. Er hoffte dereinst unter Ferdinand VII., dem Throne nahe, solche Macht zu üben, wie sie jetzt Godoy in Händen hatte. Diesen zu beseitigen mußte selbstverskändlich das nächste Ziel seines Strebens sein; er ließ jetzt den Prinzen glauben, daß man beabsichtige, ihn von der Thronfolge auszuschließen.

Ist das nun auch nicht urkundlich erwiesen, so ist es doch in der That nichts weniger als unwahrscheinlich, daß die Königin und Godon sich wirklich auch dies Mal wieder mit einem solchen Plane beschäftigten, um sich für alle Fälle sicher zu stellen. dinand ließ sich in dieser Lage durch Escoiquiz bestimmen, seine Zuflucht zu Napoleon zu nehmen. Mitten im Sommer hatte Escoiquiz während der heißesten Tagesstunden, wenn ganz Madrid jchläft und alle Fensterladen geschlossen sind, in den schattigen Gängen bes Parkes von Buen Retiro geheime Zusammenkünfte mit dem französischen Gesandten Beauharnais, dem Schwager der Kaiserin Josephine. Hier schilderte der Kanonikus dem Gesandten die edlen Eigenschaften und die glänzende Begabung des Prinzen von Asturien, aber auch dessen trostlose Lage. Der Prinz, unterdrückt von dem unwürdigen Godoy, setze alle seine Hoff= nungen auf Napoleon's Schut; sein lebhaftester Wunsch sei, die Hand einer Prinzessin des napoleonischen Hauses zu erhalten und dadurch die nächsten und vertrautesten Beziehungen zu dem großen Kaiser zu gewinnen. Beauharnais scheint ein ehrlicher Mann von beschränkten Fähigkeiten gewesen zu sein, ein Mann mit einem Wort, wie sie Napoleon gering achtete, eigentlich nicht brauchen konnte und nur dann verwandte, wenn sein eigener Agent, getäuscht gleich allen anderen, nicht wissen und nicht durchschauen sollte, um was es sich handelte. Er war und

wurde offenbar nicht eingeweiht in die Plane seines Kaisers. Doch erhielt er den Befehl, den Prinzen Ferdinand zu schriftlichen Neußerungen zu veranlassen.

Der Prinz richtete darauf (11. Oktober 1807) einen Brief an Napoleon und einen anderen an Beauharnais, die natürlich beide das Werk seines Mentors waren. Beide sind so würdelos wie unterwürfig. Ferdinand spricht darin von den herrlichen Herzenseigenschaften seines Baters, fügt dann aber hinzu, find= liche Ehrfurcht würde ihm nicht erlauben, einem anderen als dem Raiser der Franzosen zu sagen, was dieser ohnehin wisse, daß nämlich bose, arglistige Menschen die eblen Eigenschaften des Königs mißbrauchten. Wenn diese Menschen den König das Herz Napoleon's erkennen ließen, mit welchem Eifer würde er dann eine Familienverbindung ihrer beiden Häuser wünschen. Der Prinz bittet dann um die Ehre, sich mit (gleichviel welcher) Prinzessin der erhabenen Familie Napoleon's (de son auguste famille) vermählen zu dürfen. Das sei der Wunsch aller Spanier.

Schon als Einleitung hatte der Prinz in kindlicher Ergebensheit den mächtigen Schutz des größen Kaisers angerusen, des größten Helden aller Zeiten, den die Vorsehung gesandt habe, um Europa vor dem drohenden Umsturz zu retten, die wankenden Throne neu zu besestigen und den Völkern Frieden und Glück zu verleihen. Zum Schluß deutete er umschreibend an, sein mächtiger Beschützer müsse in dieser zarten Angelegenheit gewissers maßen die Initiative ergreisen und zuerst seinen Willen kundsthun, ihm, dem Prinzen von Asturien, eine napoleonische Prinzessin zu vermählen; er selbst, der Prinz, könne nichts thun, als standhaft sede andere Verbindung ablehnen.

Napoleon erhielt dieses seltsame Schreiben gerade an dem Tage, an welchem der Vertrag von Fontainebleau unterschrieben wurde, und er beantwortete es gar nicht. Es stand ihm zur Zeit, da er zunächst Godon noch sehr gut brauchen konnte und sich eben mit ihm verständigt hatte, nicht an, sich des Prinzen anzunehmen — eben so wenig aber auch, ihn abzuweisen und zu entnuthigen. Seine Klagen und Vitten waren vielleicht in einer

nahen Zukunft zu brauchen. Sie wurden stillschweigend für diese Möglichkeit aufbewahrt.

Zunächst aber wurde Ferdinand's Brief ein Grund mehr, den Vertrag von Fontainebleau geheim zu halten. In dem Augenblicke, wo der Prinz von Asturien sich so vertrauensvoll dem Kaiser der Franzosen näherte, durste er natürlich noch weniger als die übrige Welt ersahren, daß seinem Feinde Godon die Krone eines souveränen Fürstenthums versprochen war.

Im übrigen sah sich Napoleon jett in der günstigsten Stelslung; daß er Gelegenheit finden werde, sich in die inneren Ansgelegenheiten Spaniens und des dort herrschenden Hauses zu mischen, daß man ihn noch weiter dazu auffordern werde, schien nicht mehr zweiselhaft. Es hing dann ganz von ihm ab, ob er sich, je nachdem das eine oder das andere größere Vortheile versprach, des unglücklichen verfolgten Sohnes gegen eine unnatürsliche Mutter und ihren unwürdigen Günstling annehmen wollte, oder der verkannten väterlichen Autorität gegen einen entarteten Sohn. In beiden Fällen konnte er die tugendhafteste Entrüstung mit demselben Pathos zur Schau tragen.

Aber während sich alles ganz nach Wunsch zu entwickeln versprach, kamen die Dinge in Spanien in einen rascheren Gang und nahmen eine Wendung, die Napoleon nicht vorhersehen fonnte. Escoiquiz ließ seinen Lehrling nicht bloß einer franzö= sischen Heirath wegen um Napoleon's Gunst werben, sondern auch um dort am französischen Hofe eine Stütze und Beistand zu weiter gehenden Planen zu finden. Diese Plane hatten sämmt= lich zum Zweck, Godon zu beseitigen und den Prinzen in einer oder anderer Weise, wenn nicht der Form, doch der Sache nach, sofort, schon bei Lebzeiten seines Vaters an die Spite der Re= gierung zu stellen. Wie sich die ihrer selbst bewußte Schlauheit eben in einer gewissen Künstlichkeit ihrer Entwürfe gefällt und die pfiffige Beschränktheit nicht minder, sollten die allerver= schiedensten Wege, zu diesem Ziele zu gelangen, zu gleicher Zeit eingeschlagen werden, und das ganze Treiben verfiel dadurch der widersinnigsten Seltsamkeit. Es sollte ein Versuch gemacht werden, dem König in Beziehung auf das Treiben seiner Gemahlin und Wodow's die Angen zu öffnen, oder auch das Herz der Mutter zu rubren, und nebender wurde auch an Mittel gedacht, sich der Mynrungigermit durch eine gewaltsame Palastrevolution zu bemadtigen. Escoiquiz verfertigte im Namen des Prinzen eine lange Arendlung, die an den König gerichtet war. Ferdinand Wind Mirin mit der größten Chrfurcht zu seinem Bater, indem en 18mm eine angebliche Verschwörung des Friedensfürsten ent= miller, der den Plan entworfen habe, die königliche Familie aus= unisten, um sich selbst den Weg zum Thron zu bahnen. Als M'inmindungener ließ dann der Prinz seine Mutter erscheinen, mem er die Sträflichkeit ihres Verhältnisses zu Godon andeutete. Mufferdem versertigte Escoiquiz eine sehr umfangreiche Anweisung für mus mögliche Unterredung Ferdinand's mit seiner Mutter. Dem William waren darin Wort für Wort die Antworten vorgeschrieben, die er auf alle Fragen geben sollte, welche die Königin, soweit Bieses winnig vorherzusehen wußte, an ihren Sohn richten konnte. Dieses umitläuftige Werk sollte und wollte nun Prinz Ferdinand aus= wendig lernen, die Denkschrift an den König mußte er abschreiben; beides erforderte Zeit. Da er sich beobachtet wußte, beschäftigte er sich, während er mit dem gesammten Hofe im Escurial weilte, nachts mit diesen Arbeiten.

Die Späher der Königin waren aber zu aufmerkfam, als daß ihnen die Nachtwachen und die Beschäftigungen des Prinzen hätten entgehen können. König Karl erhielt eines schönen Tages eine schriftliche Warnung, die natürlich weder Godon noch die Königin unterschrieben hatten. Es hieß darin, der Prinz Ferstinand bereite eine Gewaltthat im Palast vor: "Die Krone Guerer Wajestät ist in Gesahr, der Königin droht Vergiftung; es darf kein Augenblick versäumt werden, um diese Anschläge zu hintertreiben."

Darauf konnte dann die Königin ihren erschreckten Gemahl leicht bewegen, den Sohn unerwartet in seiner Wohnung zu überraschen, so sehr ein solcher unerhörter Gang auch gegen die Etiquette des spanischen Hoses sein mochte. König Karl begab sich unter dem Vorwand, dem Prinzen eine Sammlung Gedichte einzuhändigen, in dessen Gemächer. Ferdinand war durch dieses

unerwartete Ereigniß so vollständig außer aller Fassung gebracht, daß seine verlegene Haltung auch wol einem anderen, der nicht schon einen bösen Verdacht gefaßt hatte, sein schlechtes Gewissen verrathen mußte. König Karl fühlte sich veranlaßt, sofort unter den Papieren des Prinzen nachzusuchen, und er fand da außer der oben erwähnten Denkschrift auch noch ein von dem Prinzen unterzeichnetes Defret, in dem nur das Datum nachzutragen war, und das den Herzog von Infantado ermächtigte, den Befehl in Kastilien zu übernehmen, sowie König Karl verschieden sei. Was das bedeuten solle? fragte der entrüstete König; verlegen ant= wortete der Prinz, daß er dieses Defret während einer Krankheit seines Vaters ausgestellt habe. Da war König Karl vollends überzeugt, daß er eine höchst gefährliche und sträfliche Verschwö= rung entdeckt und hintertrieben habe, und daß es sich nun darum handle, sie auch zu bestrafen. Er kundigte dem Prinzen Arrest in seiner Wohnung an.

Das geschah am 28. Oktober, kaum vierundzwanzig Stunden nachdem zu Fontainebleau jener seltsame Vertrag unterzeichnet worden war, und schon am folgenden Tage (29.) wurden Waßeregeln verfügt, aus denen man wol folgern konnte, daß Escoiquiz den Prinzen von Asturien nicht ohne Grund mit den bereits erwähnten Vorstellungen von den Planen seiner Mutter und Godoy's geängstigt hatte. Der König klagte seinen Sohn in einer an das spanische Volk gerichteten Proklamation der schwersten Verbrechen an; er beschuldigte ihn, sich gegen die Krone und selbst gegen das Leben des Vaters verschworen zu haben, und kündigte an, daß er ihn und seine Mitschuldigen vor Gericht stellen werde.

Es war inzwischen nichts versäumt worden, die Entrüstung des Königs zu steigern. Dieser hatte nämlich dem Minister Casballero die weitere Untersuchung der Papiere seines Sohnes überstragen, und da wurden denn noch ganz andere Dinge gefunden. Außer dem Briese an den König nämlich und der Instruktion für das Gespräch mit der Mutter auch noch ein bereits versiegelter, aber noch nicht adressirter Bries Ferdinand's, von dem man nie ersahren hat, an wen er wol gerichtet sein konnte. Der Prinz

sagte angeblich darin, daß er jett entschlossen sei, für die Gerechtigkeit zu streiten, wie der heilige Hermenigild; aber alle seine Freunde sollten ebenfalls sich bereit halten, ihn kräftig zu unterstützen, damit er nicht unnöthiger Weise und vergeblich zum Märthrer werde. Die Proklamationen seien bereit, doch wenn der Sturm losdreche, solle er lediglich Sispert und Goswinde (Godoh und die Königin) treffen.

Dieser Brief, der eigentlich unter allen Papieren des Prinzen allein auf ein beabsichtigtes Verbrechen deutete, wurde, wie Godon erzählt, vor allen Dingen der Königin mitgetheilt, die ihn sofort vernichtete, damit die Schuld ihres Sohnes nicht zu schwer erscheine. Das Mutterherz bewog sie dazu. Caballero und Godon aber kannten ihre Pflicht, sie unterließen nicht, dem König zu berichten, was dieser vernichtete Brief enthalten hatte, den außer ihnen und der Königin kein Mensch gesehen hat.

Noch hatte Karl IV. in seiner etwas stumpfsinnigen Arglosigkeit keine Ahnung davon, daß Napoleon bei den Umtrieben des Prinzen die Hand im Spiele haben könnte. Noch an dem= selben Tage (29.) richtete er an seinen kaiserlichen Freund zu Paris einen Brief, in dem sich seine Entrüstung auf das lebhafteste aussprach. "Monsieur mon frère", sagte er darin, in dem Augenblicke, wo er nur mit den Mitteln beschäftigt gewesen sei, den gemeinschaftlichen Feind (Portugal) zu vernichten, in dem Augenblicke, wo er geglaubt habe, daß alle Intriguen mit der Tochter der gewesenen Königin von Neapel begraben seien: in diesem Augenblicke habe er mit Entsetzen bemerkt, daß der Geist der Intrigue bis in das Innere seines Palastes gedrungen sei. Sein Herz blute bei dem Bericht, daß sein ältester Sohn, der Erbe seiner Krone, eine Verschwörung angezettelt habe, um ihn vom Throne zu stoßen. Der Prinz habe sich sogar so weit vergessen, daß er einen Versuch gegen das Leben seiner Mutter gemacht habe. "Ein so entsetzliches Attentat muß demnach nach der ganzen exemplarischen Strenge der Gesetze bestraft werden. Das Gesetz, das ihn zur Nachfolge auf den Thron berief, muß widerrufen werben: einer seiner Brüder wird würdiger sein, seine Stelle in meinem Herzen und auf dem Throne einzunehmen"

(Un attentat si affreux doit donc être puni avec la rigueur exemplaire des lois. La loi qui l'appelait à la succession doit être révoquée: un de ses frères sera plus digne de le remplacer et dans mon coeur et sur le trône). Deuts lich genug zeigt sich hier vor allem, wo die Königin und Godoy eigentlich hinaus wollten, und daß Escoiquiz nicht so ganz llnsrecht haben mochte mit seinen ängstigenden Warnungen während der unmittelbar vorhergehenden Wochen. Mit unübertrefslicher Naivetät sügt König Karl am Schluß hinzu, daß er damit bes schäftigt sei, die Mitschuldigen zu entdecken und daß er Seine Kaiserliche Majestät Napoleon bitte, ihn mit seinem Kath und seiner Einsicht zu unterstüßen (de m'aider de ses conseils et de ses lumières).

Der König ging sogar noch weiter in solcher eigenthümlichen Unbefangenheit. Er erfuhr etwas von Beauharnais' Antheil an diesen Umtrieben, und auch darnach versiel er nicht entsernt darauf, daß etwa Napoleon dabei betheiligt sein könnte. So wenig, daß er am folgenden Tage (30. Oktober) einen neuen Brief an diesen redlichen Freund, den Kaiser der Franzosen, schrieb, um sich treuherzig über Beauharnais zu beklagen. Dieser zweite Brief ist nirgends gedruckt; aus Izquierdo's Berichten vom 16. und 17. November 1807 geht aber sehr bestimmt hervor, nicht allein, daß er geschrieben worden, sondern auch, daß Naspoleon ihn erhalten hat.

Napoleon wurde durch diese Nachrichten aus dem Escurial auf das unangenehmste überrascht. Er glaubte seine Plane entsdeckt, und das konnte nicht anders als sehr verdrießlich sein; denn ganz entschieden lag hier einer der Fälle vor, in denen die Sache gethan sein muß, ehe man sich dazu bekennt, sie im Sinne gehabt zu haben. Napoleon überließ sich Anfällen maßlosen Zornes und überhäufte den spanischen Gesandten Fürsten Masserano mit schmähenden Reden und Drohungen, indem er erklärte, er habe nie einen Brief von dem Prinzen von Asturien erhalten; sein Gesandter habe nie an so elenden Intriguen theilnehmen können; wenn man seinen kaiserlichen Namen in die skandalösen Vorgänge am spanischen Hose mengen wolle, müsse er eine exemplarische

Genugthuung für solchen Frevel fordern. Er fügte sogar hinzu, als sei der Entschluß bereits endgültig gefaßt: da man es wage, seinen Gesandten Beauharnais zu verleumden, werde er sofort gegen Spanien zu Felde ziehen.

Während er so den Brief des Prinzen, den er dann selber zu einer wenig späteren Zeit im Moniteur abdrucken ließ, dreist verleugnete, erhielt der Kriegsminister Clarke Befehle über Be= fehle. Unmittelbar vorher hatte Napoleon diesen Minister bedeutet, es genüge, wenn das Observationskorps der Gironde unter Du= pont am 1. Dezember an der Grenze bereit stehe; jett sollte die Versammlung dieses Heertheiles auf das äußerste beschleunigt, die Truppen sollten mit Postpferden an ihren Bestimmungsort befördert werden. Napoleon wollte sogar 100000 Mann, die noch in Deutschland standen, herbeiziehen, um noch eine dritte Armee an der spanischen Grenze zu bilden. Dieses neue Heer sollte nun zum 1. Dezember marschbereit sein, Dupont's Korps zu der Zeit längst auf dem Marsch und in Spanien. So energisch Napolcon aber auch einzuschreiten bachte, so wenig achtete er es gerathen, auch nur seinen Vertrauten, seinen Generalen gegenüber die Maske auch nur zu lüften und seine eigentliche Absicht zu verrathen. am 11. November an den Kriegsminister erlassenes Schreiben verfügte, die Generale sollten ermuthigende Tagesbefehle an ihre Truppen erlassen und darin von der Nothwendigkeit sprechen, dem Hecre Junot's in Portugal beizustehen gegen eine Expedition, die England vorbereite. In England dachte damals noch niemand an eine Truppensendung nach Portugal, die zur Zeit hoff= nungslos schien.

Plöglich aber — schon am 12. November — sah sich dann Napoleon veranlaßt, diese Besehle theilweise wieder zurückzusnehmen: in Madrid hatten die Dinge eine unerwartete Wendung genommen, die ein augenblickliches Eingreisen nicht mehr nothswendig erscheinen ließ. Der Prinz von Asturien war alles andere eher als ein Held. Die Angst hatte ihn überwältigt, sein moraslischer Nath reichte nicht aus für die Spannung einer solchen Lage. In den allerdemüthigsten Geständnissen hatte er seine Vertrauten rücksichtslos preisgegeben. Er hatte, während der König auf der

Jagd war, seine Mutter, die Königin, flehentlich um eine Audienz gebeten; sie wurde ihm nicht einmal gewährt. Die Königin schickte Caballero zu ihm, und vor diesem legte der Prinz ein reumüthiges Geständniß ab; gestand, daß er sich schwer vergangen habe, gab sich aber für verleitet aus und benunzirte seine Bertrauten, vor allem seinen Erzieher und vieljährigen Freund, Es= coiquiz, als perfide Verführer. Zugleich gab er ausführliche Austunft über seine Beziehungen zu Beauharnais, darüber, daß dieser ihn veranlaßt habe, sich schriftlich an Napoleon zu wenden und um die Hand einer französischen Prinzessin zu werben. Godop erschrak. Klüger als der König und weniger leidenschaftlich als die Königin, kam er auf den Gedanken, daß der Prinz von Asturien im Einverständniß mit Napoleon und seines Beistandes gewiß gehandelt haben, daß möglicher Weise Napoleon sogar der eigentliche Urheber dieser Umtriebe sein könnte. Dann war gewiß, daß jeder weitere Schritt Napoleon's Zorn heraus= forberte, und Godon wußte, was das bedeutete; er fürchtete die Schläge dieser gewaltigen Hand, um so mehr da die Truppen unter Junot bereits mitten im Lande standen, und erkannte die Nothwendigkeit einzulenken, zu unterdrücken, was mit so großem Geräusch eingeleitet war. Freilich mußten die Königin und er selbst für den Augenblick darauf verzichten, den Prinzen Ferdinand von der Thronfolge auszuschließen. Dagegen schien sich alles leicht zu machen, sowie sie dazu entschlossen waren. Ferdinand war in seiner Feigheit in dem Grade gebrochen, daß man mit ihm machen konnte, was man wollte. Godon bewog ihn ohne Mühe, herzbrechende Briefe, die er ihm in die Feder diktirte, an den König und die Königin zu richten, sich darin schuldig zu bekennen, seine tief gefühlte Reue auszusprechen und bemüthig um Berzeihung zu bitten. Er sei verführt worden. In dem Briefe an den König führt er es als Beweis seiner aufrichtigen Reue an, daß er seine Mitschuldigen denunzirt habe. In dem Briefe an die Königin fleht er um ihre Fürsprache. Verzeihung erbittet er nur für sich, nicht für seine Mitschuldigen.

Darauf hin erließ König Karl am 5. November ein Defret, das pomphaft mit den Worten anhebt: "die Stimme der Natur

entwaffnet den Arm der Rache"; auf Fürbitte der Königin — der Mutter, die ihren Sohn mit Furienhaß verfolgte — sei dem Prinzen verziehen; wenn sich in seinem Betragen eine wirkliche Besserung zeige, solle er auch wieder ganz in die königliche Gnade aufgenommen werden. Die Mitschuldigen aber sollen gerichtlich verfolgt werden. Die nichtswürdigen Briefe des Prinzen waren in dieses Dekret wörtlich aufgenommen und wurden somit allges mein bekannt.

Daß die Mitschuldigen strenge bestraft werden sollten, während der Hauptschuldige begnadigt wurde, mußte allgemein besremden. Doch Godon konnte, scheint es, dem Verlangen nicht widerstehen, sich an Escoiquiz und Infantado zu rächen und beide für die Zukunft unschädlich zu machen. Auch dachte er wol, daß Naspoleon sich ihrer nicht weiter annehmen werde. —

Durch diese Wendung der Dinge sah sich Rapoleon versanlaßt, für den Augenblick inne zu halten. Die unerwünschte Nothwendigkeit, sofort unter ungünstigen Bedingungen einzuschreiten, war geschwunden, aber auch die gewünschte Möglichkeit, überhaupt einzuschreiten. Da Vater und Sohn sich für versöhnt ausgaben, konnte der französische Kaiser natürlich weder für den einen noch für den anderen Partei nehmen. Er wußte denn auch mit der Gewandtheit des Italieners einzulenken, freundschaftlich aufzutreten, sich aber doch zugleich durch drohende Winke sicher zu stellen und nebenher neue Fäden anzuknüpfen.

Die nöthig erachteten Eröffnungen und Drohungen wurden dies Mal mit Berechnung nicht an den offiziellen Gesandten Spaniens gerichtet, sondern an Izquierdo, den Agenten Godoy's. Diesem ließ Napoleon durch seinen Minister Champagny bedeuten, er fordere, daß in dem Prozesse gegen die Mitschuldigen des Prinzen seiner oder seines Gesandten in keiner Weise, weder unsmittelbar noch mittelbar, und wenn auch nur durch irgend eine Anspielung, gedacht werde. Sollte dennoch seiner in irgend einer Weise erwähnt werden, so werde er die Rache zu üben wissen, die eine solche Beleidigung heische. Ferner ließ Napoleon auf diesem Wege erklären, er habe sich niemals in die inneren Angeslegenheiten Spaniens gemischt und werde es auch niemals thun,

es sei niemals seine Absicht gewesen, den Prinzen von Asturien mit einer Prinzessin seines Hauses zu vermählen, und er habe nichts dagegen, welche Gemahlin der König auch für seinen Sohn Auch Beauharnais habe sich nie in die spanischen Un= gelegenheiten gemischt; eben deshalb werde er ihn auch nicht ab= rufen aus Madrid, und es dürfe nicht das allergeringste gegen ihn geäußert werden. Endlich forderte der zürnende Kaiser in strengen Worten die Erfüllung des Vertrages von Fontainebleau. Vor allem müsse sofort die verabredete Zahl spanischer Truppen nach Portugal in Bewegung gesetzt werden; geschehe dies nicht, so werde er darin einen Bruch des Vertrages sehen. Der Be= fehl, daß in dem Prozesse auch der Mitschuldigen des Prinzen nichts, gar nichts vorkommen bürfe, das irgend eine Beziehung auf den Kaiser der Franzosen ober auf Beauharnais haben könnte, wurde mit ganz besonderem Nachdruck wiederholt. "Wenn aber Beauharnais strafbar befunden wird," fragte Izquierdo, "soll dann die Handhabung des Rechts (l'action de la justice du roi) gehemmt sein, zum allgemeinen Aergerniß der ganzen Nation?" — "Legen Sie mir keine Fragen vor," erwiderte Champagny; "so ist der Befehl Seiner Majestät; dies ist unbe= bingt" (Ne m'interpellez pas; tel est l'ordre de Sa Majesté. Ceci est de rigueur).

Ungefähr gleichzeitig schrieb Napoleon dem König von Spanien persönlich einen Brief, der weniger drohend, aber noch bei weitem eigenthümlicher war. "Wein Herr Bruder," so beginnt dieses Schreiben, "ich bin es der Wahrheit schuldig, Ew. Majestät bekannt zu machen, daß ich niemals irgend einen Brief von dem Prinzen von Asturien erhalten habe, daß ich niemals, weder uns mittelbar noch mittelbar, von ihm habe reden hören, so daß es der Wahrheit gemäß wäre, zu sagen, daß ich nicht weiß, ob er überhaupt existirt" (Monsieur mon frère, je dois à la vérité de faire connaître à Votre Majesté que je n'ai jamais reçu aucune lettre du Prince des Asturies, que ni directement, ni indirectement, je n'ai jamais entendu parler de lui, de sorte qu'il serait vrai de dire que j'ignore qu'il existe").

Buonapartisten haben versucht, diese freche Unwahrheit für

einen Beweis von Napoleon's Seelenadel auszugeben. Er wollte, sagen sie, den Prinzen retten. Sie vergessen dabei, oder viels mehr sie wollen uns vergessen machen, daß Napoleon bereits von der Begnadigung des Prinzen, von der offiziellen Versöhnung zwischen Vater und Sohn unterrichtet war, als er am 13. Nosvember diesen Brief schrieb.

Vor allem, meint Napoleon, müsse der König seine Truppen in verabredeter Zahl gegen Portugal marschiren lassen. Einiger Wortwechsel im Innern des Palastes (quelque discussion de palais), wie peinlich er auch dem gefühlvollen Vaterherzen sein möchte, dürfte doch keinen Einsluß auf die öffentlichen Angeslegenheiten üben. Auch hofft Napoleon, König Karl werde insmitten der Besorgnisse, die ihn bestürmen, einigen Trost in seiner, in Napoleon's, Freundschaft gefunden haben. Niemand sei ihm mehr ergeben.

Mit diesem Briese wurde ein sehr gewandter Mann und geübter Beobachter, ein Kammerherr Tournon, nach Madrid abgesertigt. Dieser Sendboke erhielt den Auftrag, unterwegs die in Spanien herrschende Stimmung zu beobachten; zu ersorschen, wie die jüngsten Ereignisse im Lande dort beurtheilt würden, ob die öffentliche Meinung sich zu Gunsten des Prinzen von Asturien oder Godon's ausspreche. Auch soll er, ohne Aussehen zu erzregen (sans faire semblant de rien), Nachrichten darüber einziehen, in welchem Zustand sich die Grenzsestungen Fuentarabia und Pampelona besänden, und ganz besonders genaue Nachrichten (des renseignements dien positis) über die spanische Armee und ihre Vertheilung im Lande.

Da es in keiner Weise möglich ist, auch diese Verhaltungsbesehle als einen Beweis von Napoleon's Seelenadel zu deuten, werden sie von den Buonapartisten ganz mit Stillschweigen übergangen.

Sie beweisen jedenfalls, daß Napoleon den Frieden zwischen dem Prinzen und Godon nicht für einen dauernden hielt und weitere Ereignisse erwartete. Auch suhr er folgerichtig fort, sich darauf vorzubereiten. Wurden auch die Verfügungen zurückgesnommen, die eine nun nicht mehr nöthige Beschleunigung der

militärischen Maßregeln bezweckten, so wurde doch an demselben 13. November an Dupont der Befehl ausgesertigt, ohne weiteres in Spanien einzurücken, sobald er marschfertig sei. In dem kaum vierzehn Tage früher unterzeichneten Vertrage war freilich fest= gesett, daß dieses Korps nicht anders als in Folge neuer Verabredungen in Spanien einrücken solle; aber Napoleon rief nur bann: "malheur à qui ne respecte pas les traités," wenn er seinerseits über Verletzung der bestehenden Verträge klagte und zürnte; daß er selber durch Verträge nicht gebunden war, das verstand sich für ihn von selbst. Die Verträge, die er ichloß, waren überhaupt für ihn gar nicht Verträge, sondern Schachzüge. Dupont erhielt Befehl, bis Vittoria vorzurücken und von dort aus Offiziere auszusenden, die alle Heerstraßen und militärischen Positionen zu besichtigen hätten. Wenig später sollte er weiter ziehen, über Burgos, die Hauptstadt Altkastiliens, hinaus bis nach Balladolid. Ein neu versammelter Heertheil von 25000 Mann unter dem Marschall Moncey ward befehligt, ihm in mäßiger Entfernung auf der Spur zu folgen.

Um allen unbequemen vorzeitigen Fragen in Beziehung auf die Bedeutung dieser Maßregeln aus dem Wege zu gehen, reiste Rapoleon nach Mailand und that, als sei er ganz ausschließlich in italienische Angelegenheiten vertieft und verloren, während er in der That die Bewegungen seiner Truppen in Spanien von Tag zu Tag genau bestimmte und regelte. Die Fragen blieben natürlich nicht aus, aber Izquierdo mußte sich so gut wie Masserano damit begnügen, daß Napoleon's Minister der auswärtigen. Angelegenheiten, Champagny, ihm antwortete: "sobald der Kaiser zurückgekehrt sei, werde sich das alles austlären; vor der Hand sei in der Sache nichts zu thun; der Kaiser sei fern von Paris, sehr zerstreut durch die Reise, sehr in Anspruch genommen durch ganz andere Interessen, mit ganz anderen Dingen beschäftigt; man dürse ihn für den Augenblick mit solchen Fragen nicht stören und behelligen".

Am Hofe zu Madrid scheinen sich aber Besorgnisse und Bestenken in sehr rascher Folge gesteigert zu haben, nachdem man einmal entdeckt hatte, daß Napoleon's mächtige Hand möglicher

Weise in den dortigen Umtrieden walten könne. Man suchte sich zu schüßen, und da ein beherzter Entschluß für solche Menschen außer aller Möglichkeit lag, suchte man zu begütigen und durch das Wolwollen des Mächtigen aus den ängstigenden Zweisseln erlöst zu werden. Es kam zunächst darauf an, zu ermitteln, was er weiter wolle. Noch ehe weitere Nachrichten aus Pariseingetroffen sein lonnten, dat Godon schriftlich, der zu Fonstainebleau geschlossene Vertrag möge nunmehr veröffentlicht werden, und König Karl ließ sich bestimmen, nun selbst in einem persönslichen Briese an den französischen Kaiser um die Hand einer napoleonischen Prinzessin für seinen Sohn zu werden (18. Nosvember 1807).

Das kam nicht gelegen; es war für Napoleon noch zu früh, sein Spiel auszudecken, besonders da die Beziehungen zu Rußsland schon wenige Monate nach dem tilsiter Frieden wieder etwas unsicher zu werden drohten. Doch Rücksichten der Courstoisie hatte ja Napoleon dem spanischen Hose gegenüber nicht zu beobachten, da er ihn nicht fürchtete. Die Briefe blieben ein paar Monate über unbeantwortet.

Schon am 3. Januar 1808 war Napoleon wieder in Paris eingetroffen, doch antwortete er auf den Brief des Königs von Spanien erst am 20. Die Antwort, die er dann gut fand vom 10. Januar zu batiren, war in gar seltsamer Weise auf Schrauben gestellt. Napoleon sagte darin, er wünsche nicht weniger als der König von Spanien selbst, die Bande befestigt zu sehen, die ihre beiderseitigen Staaten verbänden, und willige daher gern in die Vermählung des Prinzen von Asturien mit einer Prinzessin von Frankreich. "Princesse de France!" Napoleon gefiel sich darin, ganz in der Weise der alten Monarchie, alle Damen seiner Verwandtschaft so zu bezeichnen, des eigenen Titels Kaiser der Franzosen (nicht von Frankreich), der ein ganz anderes Staats= recht voraussetzte, geflissentlich uneingedenk. Die scheinbare Zustimmung zu der Vermählung wurde dann aber am Schluß durch mancherlei Zweifel und Bebenken wieder so gut wie zurückgenommen. Napoleon bat sich nämlich eine nothwendige Erklärung aus: "Ew. Majestät muß begreifen, daß niemand sich mit einem

Sohne verschwägern wollen kann, den Ihre öffentliche Erklärung entehrt hat, wenn man nicht die volle Gewißheit hat, daß er Ihre Zuneigung (ses bonnes grâces) wieder erlangt habe". Als ob das nicht durch die Werbung selbst hinreichend erwiesen gewesen wäre!

Napoleon's Bruder Joseph glaubt bei alledem, der Kaiser habe allerdings einen Augenblick die Absicht gehabt, dem Prinzen von Asturien eine "Prinzessin von Frankreich" zu vermählen. Napoleon hatte nämlich in Italien eine Zusammenkunst mit seinem Bruder Lucian, dem er die Krone Portugals angeboten haben soll. Er forderte dabei, Lucian solle ihm seine älteste Tochter abtreten zur beliebigen Vermählung, wie sie das Interesse der Ohnastie ersordern könne. Da er nebenher auch verlangte, Lucian solle sich von seiner plebezischen Gemahlin lossagen, trennten sich die beiden Brüder mehr entzweit als je zuvor. Die Prinzessin von Frankreich, Lucian's Tochter, wurde dem ungeachtet schon am 17. Dezember 1807 nach Paris abgesertigt und ganz zu Napoleon's Verfügung gestellt; aber es war nicht weiter die Rede davon, sie mit dem spanischen Prinzen zu vermählen.

Was Godoy betrifft, der mußte sich damit begnügen, daß ihm nach zwei Monaten im Namen Napoleon's gesagt wurde, eine Veröffentlichung des Vertrages von Fontainebleau sei nicht opportun. Das wäre es auch in der That nicht gewesen, denn den Vertrag so vollständig zu brechen, wie Napoleon im Sinne hatte, wäre, wenn er öffentlich bekannt gemacht war, zum wenigsten etwas unbequemer gewesen.

Inzwischen hatte sich die Lage der Dinge in Spanien in den Augen des madrider Hoses wesentlich verschlimmert. Dupont stand seit dem 20. Dezember in Valladolid, Moncey seit dem 9. Januar 1808 in Burgos, und niemand wußte zu sagen, wesehalb oder wozu diese 50 000 Mann französischer Truppen mitten in Spanien standen; denn Portugal war bereits vollständig bessiegt und erobert, das dort regierende Haus war schon am 29. November nach Brasilien entflohen; Junot bedurfte keiner Unterstüßung weiter. Noch dazu war Junot's Walten in Portugal mehr als verdächtig. Er mußte auf Napoleon's Besehl dort im

Lande sofort eine Kontribution von 100 Millionen Franken eintreiben. Napoleon hatte erklärend hinzugefügt, diese Summe sollten die Portugiesen als Preis für den Rückkauf ihrer sämmt= lichen Besitzungen entrichten. Er hatte damit ein ganz neucs, bis zur Zeit unerhörtes Recht der Eroberung in das europäische Völkerrecht eingeführt, eine Theorie geltend gemacht, der zu= folge in einem eroberten Lande alles und jedes Privateigenthum, Grundeigenthum nicht ausgenommen, dem Sieger verfallen wäre. Viel bedenklicher noch war, daß Junot kaum eine Woche später (am 1. Januar 1808) förmlich und ohne alle Einschränkung für Frankreich, ober vielmehr für Napoleon, von ganz Portugal Besitz nahm. Am 1. Januar erschien nämlich Junot in dem Sitzungszimmer der Regierungsjunta, welche der Prinz-Regent von Portugal in Lissabon zurückgelassen hatte, und las ein kaiserliches Dekret vor, in welchem Napoleon zuerst in gewohnter Weise erklärte, das Haus Braganza habe aufgehört zu regieren, und weiter, das Reich bleibe unter Napoleon's Schutz und sollein seinem ganzen Umfang durch den kommandirenden französischen General — Junot natürlich — regiert werden. Damit war dieeinheimische Regierungsjunta aufgehoben, und von dem König= reich Nordlusitanien, das der Königin von Etrurien als Ersatz. für Toskana versprochen war, wie überhaupt von allen Rechten, die der Vertrag von Fontainebleau der Krone Spanien gewährte, war nicht weiter die Rede.

Darnach mußte man es doppelt bedenklich finden, daß dann vollends die Truppen unter Dupont und Moncey plöglich in ihrem Marsche die Richtung nach Portugal verließen und gegen Madrid vorrückten; dem ersteren war in Napoleon's neuesten Beschlen Segovia, dem letzteren Aranda als das nächste zu erreichende Ziel bezeichnet. Die erwachende Sorge wurde namentlich auch durch die Art und Beise, in der die Bevölkerung überall in Spanien die französischen Truppen empfing, auf das höchste gesteigert. Diese fremden Truppen wurden nämlich in allen Städten und Dörsern jubelnd willsommen geheißen. In Folge der allgemein herrschenden Stimmung hofften alle Spanier, daß sie eine erwünschte Revolustion herbeizuführen bestimmt seien, und begrüßten sie als Befreier.

Der Hof war verhaßt und verachtet, der Prinz von Asturien dagegen die Hoffnung der Nation; da außerhalb eines sehr engen Kreises eigentlich niemand wußte, was er für ein Mensch war, glaubte man, schon weil Godon ihm feindlich gegenüber stand, alles erdenkliche Gute von ihm, und die öffentliche Meinung sprach sich mit Begeisterung zu seinen Gunsten aus. Im allgemeinen glaubten nun die Spanier, die französischen Truppen rückten heran, um das verhaßte Paar Godon und die Königin zu verbannen und Ferdinand, vielleicht als König, jedenfalls als Regenten einzusetzen. Wie leicht das gewesen wäre, wie wenig die Königin und Godon irgend einen Beistand gegen Napoleon in Spanien selbst gefunden hätten, wenn seine Absicht wirklich gewesen wäre, Ferdinand auf den Thron zu erheben, das zeigte sich auch darin, daß die sonst nicht sehr selbständigen Gerichte unter den obwaltenden Umständen den Muth fanden, die soge= nannten Mitschuldigen des Prinzen, namentlich Infantado und Escoiquiz, in ehrenvoller Weise freizusprechen. Ucberhaupt war die Stimmung eine solche geworden, daß der Hof auch im Winter nicht wagte, nach Madrid zurückzukehren. Er war aus dem Gebirge in die kastilische Ebene, vom Escurial nach Aranjuez übergesiedelt.

Auch der Hof besorgte nun, Napoleon könne wirklich besahsichtigen, was ganz Spanien lebhaft wünschte. Weiter scheinen die Besorgnisse vor der Hand nicht gereicht zu haben. Daß er im Sinne haben könnte, daß königliche Haus Spaniens, wie daß portugiesische, ganz zu stürzen und zu vertreiben, scheint man auch jetzt noch im Nathe der Königin nicht geglaubt, gar nicht als eine Möglichseit erwogen zu haben. Aber auch in der Anzst, die sie jetzt ergriff, dachten weder daß königliche Paar noch der Friedenssssurfürft an Widerstand. Ein mannhafter Entschluß war und blieb in diesem Kreise unmöglich. Weit entsernt, zu Küstungen zu schreiten und einen wenn auch verzweiselten Versuch der Vertheidigung vorzubereiten, suchte man das drohende Unheil durch äußerste Unterwürsigkeit abzuwenden. König Karl mußte (am 5. Februar 1808) in einem überaus ängstlichen Vrlese an Napoleon seine unbedingte Ergebenheit von neuem versichern, und indem er an

ľ

die vielfachen Beweise von Freundschaft erinnerte, die er dem Kaiser gegeben, an die Opfer, die Spanien gebracht habe, fügte er die Bitte hinzu, ihm die erhabenen Absichten seines kaiserslichen Freundes zu eröffnen. Diese Absichten, meinte der König, könnten unmöglich andere als wolwollende sein, obwol die Beswegungen der französischen Armee geeignet seien, auch dem undes dingtesten Vertrauen Bedenken zu erregen.

Die verlangte Auskunft konnte Napoleon natürlich nicht geben; seine eigentlichen Absichten in dürren Worten offen aus= zusprechen war unmöglich. Doch scheint er sich gesagt zu haben, daß es auch nicht mehr gut möglich sei, durch falsche Vorspiege= lungen darüber zu täuschen, daß der Augenblick gekommen sei, die Maske in einer oder anderer Weise abzuwerfen. Er suchte demnach durch eine eigenthümliche Wendung, die er nahm, sowol ben Schwierigkeiten einer Antwort zu entgehen, als seinem Ziele näher zu kommen. Er beantwortete den Brief des Königs von Spanien nicht, aber er richtete (am 25. Februar) einen Brief an diesen König, in dem von ganz anderen Dingen die Rede war, in dem er sich in gereiztem Tone als der Gekränkte, der schwer Beleidigte aussprach. "Ew. Majestät," sagte Napoleon barin, "hat von mir die Hand einer französischen Prinzessin für den Prinzen von Asturien verlangt. Ich habe am 10. Januar ge= antwortet, daß ich darein willige. Seitdem spricht Ew. Majestät nicht mehr von dieser Heirath. Das alles läßt sehr viele Dinge, die für die Interessen meiner Bölker wichtig sind, im Dunkeln. Ich erwarte von Ihrer Freundschaft, über alle meine Zweifel aufgeklärt zu werden" (Votre Majesté m'a demandé la main d'une princesse française pour le Prince des Asturies. J'ai répondu le 10 janvier que j'y consentais. Votre Majesté ne me parle plus de ce mariage. Tout cela laisse dans l'obscur bien des objets importants pour l'intérêt de mes peuples. J'attends de son amitié d'être éclairci de tous mes doutes).

Napoleon erwartete, daß dieser zweideutige drohende Brief und das gleichzeitige Vorrücken der französischen Truppen gegen Madrid den spanischen Hof zu irgend einer Maßregel der Vertheidigung veranlassen werde, und daß er selbst dann eben darin einen Vorwand finden könne, als doppelt Beleidigter in offener Feindschaft gegen die spanischen Bourbons vorzugehen. wartete vorzugsweise, Karl IV. und sein Haus würden versuchen, nach Amerika zu entfliehen, gleich der portugiesischen königlichen Familie. Eine versuchte Flucht hätte ihm als Vorwand genügt; er hätte sie für einen Versuch erklärt, sich dem "perfiden Albion", dem Erbfeinde Frankreichs, in die Arme zu werfen, und das wäre hinreichend gewesen; darauf hin hätte er sofort vor aller Welt verfügt, sie seien der Krone unwürdig und hätten aufgehört zu regieren. Er hoffte demnach, sie würden versuchen zu fliehen; aber er wünschte keineswegs, daß es ihnen gelinge zu entkommen. Er wollte sie in seiner Gewalt unter Schloß und Riegel haben, damit nirgends in ihrem Namen ein Widerstand organisirt werden könne, und namentlich damit sich die spanischen Kolonien nicht unter ihrem Könige von dem Mutterlande losreißen, seiner — Napoleon's — Herrschaft entziehen könnten.

Seine damaligen Plane gehen sehr bestimmt aus den Befehlen hervor, die der französische Seeminister Decrès in Na= poleon's Auftrag ertheilen mußte. Eine französische Escabre lag in der Bai von Cadix. Dem Befehlshaber dieser Schiffe, Contreadmiral Rosilly, mußte nun Decrès am 21. Februar neue Ver= haltungsbefehle zufertigen. Das betreffende Schreiben des Mi= nisters beginnt mit Worten, die dem französischen Admiral zu Cadix begreiflich machen sollten, daß er nach den Absichten des Kaisers in Spanien nicht zu fragen habe, so wenig als der Minister selbst (Je ne cherche point à pénétrer l'objet de l'entrée des troupes françaises en Espagne). Nur für bas Schicksal der Escadre seien beide verantwortlich. Der Admiral soll daher auf der Rhede von Cadix eine Stellung nehmen, die ihn nach Möglichkeit dem Feuer der dortigen Landbatterien ent= zieht; ein spanisches Linienschiff aber soll er unter seine Kanonen So werden Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Spanien als möglich vorausgesett. Dann aber folgt die Haupt= sache: "Wenn der spanische Hof in Folge der Ereignisse oder einer Thorheit, die kaum vorauszuseten ist, die Scenen von Lissez courir l'état actuel des choses autant qu'il sera possible; mais s'il y avait une crise, ne permettez aucune parlementage avec les Anglais). In der Zwischen.

Briefe und Kuriere waren so berechnet, daß in dem Augensblicke, in dem der König von Spanien Napoleon's feindseliges Schreiben erhielt, der französische Admiral zu Cadix diese Bershaltungsbefehle bereits in Händen haben mußte.

Schon hatten auch die französischen Truppen den Befehl, sich unversehens (sans faire semblant de rien) der spanischen Festungen zu bemächtigen.

Ein neuer französischer Heertheil unter General Duhesme war in Katalonien eingerückt, ohne zu fragen, ohne daß man ber spanischen Regierung gesagt hätte weshalb, und nachdem dieser General sich der Citadelle von Barcelona durch Ueberfall bemächtigt hatte, brachte er es durch Drohungen, mit denen er den spanischen Gouverneur ängstigte, dahin, daß ihm auch der Mont Juich, die Bergfeste, welche die Stadt beherrscht, überliefert wurde. General d'Armagnac hatte Befehl, sich im Vorbeimarsche unversehens der Citadelle von Pampelona zu bemächtigen. war Winter; es lag bort in den Bergen etwas Schnee. Umstand benutte d'Armagnac. Er verbarg vollständig bewaffnete Truppen nicht weit von dem Thore der Festung; andere französische Soldaten, die ihre Waffen unter den Mänteln verbargen, mußten sich auf der Esplanade unmittelbar vor dem Thore mit Schneebällen werfen. Die spanische Thorwache sah arglos dem Spiele der befreundeten Krieger zu. Die eine Partei der mit Schneebällen Kämpfenden schien zu unterliegen; sie wich, von

den Siegern verfolgt, über die Zugbrücke bis unter das Thor, und plötslich vereinigt und bewaffnet, wendeten sich nun beide Parteien gegen die spanische Thorwache, die sich entwaffnet und als Gefangene in die Wachtstube eingesperrt sab, ehe sie die Nothwendigkeit inne geworden war, an die Gewehre zu treten. Die Zugbrücke konnte nicht aufgezogen werden, die Franzosen verhinderten das. Eilig kamen die in der Nähe verborgenen französischen Truppen herbei; in wenigen Augenblicken war die ganze Feste in den Händen der Franzosen, die Besatzung ent= waffnet, der Gouverneur ein Gefangener. General d'Armagnac hatte bei alledem mehr Gefühl für Ehre bewahrt, als den französischen Generalen jener Zeit im allgemeinen eigen war. that ungern, was ihm befohlen war, und schloß seinen Bericht über den gelungenen Streich mit den Worten: "ce sont là de vilaines commissions". — Auch San Sebastian im Norden, Figueras in Katalonien wurden erobert.

Endlich ernannte Napoleon am 1. März 1808 seinen Schwager Murat zum Oberbefehlshaber aller französischen Truppen in Spa= nien, obgleich kein Feind genannt werden konnte, den diese Truppen und dieser Feldherr bekämpfen sollten. Denn mas ge= legentlich hingeworfen wurde von einer möglichen Landung der Engländer, der man begegnen wollte, das konnte kein Mensch ernsthaft nehmen. Murat aber wußte ganz gut, was sein Schwager beabsichtigte, wenn es ihm auch nicht in seinem ganzen Umfang in ausdrücklichen Worten mitgetheilt wurde. Daß die Bourbons in Spanien balb aufgehört haben würden zu regieren, daß ein napoleonischer Prinz demnächst an ihre Stelle treten sollte, bas war in Napoleon's nächster Umgebung eigentlich kein Geheimniß mehr, oder doch nur ein sehr öffentliches Geheimniß. Murat, zur Zeit Großherzog von Berg, hoffte selbst König von Spanien zu werden. Napoleon ließ ihn in diesem Glauben, wie es scheint, um seines Eifers doppelt gewiß zu sein. Nicht daß er ihm etwa diese Krone ausdrücklich versprochen hätte — keineswegs! — aber mancherlei schien auf eine solche Veränderung zu deuten. So war unter anderem Napoleon's jüngster und nichtigster Bruder Jérôme mit seinem Königreich Westfalen nicht zufrieden; es war

nicht groß genug; es war in seinen Augen nicht eine standes= mäßige Versorgung für den jüngsten Sohn des korsischen Advoskaten Carlo Buonaparte. Napoleon tröstete ihn mit der Ausssicht auf eine Vergrößerung durch die bergischen Lande. Schon am 30. Januar hatte er ihm geschrieben: "Es kann die Zeit kommen, in der Murat anderswohin gestellt sein wird" (Le temps peut venir où Murat sera placé ailleurs). Daß Jérôme nichts verschwieg, das wußte der Kaiser der Franzosen.

Von dem Augenblicke an, in dem Murat die Grenze Spaniens überschritten hatte, drang Napoleon immer und immer wieder darauf, daß er sich so schnell als möglich der Hauptstadt des Landes bemächtigen solle. Seltsamer Weise aber hoffte er ohne eigentlichen Krieg, vielleicht sogar ganz ohne Kampf die Bourbons beseitigen und über Spanien verfügen zu können. Es schien ihm nur barauf anzukommen, daß der König und Godoy nicht Zeit zu Rüstungen gewannen und in Zweifel und Zagen auch nicht zu dem Entschlusse gelangten, Widerstand zu leisten. Dahin suchte er es unter anderem auch dadurch zu bringen, daß er durch seine Agenten — versteht sich immer in einer Weise, die ihn weder binden noch verpflichten konnte — manches Beruhigende äußern ließ, während er selbst, als der schwer Gefränkte und Beleidigte, in verhängnißvollem Schweigen verharrte. Daß das Volk sich selbständig ohne Leitung von Seiten der Regierung erheben könnte, daran dachte er nicht, ober wenn es ja geschah, so war das in seinen Augen etwas sehr Geringfügiges, das sehr leicht bewältigt werden konnte. hatte eine bis zum kaum Glaublichen geringe Meinung von Volks= aufständen und ihrer Bedeutung. Es hing das mit der Verachtung der Menschen überhaupt zusammen, die ihm eigen war, und seine persönlichen Erfahrungen hatten ihn darin bestätigt. Erinnerte er sich boch, mit wie leichter Mühe er im Vendémiaire das pariser Volk zu Paaren getrieben, wie leicht er während seines ersten Feldzuges in Italien die empörte Bevölkerung von Pavia und Verona überwältigt hatte. Seiner Meinung nach kömmt es immer nur darauf an, daß man im ersten Augen= blick, ohne irgend zu zögern, ohne irgend eine Rücksicht der Schwäche, unter das Volk schießen und einhauen läßt, und bann,

wenn die Masse aus einander gestäubt ist, eine Anzahl vorlauter Gesellen und Ideologen zusammenfängt und kriegsrechtlich füsiliren läßt, gleichviel ob auch einige Unschuldige darunter sein sollten. Wir ersehen aus den Briesen, die er als junger Artillerieoffizier schrieb, aus den Tagebüchern, die er damals führte, daß, nach seiner Meinung, Ludwig XVI. sich zu seiner Zeit gar wol auf dem Throne und im Besitze der Macht behaupten konnte, wenn er in diesem Sinne zu handeln wußte.

Aber sich der Hauptstadt, des Hoses, der spanischen Armee zu versichern, darauf kam es an. Schon am 7. März schrieb Napoleon seinem Schwager Murat: "Ich setze voraus, daß Sie am 12. in Burgos sein werden. Schicken Sie Ihre Pferde in der Richtung auf Aranda voraus und folgen Sie den Bewegungen des Marschalls Moncey, der im Stande sein wird, zuerst in Madrid einzurücken."

Und dann wieder am 9.: "Wenn etwa die Spanier in der Lage sein sollten, sich in Madrid zu vertheidigen, muß der General Dupont auf St. Ildesonso vorgehen, sich mit Ihnen vereinigen und auf Madrid marschiren, um gemeinschaftlich anzugreisen, wenn das nöthig ist."

Vollständiger lassen sich Napoleon's damalige Plane über= sehen, wenn man auch die Befehle beachtet, die er an demselben Tage dem General Junot und durch den Minister Champagny seinem Gesandten in Madrid ertheilen ließ. Junot sollte auf Elvas und Badajos marschiren, um einen spanischen Heertheil, der unter General Solano dort in der Gegend stand, im Schach zu halten. Der Gesandte Beauharnais wurde, unter demselben Datum (9. März), benachrichtigt, daß am 22. ober am 23. ein französisches Heer von 50000 Mann in Madrid einrücken werbe (que le 22 ou le 23 mars une armée française de cinquante mille hommes entrera à Madrid), und erhielt den Auftrag, dem spanischen Hofe anzukündigen, daß dieses Heer auf dem Wege nach Cadix durch Madrid ziehen werde. die Einwilligung der spanischen Regierung zu diesem Durchzuge einholen und nebenher das Gerücht verbreiten, Napoleon selbst werde demnächst Madrid berühren, um Gibraltar zu belagern

und nach Afrika überzugehen. Im übrigen soll Beauharnais fortwährend beide Parteien, die Godoy's sowol als die des Prinzen von Asturien, zu beruhigen suchen, und wenn eine von beiden etwa nach Burgos reisen wollte, um dort "den Kaiser" zu treffen, solle er sie dazu ermuthigen.

Aus dem nächsten Briefe, den Napoleon dann am 14. März an Murat richtete, geht hervor, daß er auch darauf vorbereitet war, daß der Durchzug durch Madrid verweigert werde. Er habe ihn fordern lassen, schreibt er: "Sie werden sich der Ant-wort gemäß benehmen, die gegeben wird; aber suchen Sie so beruhigend wie möglich aufzutreten" (vous vous conduirez selon la réponse qui sera faite; mais tâchez d'être le plus rassurant que possible). — Im Falle zu Madrid nicht mehr als 15000 Mann spanischer Truppen stehen, soll Murat mit Moncey's Heertheil allein dort einrücken und Dupont's Divisionen rückwärts auf seiner Verbindungslinie vertheilt lassen. Beträgt die spanische Besatung der Hauptstadt mehr als 20000 Mann, dann soll Murat noch eine der Infanteriedivisionen Dupont's und die Kürassierregimenter, die unter dessen Besehlen stehen, an sich heranziehen, um seinen Einzug imposanter zu machen.

Auf diese Einzelnheiten der militärischen Anordnungen, die Murat treffen soll, folgen dann wieder in demselben Geiste all= gemeine Regeln, die er in seinem Verfahren zu beobachten habe: "Was auch die Absichten des spanischen Hofes sein mögen, Sie müssen begreifen, daß es vor allem nüplich wäre, Madrid ohne Feindseligkeiten zu erreichen, dort die Truppen, damit sie zahl= reicher erscheinen, divisionsweise lagern zu lassen, um meine Truppen ausruhen zu lassen und sie von neuem mit Lebens= mitteln zu versorgen. Während dieser Zeit werden sich meine Zerwürfnisse mit dem spanischen Hofe ausgleichen" (Pendant ce temps mes différents s'arrangeront avec la cour d'Espagne). Daß die angeblichen Zerwürfnisse hier so wenig als irgend anderswo bestimmter bezeichnet werden, liegt in der Natur der Sache: sic waren eben zur Zeit eine ganz willfürliche Fiktion. "Ich hoffe," fährt Napoleon fort, "daß es nicht zum Kriege kommen wird; das liegt mir sehr am Herzen. Daß ich so viel Vorsicht an= wende, geschieht, weil ich gewohnt bin, nichts dem Zufalle zu überlassen." Wenn es zum Kriege kommen sollte, wäre Murat's Stellung eine sehr günstige.

Wie die Dinge sich der Entscheidung näherten, fand es Napoleon nothwendig, seinem Schwager fast von Tag zu Tag weitere Verhaltungsbefehle zu ertheilen. Schon am 16. März schreibt er ihm von neuem, er solle fortfahren, sich beruhigend zu äußern (continuez à tenir de bons propos). Immer aber ist es dasselbe Doppelspiel, jede der streitenden Parteien in Spanien hoffen zu lassen, daß er für sie einschreiten werde. "Beruhigen Sie den König, den Friedensfürsten, den Prinzen von Asturien, die Königin." Er soll auf Napoleon's Ankunft vertrösten, der kommen werde, um alles auszugleichen und zu versöhnen (dites que je vais arriver afin de concilier et d'arranger les affaires). Die Hauptsache aber sei immer, Madrid zu erreichen, die Truppen dort ausruhen zu lassen und seine Lebensmittel zu ergänzen. Murat soll keine Feindseligkeiten ver= üben, wenn er nicht angegriffen wird. "Ich hoffe," schließt Na= poleon, "daß alles ausgeglichen werden kann, und es wäre ge= fährlich, diese Leute da aufzuschrecken" (et il serait dangereux d'éffaroucher ces gens là). Die königliche Familie und Godop sollten nicht aufgeschreckt werden. Wenn diese vor der Zeit inne wurden, was beabsichtigt war, darin konnte eine Ge= fahr liegen; aber nirgends zeigt sich eine Spur, daß Napoleon je an das spanische Volk als an einen möglicher Weise selb= ständigen Faktor gedacht hätte.

Am 19. März wiederholt Napoleon: "Ich setze voraus, daß Sie diesen Brief in Madrid erhalten, und es ist mir sehr daran gelegen, zu erfahren, daß Ihre Truppen dort friedlich und mit Zustimmung des Königs eingerückt sind, daß alles friedlich abgeslausen ist."

Dann wieder am 23. März: "Ich setze voraus, daß Sie heute in Madrid eingetroffen sind oder daß Sie morgen dort eintreffen. Sie werden dort gute Disziplin halten. Wenn der Hof in Aranjuez ist, werden Sie ihn dort in Ruhe lassen und ihm freundschaftliche Gesinnungen zeigen. Wenn der Hof sich

nach Sevilla zurückgezogen hat, dann werden Sie ihn dort eben= falls in Ruhe lassen." Auf diese Flucht aber rechnete Napoleon eigentlich; denn er fügt hinzu: "Sie werden Adjutanten zu dem Friedensfürsten schicken und ihm sagen lassen, daß er Unrecht gethan hat, den französischen Truppen auszuweichen, daß er nichts Feindliches beginnen soll (qu'il ne doit faire aucun mouvement hostile), daß der König von Spanien von unseren Truppen nichts zu befürchten hat." Wir erfahren sogar, an welchem Tage ohngefähr Napoleon die Flucht der königlichen Familie erwartete; denn er fügt hinzu: "Ich setze voraus, daß ich demnächst Bericht erhalten werde über alles, was am 17. und 18. März in Madrid vorgegangen sein wird" (de tout ce qui se sera passé à Madrid le 17 et 18 mars). Enblich am 25. März belehrt Napoleon seinen Schwager Murat: "Ich erhalte Ihren Brief vom 15. März — — ich setze voraus, daß Sie seit vorgestern in Madrid eingetroffen sind (je suppose que Vous êtes arrivé à Madrid depuis avant hier); ich habe Sie schon wissen lassen, daß Ihr hauptsächlichstes Geschäft ist, Ihre Truppen ausruhen zu lassen und neu mit Lebensmitteln zu versehen, im besten Einvernehmen mit dem König und dem Hofe zu leben, wenn sie in Aranjuez bleiben; zu erklären, daß die Expedition nach Schweden und die Angelegenheiten des Nordens mich noch einige Tage aufhalten werden, daß ich aber nicht säumen werde zu kommen. Lassen Sie wirklich mein Haus einrichten. Sagen Sie öffentlich, daß Sie Befehl haben, Ihre Truppen in Madrid ausruhen zu lassen und den Kaiser zu erwarten; daß Sie gewiß sind, Madrid nicht zu verlassen, ohne daß Seine Majestät ange= kommen wären."

"Nehmen Sie keinen Theil an den verschiedenen Parteien, die das Land entzweien. Behandeln Sie alle Welt freundschaftslich und lassen Sie alles im Ungewissen über die Partei, die ich ergreisen werde (ne préjugez rien du parti que je dois prendre); halten Sie immer die Magazine zu Buitrago und Aranda reichlich gefüllt."

In Madrid waren aber am 17. und 18. März ganz andere Dinge vorgegangen, als Napoleon erwartete, und sie führten

eine Lage herbei, auf die Napoleon nicht gerechnet hatte, die aber seine Plane, wie er meinte, zu fördern und eine schnellere Entscheidung herbeizuführen versprach. Wir können uns hier wold darauf beschränken, nur an die wesentlichsten Umstände dieser, unter dem Namen der Revolution von Aranjuez bekannten Erseignisse zu erinnern, da Baumgarten sie in seiner Geschichte Spaniens genau und zuverlässig berichtet hat.

Selbst dem schwachen Geiste Karl's IV. war nachgerade einsleuchtend geworden, daß Napoleon sehr böse Dinge im Sinne haben könnte. Die Königin und Godoy lebten in Angst und Sorgen, besonders seitdem Izquierdo (am 5. März) aus Paris eingetroffen war und berichtet hatte, wie schnöde man ihn dort in letzter Zeit behandelt, was für Zumuthungen der französische Kaiser ausgesprochen hatte. In dem Augenblick, in dem Naspoleon jenes zürnende Schreiben an den König von Spanien richtete, in welchem er sich für beleidigt ausgab, hatte Duroc (24. Februar) den geängstigten Izquierdo schriftlich bedeutet, er würde am besten thun, nach Madrid zu eilen, um die bedenkslichen Irrungen zu beseitigen, die zwischen den beiden Hösen obswalteten. Worin diese bestanden, wurde ihm nicht weiter erklärt.

Ganz wie Napoleon voraussah, erwachte nun am spanischen Hofe der Gedanke an eine Flucht, zunächst nach Sevilla, nöthigensfalls vielleicht weiter, sogar nach Amerika. Doch wagte, wie esscheint, Godon wenigstens dem Könige persönlich von Amerika gar nicht zu sprechen; nur von Sevilla war die Rede, davon, daß man alle Truppen in Andalusien vereinigen und die Pässe schützenden Gebirges, der Sierra Worena, besetzen könne.

Aber auch dazu konnte man sich so leicht nicht entschließen; hieß es doch, indem man sich zum Kampfe rüstete, den Kampf mit dem furchtbaren Gegner herausfordern! Lieber wollte man sich allem unterwerfen, was den französischen Kaiser begütigen konnte. Izquierdo wurde mit einem in nun gewohnter Weise demüthigen Briefe des Königs an Napoleon (10. März) und mit dem Auftrage zurückgesendet, jeden Vertrag zu unterschreiben, der etwa gesordert werden mochte. Godoy schrieb wiederholt an Nurat und beschwor ihn, dieser schrecklichen Lage ein Ende zu

machen und zu sagen, was denn der Kaiser wolle, man sei zu allem bereit.

Aber Murat antwortete nicht auf Godon's Briefe und hatte auch auf die ängstlichen Fragen der spanischen Würdenträger, die ihn auf seinem Wege begrüßten, keine Antwort. Auch Beauharnais, der in Napoleon's Plane nicht eingeweiht war, wußte keine Auskunft zu geben und hüllte sich in Schweigen.

Da erschien denn endlich die Flucht als einziges Mittel der Rettung, und es gelang der Königin und Godon, endlich auch den König Karl dazu zu bestimmen. Die Truppen, die unter Solano an der Grenze von Portugal standen, erhielten den Befehl, von dort nach Andalusien zu marschieren; die Regimenter, welche die Besatung von Madrid bildeten, wurden nach Aranjuez herangezogen, um die königliche Familie nach Sevilla zu geleiten. Aber der Prinz von Asturien, wie alle Spanier überzeugt, daß die Franzosen heranrückten, um Godon zu beseitigen und die Regierung in einer ober anderer Weise in seine Hand zu legen, sah in der Flucht nach Süden den Schiffbruch seiner Hoffnungen und bot daher alles auf, um sie zu hintertreiben. Vor allem sorgte er durch seine Vertrauten dafür, daß die beabsichtigte Reise des Hofes nicht, wie sie sollte und mußte, bis zum letten Augenblick ein Geheimniß blieb. Godon's Fluchtplan wurde um so schneller in weiten Kreisen bekannt, da auch des Königs Bruder, der Kardinal Don Antonio, und der Justizminister Caballero dagegen waren und der hohe Rath von Kastilien, dem er mit= getheilt werden mußte, sogar in äußerster Entrüstung gegen die Alusführung protestirte.

Alle Spanier sahen in der Reise des Hoses einen frevelnden Versuch, die heilsamen Absichten Napoleon's, die Rettung Spaniens zu hintertreiben, und Tausende waren sofort entschlossen, den Frevel zu verhindern. Vergebens suchte Godoy das Volk durch eine königliche Proklamation, die am 16. früh zu Aranjuez anzgeschlagen wurde, zu täuschen und zu beruhigen. Er ließ darin den König auf das bestimmteste leugnen, daß er beabsichtige sich zu entsernen, und versichern, daß gar kein Grund vorliege, den Plänen Napoleon's, des großherzigen Verbündeten, zu mißtrauen;

die französischen Truppen seien bestimmt, den Süden Spaniens gegen englische Landungen zu schützen. Schien das Volk auch im ersten Augenblick den Worten seines Königs Glauben zu schenken, so hörte es doch nicht auf zu rufen: Nieder mit dem Günstling, nieder mit dem Verräther! während es Karl IV. hoch leben ließ.

Wie die Truppen von Madrid nach Aranjuez aufbrachen, zogen Tausende aus der Hauptstadt mit, vornehm und gering, alle entschlossen, die Flucht des Hofes zu verhindern. Unterwegs verständigte man sich leicht mit den Offizieren und den Soldaten, in deren Reihen derselbe Entschluß herrschend wurde. So zogen denn am Abend des 17. nicht Sicherheit und Disziplin mit den Truppen in Aranjuez ein, sondern ein tobender und drohender Lärm, und bei ihrer Ankunft erfuhren die erregten Schaaren und ihre Begleiter, daß der Hof in der folgenden Nacht abreisen wolle. Das war wirklich beabsichtigt, aber es wurde unmöglich gemacht. Volkshaufen umlagerten den Palast des Königs und Godoy's. In dieser höchsten Aufregung und Spannung genügte natürlich das kleinste Ereigniß, einen furchtbaren Sturm hervor= zurufen. Eine Dame, die gegen Mitternacht tief verschleiert, von mehreren Kavalieren begleitet, aus Godon's Wohnung in das Freie trat, gab — ober wurde die Veranlassung dazu. war Pepita Tubó, eine untergeordnete Geliebte Godoy's, eine Tänzerin geringer Herkunft, seit einem Jahre zur Gräfin von Castillofiel ernannt. Eine Patrouille wollte wissen, wer sie sei; sie weigerte sich, den Schleier zu lüften; die Kavaliere suchten sie zu schützen; es entstand ein Wortwechsel; ein Volkshaufe hatte sich schnell gesammelt; aus dem Gedränge fiel ein Schuß, und im Augenblick war Godon's Palast von der wüthend gewordenen Menge erstürmt. Die Infantin, Godon's Gemahlin, wurde mit der größten Achtung behandelt, das Haus aber verwüstet. Godon selbst rettete sich, nachdem ein Fluchtversuch mißlungen war, nur dadurch, daß er sich, in eine Matte gerollt, unter dem Dache seines Hauses verbarg.

Die ganze Lage war plötzlich verändert durch dieses an sich geringfügige Ereigniß, das aber alle und jeden ermuthigte, die

wirklich herrschende Gesinnung auszusprechen und zur Geltung zu bringen. Mit der Herrschaft des Königs war es vorbei; die Offiziere der Armee, die Herren vom Hose und selbst die Dienerschaft, alles wendete sich dem Prinzen von Asturien als dem eigentlichen Regenten zu. Der König konnte zwar scheinbar noch einen Akt königlicher Autorität üben, aber nur indem er versügte, was die empörte Wenge haben wollte. Er konnte durch königliche Verordnung den Friedensfürsten aller seiner Aemter und Würden entheben und ihm gestatten, sich zurückzuziehen, wohin er wolle. So weit ließ die Wenge Karl's IV. königliche Wacht gesten; sie jubelte, wie diese Verfügung kund wurde, und brachte dem König manches begeisterte Lebehoch.

Doch wäre es eben diesem König wol nicht möglich gewesen, die königliche Macht wirklich wieder in die Hand zu nehmen und dem eigenen Geiste und Sinne gemäß zu üben. Er scheint sich dessen bewußt gewesen zu sein, und lebte trop des Jubels, der Aranjuez erfüllte, trop aller Musik und Feuerwerke in bebender Angst; namentlich war er auch um seinen trefflichen Freund Godoy besorgt, über dessen Verbleib niemand Auskunft geben Auch wurde wie einerseits die herrschende Aufregung, so andrerseits die Angst des Königs durch die Anhänger Fer= dinand's künstlich erhalten. Leute, die angeblich um das könig= liche Paar besorgt waren, ließen Karl IV. durch den Fürsten Castelfranco und einige Gardeoffiziere am Morgen des 19. benachrichtigen, daß in der kommenden Nacht ein noch gefährlicherer Aufstand bevorstehe, als der vorige gewesen war. Caballero, der selbst zu der Partei Ferdinand's gehörte, fragte darauf die Offiziere, ob sie für ihre Soldaten einstehen könnten. Die Offi= ziere zuckten die Achseln und meinten, der Prinz von Asturien allein könne Ordnung erhalten. So war denn König Karl ge= zwungen, sein Heil von dem verhaßten Sohne zu erwarten und um dessen Schutz zu bitten. Caballero mußte den Prinzen her= beirufen, der denn auch wirklich mit selbstbewußter Großmuth versprach, dafür zu sorgen, daß die aus Madrid und der 11m= gegend herbeigeströmte Menge Aranjuez verlasse.

Doch neue Ereignisse machten es ihm unmittelbar darauf

unmöglich, sein Wort zu halten, wenn er das etwa wirklich beabsichtigte, und förderten seine Plane über Erwarten. hatte nach sechsunddreißig Stunden Hunger und Durst nicht länger ertragen können. Er wagte sich aus seinem Verstecke herab. Gleich der erste Mensch aber, dem er begegnete, ein Soldat der wallonischen Garde, erkannte ihn sofort; auf dessen Ruf eilten andere Soldaten herbei, verhafteten den Verhaßten und führten ihn als Gefangenen über die Straße in die Kaserne der Garden. Im Augenblick hatte sich die Nachricht verbreitet, daß Godon ge= funden und verhaftet sei; im Augenblick auch strömte die Menge wieder tobend zusammen, und die Soldaten konnten ihren Gefangenen weder gegen Schmähungen noch selbst gegen Mißhand= lungen schützen. Man schlug und stieß ihn mit Stöcken und Piken, man warf Steine nach ihm; mit Mühe nur bewahrte die Wache ihn vor dem Schlimmsten und brachte den Gefan= genen, mehrfach verlett, in die Wachtstube der Garden.

Der König und mehr noch die Königin zitterten für ihren Liebling in solcher Angst, daß sie darüber alle Fassung verloren, daß jede andere Kücksicht weichen mußte. Wie verhaßt ihnen der Sohn auch sein mochte, sie bestürmten ihn jest mit slehentslichen Vitten, den Unglücklichen unter seinen Schutz zu nehmen und zu retten. Prinz Ferdinand versprach es endlich; er ging selbst in die Wachtstube und kündigte dort dem gefallenen Würsdenträger an, daß er, der Prinz, ihm das Leben schenke. "Seid Ihr schon König?" soll Godon nach einer Pause, wahrscheinlich der Verwunderung, gefragt haben. Der Prinz erwiderte, er sei es noch nicht, aber er werde es bald sein.

Es war nicht schwer das zu prophezeien, und um so weniger, da Ferdinand's Anhänger thätig dafür sorgten, daß die Prophezeiung wahr werde. Nur wenige Stunden später führte ein neuer Aufstand des Volkes die letzte Entscheidung herbei. Man sah einen mit sechs Maulthieren bespannten, geschlossenen Wagen an der Kaserne vorsahren. Im Augenblick verbreitete sich die Kunde, der König wolle den Gesangenen nach Granada bringen lassen, d. h. der gerechten Strafe entziehen und retten. Tobend wogte sosort das Volk wieder herbei, die Postillione wurden vertrieben,

ber Wagen zertrümmert, eines der Maulthiere erschlagen. Wildes Geschrei erfüllte die Luft. Der Lärm drang in die königlichen Gemächer und versetzte den armen rathlosen König, der so wenig ein Held war als ein großer Geist, in die äußerste Angst. Einige Herren vom Hofe, die er für seine treuesten Diener hielt, sprachen ihm von Abdankung, und er ging in seiner Angst sehr schnell auf diesen Gedanken ein; selbst die in guten Tagen herrschsüchtige Königin wurde durch den Gebanken, daß es kein anderes Mittel gebe, ihren geliebten Godon zu retten, jedenfalls sehr schnell be= wogen, ihre Zustimmung zu geben und die Krone ihrem verhaßten Sohne abzutreten. Schon am Abend desselben ereignißreichen Tages (19. März) berief ber König seinen Sohn und seine Minister zusammen und erklärte in ihrer Gegenwart seinen Entschluß, die Krone niederzulegen. Ein der Form nach an den Minister Don Pedro Cevallos gerichtetes Defret verfündete dem Volke, daß die erschütterte Gesundheit des Königs ihm nicht länger gestatte, die schwere Last der Regierung zu tragen; da es nothwendig sei, daß er sich in einem milden Klima in die Ruhe des Privat= lebens zurückziehe, habe er beschlossen, der Krone zu Gunsten seines Erben, seines sehr theuren Sohnes, des Prinzen von Asturien, zu entsagen. Der König bezeichnet seine Abdankung als eine freie und freiwillige (libre y espontanea abdicacion) und verfügt, daß dies Defret dem hohen Rathe von Kastilien und allen, die es sonst angehe, bekannt zu machen sei. —

Murat hatte am folgenden Tage bereits erfahren, was in Aranjuez vorgefallen war, und konnte darüber berichten.

Napoleon erhielt diese Nachrichten zu Paris am Abend des 26. März oder am 27. früh. Und wie beurtheilte er sie? welchen Einfluß übten sie auf seine Plane? — Er achtete, was geschehen war, günstig in Beziehung auf seine weiteren Absichten; er glaubte sogar den Augenblick gekommen, wenigstens denen, die zunächst dabei betheiligt sein sollten, seine Plane etwas weiter zu entshülen.

Zwar Murat erhielt nur Befehle, die sich auf den Augensblick bezogen, und wurde sogar darüber, daß er gern etwas mehr erfahren hätte, ziemlich derb angelassen.

Napoleon schrieb ihm am 27. März: "Ich erhalte Ihren Brief vom 20., aus dem ich ersche, daß Sie den 23. in Madrid sein werden. Ich muß also bald Nachrichten von dort aus von Ihnen erhalten. Ich kann Ihnen nur wiederholen, was ich Ihnen bereits geschrieben habe, nämlich die Korps von Moncey und Dupont in Madrid zu vereinigen (Je ne puis que vous répéter ce que je vous ai déjà mandé, de réunir les corps de Moncey et de Dupont à Madrid). Dupont's dritte Division kann nach Segovia gehen. Sie können etwas Truppen im Escurial aufstellen, aber Sie müssen Ihre ganze Macht in Madrid zeigen, besonders Ihre schönen Kürassierregismenter."

"Der Marschall Bessières, der in Burgos ist, wird dort wol ein hinreichendes Truppenkorps haben, um allem zu besgegnen, da die Divisionen Werle und Verdier dort so ziemlich beisammen sein müssen."

"Sie müssen verhindern, daß dem König oder der Königin oder dem Friedensfürsten irgend ein Uebles angethan werde. Wenn man dem seinen Prozeß macht, wird man, denke ich, mich erst fragen. Sie müssen Beauharnais sagen, daß ich wünsche, daß er einschreite und daß diese Angelegenheit unterdrückt werde. Solange der neue König noch nicht von mir anerkannt ist, müssen Sie auftreten, als ob der alte König immer noch regiere. Sie müssen deshalb (d. h. wol um Ferdinand anerkannen zu können) meine Beschle erwarten. Wie ich es Ihnen bereits geschrieben habe, müssen Sie in Madrid Polizei und Ordnung aufrecht erhalten; verhindern Sie jede außergewöhnliche Küstung. Verzwenden Sie zu allen diesen Dingen den Herrn Beauharnais (Monsieur Beauharnais) bis zu meiner Ankunft, die Sie als nahe bevorstehend ankündigen müssen."

"Ich bin ganz einverstanden mit der Idee, den besten Theil meiner Truppen lagern zu lassen. Versorgen Sie sich mit Zwiesback, mit Lebensmitteln, mit Pferdefutter für so lange Zeit als möglich."

"Ich habe den Herrn Laforest (le sieur Laforest) ohne irgend einen Titel nach Madrid gesendet. Sie werden ihn gut vistorische Zeitscrift. N. F. Bd. V. aufnehmen. Er ist ein Mann von Verdienst und zu allem zu brauchen."

"Ich werde nicht säumen abzureisen. Ich hoffe bei meiner Ankunft die Truppen wol ausgeruht, mit allem versehen und in gutem Zustande zu finden. Das Korps des Generals Duhesme wird zu der Zeit durch 5—6000 Mann verstärkt sein, und Bessières wird ebenfalls seine beiden Divisionen vollständig haben."

"Ich habe ben Beschl gegeben, daß der Theil meiner Garden, der nut Ihnen nach Burgos gelangt ist, weiter nach Madrid in Marsch gesetzt werde. Er muß schon unterwegs sein. Organissiren Sie Ihre Transportmittel, Ihre Artillerie. Versorgen Sie sich mit Lebensmitteln auf acht Tage. Haben Sie Acht auf die Gesundheit Ihrer Truppen und lassen Sie sie sie ausruhen. Sie sagen immer, daß Sie keine Verhaltungsbesehle haben: ich höre nicht auf, Ihnen solche zu geben, so oft ich Ihnen wiederhole, Ihre Truppen ausgeruht zu erhalten, Ihre Lebensmittel zu ersgänzen, in der schwebenden Frage nichts Entscheidendes zu thun. Mir scheint, daß Sie nichts weiter zu wissen brauchen (Il me semble que vous n'avez pas besoin de savoir autre chose)."

Biel wichtiger noch ist ein Brief, den Napoleon noch an demselben Tage Abends 7 Uhr, wenige Stunden also nachdem die verhängnißvollen Nachrichten aus Spanien eingetroffen waren, an seinen Bruder Ludwig, zur Zeit König von Holland, richtete. Er enthält die Entscheidung, die dem Großherzog Murat versschwiegen blieb.

"Mein Bruder, der König von Spanien hat soeben abgedankt; der Friedensfürst ist gefangen gesetzt worden; ein Anfang
von Volksausstand ist in Madrid ausgebrochen. Während dieser Ereignisse waren meine Truppen vierzig Lieues von Madrid entsernt. Der Großherzog von Verg muß am 23. mit 40 000 Mann
dort eingerückt sein. Vis zu dieser Stunde rust das Volk mit lauter Stimme nach mir. Ueberzeugt, daß ich einen dauernden Frieden mit England nur dadurch haben werde, daß ich eine große Bewegung auf dem Festlande veranlasse (qu'en donnant un grand mouvement au continent), habe ich beschlossen, einen französsischen Prinzen auf den Thron Spaniens zu setzen. Das

Klima Hollands sagt Ihnen nicht zu. Außerdem kann Holland nicht wieder aus seinen Ruinen hervorgehen. Db der Friede geschlossen wird oder nicht, für Holland giebt es in diesem Wir= belwind der Welt kein Mittel, sich zu erhalten. In dieser Lage der Dinge denke ich an Sie für den Thron Spaniens. Sie werden der Souverän einer großmüthigen Nation von elf Mil= lionen Menschen und wichtiger Kolonien sein. Bei Ockonomie und Thätigkeit kann Spanien 60 000 Mann unter ben Waffen haben und fünfzig Linienschiffe in seinen Häfen. Antworten Sie mir entschieden, was Ihre Meinung ist über diesen Plan. schen wol, daß dies bis jett nur erst ein Projekt ist, und daß es möglich ist, daß ich, obgleich ich 100000 Mann in Spanien habe, je nach den Umständen, die eintreten können, entweder geradezu zu Werke gehe und daß alles in vierzehn Tagen ab= gethan ist, oder daß ich langsamer vorgehe und daß die Sache das Geheimniß mehrerer Operationsmonate bleibt. Antworten Sie mir ganz bestimmt. Wenn ich Sie zum König von Spanien ernenne, nehmen Sie es an? Kann ich auf Sie rechnen? Da es möglich ist, daß Ihr Kurier mich nicht mehr in Paris träfe, und da er alsdann Wechselfällen ausgesetzt, die sich nicht vor= hersehen lassen, Spanien durchreisen müßte, antworten Sie mir nur diese paar Worte: "Ich habe Ihren Brief von dem und dem Tage erhalten und antworte Ja' — und dann werde ich darauf rechnen, daß Sie thun, was ich wollen werde, oder "Nein", was dann bedeuten wird, daß Sie nicht auf meinen Vorschlag eingehen. Sie können dann einen Brief schreiben, in dem Sie Ihre Ideen über das, was Sie beschließen, im einzelnen aus= führen, und Sie können ihn unter Umschlag an Ihre Frau nach Paris adressiren; wenn ich noch da bin, wird Sie ihn mir ab= geben, wenn nicht, wird sie ihn an Sie zurückschicken. Ziehen Sie niemand in Ihr Vertrauen, sprechen Sie mit niemand, wer es auch sei, von dem Gegenstand dieses Brickes; denn eine Sache muß geschehen sein, damit man eingestehe, daß man daran gedacht habe (car il faut qu'une chose soit faite pour qu'on avoue y avoir pensé)."

Sehr charakteristisch tritt in diesem Briefe unter anderem

hervor, wie Napoleon die Staaten beurtheilte, die er sich berusen glaubte, wie seine Anhänger sagen, unter der Herrschaft seiner Verwandten zu regeneriren. Es kam ihm lediglich darauf an, wie viel sie ihm Soldaten für seine Zwecke stellen konnten; was sonst aus ihnen wurde, war gleichgültig. Sie waren Mittel, nicht Zweck, wie er das später in Beziehung auf Polen unumwunden ausgesprochen hat. Aus demselben Geiste geht dann auch die ruhig hingestellte Bemerkung hervor, daß Holland, ihm einmal versallen und in sein System verslochten, sich ein für alle Mal aus seinen Ruinen nicht wieder erheben kann. Das ist nun einmal durch Napoleon's die Welt umfassende Plane so bedingt, ist nicht zu ändern, aber vollkommen gleichgültig.

Die Schlußbemerkung, daß manche Dinge gethan sein müssen, ehe man sich dazu bekennt, deutet gewiß nicht auf irgend ein sittliches Bedenken, das dabei walten könnte, oder auch nur auf irgend eine Scheu vor dem Urtheil der ernstgesinnten Welt. Sie ist einfach eine Regel der Klugheit. Man schafft sich vermehrte Schwierigkeiten und kann gehindert werden, wenn man sich zu früh verräth. —

Die Dinge in Spanien nahmen aber fort und fort Wensbungen, die nicht vorherzusehen waren, die jeder Berechnung spotteten, und führten von lleberraschung zu Ueberraschung. Schon am 21. März erhielt Murat auf dem Marsche nach Madrid zu El Molar einen klagenden Brief der Königin von Etrurien, die er in Italien persönlich gekannt hatte, und die jetzt, durch Naspoleon aus Florenz vertrieben, in Erwartung der Entschädigung, die ihr in Portugal versprochen war, dei ihren Eltern am spanischen Hofe verweilte. Sie berichtete, was Schreckliches in Uranjuez vorgefallen war, und nahm in klehentlichen Bitten seine Theilnahme und seinen Schutz für die entthronten Majestäten, beinahe vorzugsweise aber für den Friedensfürsten in Anspruch. Sie forderte Murat auf, selbst in solcher Absicht nach Aranjuez zu kommen.

Seine Armee konnte Murat für seine Person natürlich nicht verlassen, am wenigsten ohne weiter und besser über die Lage der Dinge in Aranjuez orientirt zu sein. Aber er sendete einen vertrauten Offizier, den General Monthion, dorthin, und dieser kehrte bald mit Briefen der Königin Marie Luise und den seltsjamsten Nachrichten vom spanischen Hofe zurück.

Monthion hatte das königliche Paar in Angst und Versweiflung gefunden; beide, besonders aber die Königin, waren nächst der Angst, die sie im allgemeinen verfolgte, überwiegend durch den Wunsch, Godon zu retten, bestimmt worden, der Krone zu entsagen, und dieser Zweck schien nicht erreicht. Godon war noch immer mißhandelt, gefangen und bedroht. Beide, König und Königin, verbargen dem französischen Offizier in keiner Weise den glühenden Haß, dessen sem stanzösischen Offizier in keiner Weise war. Sie baten slehentlich um Murat's Schutz, namentlich sür den geliebten Friedensfürsten, der einzig und allein deshalb versfolgt werde, weil er Frankreich und seinem Kaiser unbedingt ergeben sei.

Seltsam ist, daß die sonst so herrschsüchtige Königin nicht entfernt den Wunsch äußerte, wieder auf den Thron erhoben zu werden. Sie scheint begriffen zu haben, daß, wenn nicht ihre eigene, doch jedenfalls Godon's Herrschaft in Spanien unmöglich geworden sei, und lieber entsagte sie der Krone als diesem elenden Geliebten. Ihr Wunsch war, nicht in der Gewalt ihres Sohnes zu bleiben, nicht getrennt von Godon nach Badajos gehen zu müssen, wohin Ferdinand sie verweisen wollte. Der Gegenstand ihres Verlangens war ein ruhiges Leben im Verein mit Godon, und nebenher auch mit ihrem Gemahl, an einem freundlichen Orte, in einem Klima, das ihrer Gesundheit zusagte, und natürslich mit hinreichenden Witteln ausgestattet.

"Möge der Großherzog," schrieb sie in einem der in diesen Tagen an Murat gerichteten Briefe, "möge der Großherzog von dem Kaiser erlangen, daß man dem König, meinem Gemahl, mir und dem Friedensfürsten die Mittel gebe, an einem Orte, der unserer Gesundheit zusagt, ohne einen Besehl zu sühren und ohne Intriguen, vereinigt zu leben" (Que le Grand-Duc obtienne de l'Empereur qu'on donne au roi mon mari, à moi, au prince de la Paix de quoi vivre ensemble tous trois dans un endroit don pour nos santés, sans commandement, ni intrigue).

Murat sah in dem Zustande der Dinge zu Aranjuez, wie ihn Monthion schilderte, eine Gelegenheit, seinen eigenen Hoffsnungen, die Napoleon halb und halb genährt hatte, d. h. der Krone Spaniens näher zu kommen. Die Versuchung war so mächtig, daß er sich nicht enthalten konnte, über seine Verhalstungsbesehle hinaus zu gehen und sich in die Politik zu mischen.

Am 23. März, während er selbst mit seinem Heere in Madrid einrückte, sandte er Monthion von neuem nach Aranjuez, und dieser Offizier wußte die Königin und dann durch sie auch den König zu dem zu bestimmen, was Murat wünschte. Karl IV. wurde auf diese Weise bewogen, gegen alles zu protestiren, was geschehen war. Er unterzeichnete ein Papier, in dem er erklärte, daß er abgedankt habe, nur um Blutvergießen und größeres Unsslück zu verhindern. Indem er auf diese Weise seine Abdankung gewissermaßen als erzwungen bezeichnete, ohne das ausdrücklich zu sagen, erklärte er sie für null und nichtig. Dieses Papier, am 23. März entworsen und unterzeichnet, wurde wolweislich vom 21. datirt, damit jeder Gedanke an fremden Einfluß ausgeschlossen blieb und das Ganze das Ansehen gewann, als habe der König unmittelbar nach seiner Abdankung protestirt.

Murat versprach Karl IV., dafür zu sorgen, daß Napoleon zu seinen Gunsten entscheide; den neuen König Ferdinand redete er nach wie vor als Prinzen von Asturien an, indem er ihn bedeutete, daß er ihn erst, wenn Napoleon ihn anersannt und den unregelmäßigen Thronwechsel gutgeheißen habe, und nur auf Besehl des Kaisers auch seinerseits anersennen dürse. Zusgleich griff Murat zu Godon's Gunsten ein, indem er seine Fortschaffung untersagte und bestimmt aussprach, daß er ihn nicht werde ein Opfer der Rache werden lassen.

Der Umstand, daß Murat alles dies allerdings auf eigene Hand und ohne bestimmten Auftrag von Seiten Napoleon's gethan hat, genügt einem Manne wie Thiers, um einen Roman darauf zu bauen und ein Phantasiebild an die Stelle der Geschichte zu setzen. Seiner Meinung nach ist dadurch erwiesen, daß Napoleon wirklich, wie er einmal in St. Helena vorgegeben hat, gegen den eigenen Willen und besseres Wissen, lediglich durch Murat's vorschnellen Leichtsinn und Uebereilungen, in solcher Weise, wie gesschehen ist, in die spanischen Wirren hineingezogen worden sei!

Thiers ignorirt dabei nicht mehr und nicht weniger als den Brief, in welchem der französische Kaiser, ehe er noch irgend etwas von Murat's angeblich leichtsinnigen llebereilungen wußte oder wissen konnte, seinem Bruder Ludwig die Krone Spaniens anbot: eine Urkunde, die vermöge ihres Datums den ganzen Fabelbau rettungslos zu Boden schlägt.

Täuschung war möglich und anderen zu verzeihen, solange Napoleon's Briefwechsel nicht in ausreichender Vollständigkeit bekannt gemacht war.

Aber wenn Thiers, dem die Archive Frankreichs zur Verstügung standen, sich um Urkunden von solcher Bedeutung gar nicht bekümmerte und, anstatt im Archiv zu forschen, einen aus der St. Helena-Literatur entlehnten Roman weiter ausführt und für Geschichte ausgiebt, so ist das wol unverzeihlich zu nennen.

Uebrigens handelte Murat in seinem angeblichen Leichtsinne keineswegs unbedacht. Er that nur, was, wie er gar wol bestechnen konnte, seinem Herrn und Meister genehm sein mußte, indem er ihm eine bestimmtere Veranlassung verschaffte, in den verwirrten Angelegenheiten Spaniens als Richter aufzutreten und das entscheidende Wort zu sprechen. Er ging vorsichtig auch nicht zu weit. Indem er dis auf weiteres Karl's IV. Protest geheim hielt, handelte er so, daß Napoleon auch jetzt noch in keiner Weise kompromittirt war, vollkommen Herr seiner weiteren Schritte blieb und diese Urkunde ganz nach eigenem Ermessen gebrauchen oder auch ignoriren und ganz mit Stillschweigen übergehen konnte.

Inzwischen hatte Napoleon weitere Schritte im Sinne seines folgerichtig fortgeführten Planes gethan. Er sandte am 28. März den gewissensfreiesten seiner Vertrauensmänner, den Chef seiner geheimen Polizei, nach Madrid, jenen Savary, dem er die bedenklichsten aller Aufträge anzuvertrauen pflegte, wie z. B. die Ermordung des Herzogs von Enghien. Wolweislich erhielt Savary, wie in allen unsauberen Vorsommenheiten, auch dies Wal nur mündliche, nicht schriftliche Instruktionen. Auch

dem in Spanien kommandirenden General Murat schreibt Napoleon natürlich nichts davon; er bedeutet ihn nur, Savary werde ihm mündlich sagen, was sein Auftrag sei. Savary selbst erzählt natürlich in seinen Denkwürdigkeiten nichts davon. Er hat die kaum glaubliche Unverschämtheit, Napoleon und sich selbst als vollkommen unschuldig und harmlos in diesen spanischen Wirren und ihrem schmachvollen Abschlusse zu Bayonne darzustellen. Napoleon, erzählt er, habe erst zu Bayonne, nachdem er die spanischen Bourbons und ihre Verworfenheit persönlich kennen gelernt hatte, den Entschluß gefaßt, sie zu entthronen. Was ihn, Savary, selbst betrifft, so habe er sich auf Ferdinand's Reise von Madrid nach Bayonne durchaus nur zufällig, ohne besonderen Auftrag und ohne besondere Absicht, in dessen Gesellsschaft befunden.

Unmittelbar ist also nicht bekannt geworden, was Savary's Auftrag war. Was Thiers uns eingehend, als wäre er dabei gewesen, von dessen Zwiegespräch mit Napoleon als geschichtliche Thatsache erzählt, ist Konjektur und nichts weiter. Doch läßt sich aus dem, was Savary zu Napoleon's großer Zufriedenheit wirklich that und wofür er höchlich belobt wurde, sowie aus einigen Winken in den Briefen des französischen Kaisers an Murat und den Marschall Bessières wol mit hinreichender Sicherheit entnehmen, daß der Auftrag dieses Sendboten kein anderer mar, als die gesammte königliche Familie Spaniens nach Frankreich, unmittelbar in Napoleon's Gewalt, zu bringen. Inwieweit ihm auch sein Kaiser im einzelnen angedeutet haben mag, welche Künste der Arglist dazu anzuwenden seien, was man versprechen und vorspiegeln könne, das muß natürlich dahingestellt bleiben. Im allgemeinen war Savary wol der Mann, auf dessen Geschick in solchen Dingen sich Napoleon verlassen konnte.

So weit sehen wir Napoleon seine Plane mit bewußter Klarheit und Energie verfolgen; wir sehen ihn niemals schwanken oder zweiseln auf seinem Wege, und auch uns bleibt kein Zweisel in Beziehung auf sein Denken und Wollen. Nun aber wird uns zugemuthet, einen Brief Napoleon's, der ganz vereinzelt außer allem Zusammenhang mit allem Früheren und allem Späteren steht, für echt zu halten. Napoleon warnt darin Murat, fordert ihn dringend auf, nicht mit Heeresmacht nach Madrid zu gehen, und sieht mit prophetischem Geiste den unbesiegbaren Volkskrieg und alles Unsheil voraus, das sich ergeben muß und wird, wenn man den schlafenden Löwen weckt, wenn man das spanische Volk reizt, sich in Waffen für seine unabhängige Selbständigkeit zu ersheben.

Schon die äußere Geschichte dieses Briefes ist eine eigen= thümlich seltsame. Murat hat ihn nie erhalten; es wird sogar zugegeben, daß er wol gar nicht an ihn abgefertigt worden ist; in den französischen Archiven findet sich kein Entwurf dazu, keine Spur davon. Napoleon hat ihn in St. Helena seinen dortigen Gefährten Lascases und Montholon mitgetheilt, ohne zu erklären, durch welchen Zauber, durch welches Wunder sich gerade dieses eine Blatt dort in seinen Händen befand. Napoleon war 1815 mit sehr leichtem Gepäck aus Malmaison entflohen, um in englische Gefangenschaft zu fallen. Sein ganzer Brieswechsel, selbst aus der allerletzten Zeit, aus den hundert Tagen, war natürlich in Paris zurückgeblieben: wie war nun gerade dieses eine Blatt aus einem so viel früheren, man könnte sagen fast vergessenen Jahre, dessen Erinnerungen gewiß in dem Augenblicke den flichenden Kaiser nicht vorzugsweise beschäftigten, in dessen leichtes Reise= gepäck gekommen?

Und doch hat Thiers sich dieses Briefes angenommen und sich bemüht, ihn als echt zur Geltung zu bringen. Das nimmt sich um so seltsamer aus, da Thiers denn doch Napoleon's eigene Darstellung des Verlauses der Dinge nicht annehmen und nicht vertreten kann, sich vielmehr genöthigt sieht, sie sehr wesentslich zu verändern. Napoleon sprach seinen Gefährten auf St. Heslena, als habe er nie die Absicht gehabt, sich Spaniens zu bemächtigen, als sei er ganz gegen seinen Willen durch die Macht der Umstände und Murat's keck rücksichtsloses Auftreten in die Angelegenheiten des zerrütteten Reiches hineingezwungen worden. Durchaus in diesem Sinne ist auch der angebliche Brief gehalten.

Thiers, der die Urkunden kennt und weiß, daß Napoleon bis zur Zeit Befehle und Verfügungen in einem gerade entgegen=

gesetzen Sinne erlassen hatte, kann das natürlich nicht gelten lassen. Er sieht sich genöthigt, Napoleon's eigene Darstellung gerade in der Hauptsache von Grund aus umzugestalten und eine plößliche Sinnesänderung des französischen Kaisers anzusnehmen, die er dann auch zu erklären sucht. Zuerst und vor allem sucht er einen Tag zu ermitteln, an welchem der betreffende Brief, den Napoleon seinen Gefährten in der Verbannung ganz ohne Datum mitgetheilt hatte, wol geschrieben worden sein könnte. Er verlegt ihn auf den 29. März, weil er sehr gut weiß, daß Napoleon sowol am 28. als auch dann wieder am 30. ganz andere Dinge versügt hatte. Daß Napoleon diesen Brief an keinem anderen Tage geschrieben haben könnte, ist allerdingseinleuchtend genug; ob es möglich ist, daß er ihn an diesem Tage geschrieben habe, wird sich später erweisen.

Die vorausgesette Sinnesänderung seines Helden zu erklären, geht Thiers sehr umständlich zu Werke. Er kömmt auf den Kammerherrn Tournon zurück, von dem wir wissen, daß Napoleon ihn am 13. November 1807 mit einem Briefe an den König von Spanien nach Madrid gesandt hatte, und mit dem Auftrage, zu ermitteln, ob die herrschende Stimmung dort im Lande dem Prinzen von Asturien oder dem Friedensfürsten zu= neige. Thiers erzählt nun, ohne irgend urkundliche Beweise beizubringen, dieser Kammerherr sei wiederholt nach Spanien geschickt worden, und dabei werden die Aufträge, die dieser Send= bote gehabt hätte — wieder ohne Beweis — in einer Weise for= mulirt, durch die ihnen eine sehr viel weiter reichende Tragweite beigelegt wird. Er sollte, sagt Thiers, Land und Volk ganz im allgemeinen unbefangen beobachten und dann berichten, wie es in der That dort stehe. Dieser ruhige, klar sehende Beobachter, der, beiläufig bemerkt, sonst in Napoleon's Regierungsgeschichte keine auch nur nennenswerthe Rolle spielt, sei eben in diesem Augenblicke aus Spanien zurückgekehrt. Da soll nun dieser treffliche Mann beachtet haben, daß in dem spanischen Volke eine wunderbare Naturkraft liege, die, einmal leidenschaftlich geweckt, das Gewaltigste leisten werde. Der Ausbruch in Aranjuez und der Widerhall, den die dortigen Begebenheiten überall im

Lande gefunden, habe ihn davon überzeugt. Was die französsische Politif in Italien und Deutschland längst bewirft habe, sei in Spanien unmöglich. Jedes gewaltsame Einschreiten gegen Ferdinand, für den ganz Spanien in beispielloser Weise schwärme, werde Frankreich in unabsehbare Kämpse verwickeln, deren Opfer gar nicht zu berechnen seien. Wenn man dagegen Ferdinand als König anerkenne, wenn er selbst wie sein Volk in dem Bewußtsein erhalten werde, daß er seine Krone dem französischen Kaiser verdanke, werde Spanien dankbar alles gewähren und leisten, was Frankreich fordern könne.

Trop der unermeßlichen Verachtung, mit der Napoleon sein Leben lang, nachher wie vorher, auf jede Volksbewegung herabsiah, trop seiner unwandelbaren lleberzeugung, daß ein entschlossiener Wann, dem eine wirkliche Macht zu Gebote steht, sich nie und nirgends um Volkswillen und dergleichen zu kümmern hat; trop allem soll ihn das Vild der Zukunft, das Tournon ihm vorhielt, in solcher Weise erschreckt haben, daß er augenblicklich überzeugt alle seine bisherigen Plane fallen ließ und sich zu einer gerade entgegengesetzen Politik entschloß.

Wie ihm das ähnlich sieht! In plözlich umgewandelter Stimmung soll nun Napoleon im Sinne einer nicht etwa nur veränderten, sondern geradezu umgekehrten Ansicht der Dinge und Ereignisse in Spanien neue Verhaltungsbefehle an Murat außegefertigt haben. Es wird wol am besten sein, wenn wir den viel besprochenen Brief, der sie enthält, in vollständiger Ucberssehung mittheilen; die Frage, ob es möglich ist, ihn für echt zu halten, wird wol für jeden Unbefangenen ohne weiteres so ziemslich erledigt sein, wenn er den Inhalt kennt.). Der Brief lautet wie folgt:

"Herr Großherzog von Berg, ich besorge, daß Sie mich über den Zustand von Spanien täuschen und daß Sie sich selbst darüber täuschen. Die Begebenheit vom 20. März hat den Gang der Ereignisse seltsam verwickelt. Ich bin in großer Verlegensheit (je reste dans une grande perplexité)."

<sup>1)</sup> Die Unechtheit dieses Briefes ist nach ähnlichen Erwägungen auch von Lanfren (4, 260) nachgewiesen worden. A. d. R.

"Glauben Sie ja nicht, daß Sie ein entwaffnetes Volk ans greifen und daß Sie nur Truppen zu zeigen brauchen, um Spanien zu unterwerfen. Die Revolution vom 20. März besweist, daß die Spanier Energie haben. Sie haben es mit einem unverbrauchten Volke zu thun (vous avez à faire à un peuple neuf); cs hat all den Muth und wird all die Begeisterung haben, denen man bei Menschen begegnet, die noch nicht die polistischen Leidenschaften verbraucht haben."

"Die Aristofratie und die Geistlichkeit sind die Herren Spa= niens. Wenn sie um ihre Vorrechte und um ihre Existenz besorgt sind, werden sie eine Massenerhebung gegen uns veranlassen, die den Krieg endlos machen kann. Ich habe Anhänger; wenn ich als Eroberer auftrete, werde ich keine haben."

"Der Friedensfürst ist verhaßt, weil man ihn beschuldigt, Spanien an Frankreich überliefert zu haben; das ist die Anklage, welche die Usurpation Ferdinand's gefördert hat; die Partei des Volkes (le parti populaire) ist die schwächere."

"Der Prinz von Asturien hat keine der Eigenschaften, die dem Oberhaupte einer Nation nöthig sind; das wird aber nicht hindern, ihn für einen Helden auszugeben, um ihn uns entgegen zu stellen. Ich will nicht, daß man Gewalt anwende gegen die Mitglieder dieser Familie; es ist niemals von Nuten, sich uns beliebt zu machen und Gefühle des Hasses anzusachen. Spanien hat mehr als 100000 Mann unter den Waffen; das ist mehr als nöthig ist, um einen Krieg im Lande mit Vortheil zu führen; auf mehrere Punkte vertheilt, können diese Truppen zum Kern eines allgemeinen Aufgebots der Monarchie dienen."

"Ich lege Ihnen die Gesammtheit der Schwierigseiten dar, die nicht zu vermeiden sind; es giebt deren andere, die Sie versstehen werden: England wird sich diese Gelegenheit nicht entsgehen lassen, unsere Verlegenheiten zu vermehren; es sendet tägslich kleine Votenschiffe an die bewaffnete Macht, die es an der Küste von Portugal und im Mittelmeere hat; es wirbt dort Soldaten, Sizilianer und Portugiesen."

"Da die königliche Familie Spanien nicht verlassen hat, um sich in den Kolonienländern (aux Indes) niederzulassen, könnte

nur eine Revolution den Zustand des Landes ändern; es ist aber vielleicht unter allen in Europa das am wenigsten darauf vorbereitete. Die Leute, welche die ungeheueren Wißstände der bestehenden Regierung erkennen, sowie die Anarchie, die an die Stelle der berechtigten Autorität getreten ist, bilden die Mindersahl; die große Mehrzahl findet ihren Vortheil in diesen Wißständen und dieser Anarchie."

"Im Interesse meines Reiches kann ich Spanien sehr viel Gutes erweisen. Welches sind die besten Mittel dazu?"

"Soll ich nach Madrid gehen? Soll ich die That (l'acte) eines großen Protektorats ausüben, indem ich zwischen dem Vater und dem Sohne entscheide? Es scheint mir schwierig, Karl IV. regieren zu lassen; seine Regierung und sein Günstling sind so mißeliebig geworden, daß sie sich nicht drei Wonate erhalten würden."

"Ferdinand ist ein Feind Frankreichs, darum hat man ihn zum König gemacht. Ihn auf den Thron erheben, hieße den Parteien einen Dienst leisten, die seit fünfundzwanzig Jahren die Bernichtung Frankreichs wollen. Eine Familienverbindung wäre ein schwaches Band; die Königin Elisabeth und andere französsische Prinzessinnen sind in elender Weise untergegangen, sobald man sie ohne Gesahr einer grausamen Rache opfern konnte. Ich glaube, daß man nichts überstürzen muß, daß es angemessen ist, sich nach den Ereignissen zu richten, die solgen werden. Man muß die Heertheile verstärken, die sich an der Grenze Portugals halten sollen, und das Weitere abwarten."

"Ich billige nicht den Entschluß, den Euere Kaiserliche Hoheit gesaßt haben, sich Madrids so übereilt zu bemächtigen. Man mußte die Armee zehn Lieues von der Hauptstadt entsernt halten. Sie hatten keine Gewißheit, daß das Bolk und die Behörden Ferdinand ohne Widerrede anerkennen würden. Der Friedensfürst muß unter den öffentlichen Beamten Anhänger haben; außerdem besteht eine Gewohnheits-Anhänglichseit an den alten König, die Ergebnisse herbeisühren könnte. Ihr Einzug in Madrid hat Ferdinand mächtig unterstüßt, indem er die Spanier beunruhigte. Ich habe Savary den Besehl gegeben, sich zu dem neuen König zu versfügen, um zu sehen, was dort vorgeht; er wird sich mit Euerer

Raiserlichen Hoheit verständigen. Ich werde mir dann weiter überslegen, was angemessen sein wird zu beschließen; hier inzwischen, was ich angemessen finde, Ihnen vorzuschreiben:"

"Sie werden eine Zusammenkunft mit Ferdinand für mich nur dann verabreden, wenn nach Ihrem Urtheil die Lage der Dinge eine solche ist, daß ich ihn als König von Spanien anserfennen muß. Sie werden sich rücksichtsvoll gegen den König, die Königin und den Fürsten Godon benehmen. Sie werden ihnen dieselben Ehren erweisen wie ehemals und dieselben auch von den Anderen für sie verlangen. Sie werden so auftreten, daß die Spanier nicht errathen können, was ich thun werde; das kann Ihnen nicht schwer fallen — ich weiß es selbst noch nicht."

"Sie werden dem Abel und der Geistlichkeit zu verstehen geben, daß, wenn Frankreich in die inneren Angelegenheiten Spaniens eingreifen müsse, ihre Vorrechte gewahrt bleiben werden (seront respectés). Sie werden ihnen sagen, der Kaiser wünsche die Vervollkommnung der politischen Institutionen Spaniens, um dieses Land in das richtige Verhältniß zu dem gegenwärtigen Stande der europäischen Civilisation zu bringen, und es der Günstlings= herrschaft zu entziehen. Sie werden den Magistraten und den Bürgern der Städte, den Leuten von Einsicht (aux gens éclairés) sagen, daß Spanien einer Neuschaffung des Mechanismus seiner Regierung bedürfe; daß es Gesetze bedarf, welche die Staats= bürger vor der Willfür schützen, sowie vor den Uebergriffen der Feudalität; Institutionen, welche die Gewerbthätigkeit, den Ackerbau und die Künste neu beleben; Sie werden Ihnen den Zustand von Ruhe und Glückseligkeit schildern, dessen sich Frankreich erfreut, trop aller Kriege, in die es immerdar verwickelt ist; den Glanz (la splendeur) der Religion, die ihre Herstellung dem Konkordat verdankt, welches ich mit dem Papste unterzeichnet habe; Sie werden Ihnen die Vortheile nachweisen, die sich für sie aus einer politischen Regeneration ergeben würden: Ordnung und Friede im Innern, Ansehen und Macht nach außen; das muß der Sinn Ihrer mündlichen und schriftlichen Neußerungen sein. Uebereilen Sie keine Maßregel (ne brusquez aucune démarche); ich kann möglicher Weise das Weitere in Bayonne abwarten, ich kann über

die Pyrenäen gehen und, indem ich mich gegen Portugal zu versstärke, dorthin gehen, um die Führung des Krieges nach der Seite zu übernehmen."

"Ich werde an Ihre persönlichen Interessen denken; denken Sie selbst nicht daran. Portugal bleibt zu meiner Verfügung. Daß also kein persönliches Projekt Sie beschäftige und Ihr Besnehmen bestimme; das würde mir schaden und würde Ihnen mehr noch als mir schaden."

"Sie gehen zu rasch vor in den Verhaltungsbesehlen, die Sie am 14. ausgesertigt haben; der Marsch, den Sie dem General Dupont vorgeschrieben haben, ist in Rücksicht auf die Ereignisse vom 19. März zu beschleunigt. Es sind da Versänderungen zu treffen; Sie werden neue Dispositionen aussfertigen, Sie werden selbst neue Verhaltungsbesehle von meinem Minister der auswärtigen Angelegenheiten erhalten."

"Ich befehle, daß die Mannszucht in strengster Weise aufs
recht erhalten werde; keine Gnade für die kleinsten Vergehen. Man wird für die Landesbewohner die größten Rücksichten haben, man wird vor allem die Kirchen und die Klöster achten."

"Die Armee muß jedes Zusammentreffen sowol mit den Heertheilen der spanischen Armee, als selbst mit kleineren Abstheilungen (détachements) derselben meiden; es muß nirgends auch nur ein einziger Schuß abgefeuert werden."

"Gestatten Sie Solano, näher als Badajoz heranzurücken; lassen Sie ihn beobachten; ertheilen Sie selbst die Bestimmungen der Märsche meiner Armee, um sie immer in einer Entsernung von mehreren Meilen von den spanischen Truppen zu halten. Wenn der Krieg ausbräche, wäre alles verloren (Si la guerre s'allumait tout serait perdu)."

"Die Politik und Unterhandlungen sind es, denen es zussteht, das Schicksal Spaniens zu entscheiden. Ich empfehle Ihnen, alle Auseinandersetzungen mit Solano sowie mit den anderen spanischen Generalen und Gouverneuren zu vermeiden."

"Sie werden mir täglich zwei Stafetten senden; im Falle eines größeren Ereignisses werden Sie Ordonanzoffiziere an mich absertigen; Sie werden den Kammerherrn de Tournon, der Ihnen diese Depesche überbringt, sofort wieder zu mir zurückschicken; Siewerden ihm einen genauen Bericht (un rapport detaillé) mitgeben."

Wenn Napoleon, als er diesen Brief auf St. Helena ausarbeitete, irgend etwas von seinem wirklichen Briefwechsel zur Hand gehabt hätte, wäre die Fälschung jedenfalls wol nicht so ungeschickt und handgreiflich ausgefallen. Napoleon erinnerte sich dort auf der Felseninsel im Weltmeer nicht einmal mehr genau der Formen, in denen er mit seinen Verwandten, den Vasallenkönigen und Fürsten, zu verkehren pflegte. Er redet in diesem Briefe Murat zwei Mal mit "Guere Kaiserliche Hoheit" an; daswäre ein ganz unerhörter Fall und ganz ohne Beispiel. sehe nur ben gesammten Briefwechsel Napoleon's mit seinen Brüdern, den Königen von Neapel ober Spanien, Holland und-Westfalen durch; niemals, buchstäblich niemals nannte er diese Herren "Majestät". Eben so wenig ist Murat jemals von ihm mit "Kaiserliche Hoheit" oder als König von Neapel mit "Ma= jestät" angeredet worden. Napoleon nannte sie alle stets einfach "Sie" — Vous —, ohne je einen Titel hinzuzufügen. war nicht eine Zufälligkeit, von der er gelegentlich hätte abweichen können; es war Absicht und System! Die Herren sollten der ganzen übrigen Welt gegenüber Majestäten sein, ihm persönlich gegenüber nicht. Sie sollten ihre Abhängigkeit nie ver= gessen; nie vergessen, daß ihre Größe und Stellung lediglich seine-Schöpfung und nur von ihm gehalten sei, daß sie nichts seien als Werkzeuge, bestimmt, seinen Zwecken zu dienen, und nur dazu auf den Thron erhoben. Während er sie so obenhin behandelte, mußten sie dagegen ihrerseits ihm gegenüber stets die Formen der strengsten Etiquette beobachten und ihn sehr unterthänig als Majestät anreben.

Selbst der Umstand, daß Napoleon seinen Kammerherrn Monsieur de Tournon nennt, trägt in etwas dazu bei, den Brief verdächtig zu machen. Adel und Adelsbezeichnungen waren freilich wenige Tage vor dem Datum, das Thiers diesem Schreiben beilegt, — durch Senatuskonsult vom 11. März 1808 — in Frankreich wieder eingeführt worden; aber noch war keineswegs in den wenigen Tagen sestgestellt worden, wer alles zu dem

neuen Abel gehörte, und Napoleon persönlich fuhr noch lange gewohnheitsmäßig fort, den Abel viel bedeutenderer Leute, als Tournon war, zu ignoriren. Er schrieb nach wie vor: "le sieur Laforest, le sieur Beauharnais, le sieur Turenne" u. s. w.

Aber auch in wichtigeren Dingen stimmen die Einzelnheiten ganz und gar nicht zu der damaligen Lage der Dinge. Napoleon bezeichnet den Prinzen Ferdinand von Afturien als einen Feind Frankreichs. Das war dieser Prinz aber zu der Zeit ganz und gar nicht, und Napoleon wußte, daß er es nicht war. Ferdinand hoffte damals im Gegentheil auf Frankreich und glaubte, gleich sehr vielen Spaniern, die französischen Heere rückten heran, um ihn auf den Thron zu erheben. Napoleon wußte auch das; denn er hatte nicht nur Ferdinand's eigene Briefe in Händen, sondern er stand auch durch Beauharnais, der selber betrogen war, fortwährend in Verdindung mit diesem Prinzen, machte ihm halb und halb durch dies und das bedingte Hoffnungen auf die Hand einer französischen Prinzessin und ließ ihn auch sonst, wenn auch immer in zweideutiger Weise, ermuthigen.

Als etwas sehr Bebenkliches tritt in dem Brief dann auch hervor, daß Napoleon darin spricht, als habe er die unerwünschte Nachricht von Murat's Einzug in Madrid bereits erhalten, während notorisch ist, daß diese Nachricht am 29. März noch nicht in Paris eingetroffen war.

Ebenso spricht Napoleon von englischen Werbungen in Porstugal. Am 29. März des verhängnißvollen Jahres konnte er schwerlich vergessen haben, daß Portugal zur Zeit in seiner ganzen Ausdehnung durch eine französische Armee besetzt war, Engsland also keine Möglichkeit hatte, dort Werbungen anzustellen.

Sehr eigenthümlich ist dann auch das Geständniß Napoleon's, daß er in Beziehung auf Spanien vorläufig noch gar keinen Plan habe und nicht wisse, was er wolle. Das, nachdem er zwei Tage vorher seinem Bruder die Krone angeboten hatte!! Es könnte allenfalls eine absichtlich ausgesprochene Unwahrheit sein, bestimmt, Murat zu täuschen. Aber Napoleon vermied es gestissentlich, sich jemals seinen Untergebenen gegenüber in solcher Weise bloßzustellen. Er war stets darauf bedacht, den Schein

der Unsehlbarkeit zu wahren, und sprach immer zu ihnen wie ein Theatergott, der nie zweiselt, nie unschlüssig ist, immer alles vorhergesehen hat. Selbst auf dem unglücklichen Rückzuge aus Rußland hörte er nie auf, in diesem Sinne zu sprechen. Auf unbequeme Fragen pflegten Könige und Großherzoge sehr schnöde Antworten zu erhalten, so gut wie andere Leute. Sie wurden dann wol bedeutet, daß sie dies oder das nicht zu wissen brauchten. Wurat hatte das noch neuerdings erfahren.

Schon die Worte, in benen Murat in zartester Weise geswarnt wird, sich nicht durch das eigene Verlangen nach der spanischen Krone zu Uebereilungen hinreißen zu lassen, genügen eigentlich, um den Brief als Fälschung erkennen zu lassen. Die Absicht, dem Gedankengang des Lesers eine bestimmte Richtung zu geben und Murat als den Schuldigen hinzustellen, der alles Unheil herbeigeführt habe, ist etwas gar zu durchsichtig. Auch pflegte Napoleon seinen Untergebenen, wenn sie ja ohne seinen Willen dergleichen Velleitäten hatten, den Kopf in ganz anderer Weise zurechtzusehen. Sein Bruder Ludwig unter anderen konnte davon erzählen.

Schlechthin entscheidend aber ist, daß Napoleon in diesem Briefe spricht, als habe Murat nie von ihm den Befehl erhalten, nach Madrid zu marschiren. Wie oft hatte er ihm zur Pflicht gemacht, nicht später als am 23. März in Madrid einzutreffen! wie oft hatte er seitdem die Erwartung ausgesprochen, daß Wurat wirklich seit dem genannten Tage in der spanischen Hauptstadt eingetroffen sei! Napoleon nennt in diesem angeblichen Briefe Dupont's Marsch nach Madrid übereilt, und wir ersehen aus seinen früheren Schreiben, daß er selbst ihn angeordnet und ge= regelt, daß er noch am 27. März die früheren Befehle von neuem eingeschärft, daß er selbst den Tag des Einzuges in Madrid bestimmt hatte! Daß er seine Garden, die gar nicht unter Murat's Befehlen standen, in Gewaltmärschen dorthin folgen lich! Wäre der Brief echt, so müßte und würde er eben an dieser Stelle eine Andeutung enthalten, daß Napoleon seine Ansichten und Plane in Beziehung auf Spanien geändert habe, seine Befehle deshalb theilweise zurücknehme und die schon getroffenen



Anordnungen demgemäß, soweit es noch möglich sei, abgeändert zu schen wünsche.

Selbst um täuschen zu können, müßte, wie wir die Gesammtheit der Urkunden jest kennen und übersehen, der Brief An= deutungen solcher Art enthalten. Napoleon dachte eben nicht, als er dieses Schreiben auf St. Helena ersann und seiner dortigen Umgebung mittheilte, daß seine wirkliche Korrespondenz jemals vollständig bekannt werden könnte. Oder jedenfalls glaubte er, daß so etwas erst in einer fernen Zeit geschehen werde, wenn cs die beabsichtigte Wirkung dieser Fälschung nicht mehr stören könne. Er ignorirt einfach die wirklichen Urkunden, und so paßt denn, wie gesagt, der Brief ganz gut zu der dreisten Fabel, die er in seinem Exil ersonnen hatte und der zufolge selbst die Besetzung von Madrid ein leichtsinniger Streich gewesen wäre, den Murat ohne Auftrag, ganz auf eigene Hand ausgeführt hätte. und gar nicht paßt dagegen dieser Brief in jenes andere Märchen, das Thiers anstatt dieser Fabel erzählt und in das er Urkunden, die echten wie die falschen, verflechten will. Märchen soll mit Hülfe ganz willkürlicher Voraussetzungen die einen mit den anderen in eine Art von fünstlicher Uebereinstimmung bringen. Thiers will den untergeschobenen Brief für echt halten, eigentlich bloß um Napoleon's genialen Scharfblick, die Sicher= heit, mit der er die Zukunft voraus sieht, als eine übernatürliche Aeußerung des Genies anstaunen zu können. Er sagt buch= stäblich, Napoleon habe diesen Brief entworfen in einem Augenblick, in dem er durch ein übernatürliches Licht erleuchtet (éclairé par une lumière surnaturelle) gewesen zu sein scheine!

Bei alledem müssen wir gestehen, daß wir Thiers in gewissem Sinne nicht zu widerlegen vermögen. Denn widerlegen kann man doch am Ende nur wirkliche Argumente; etwas, das einem Argument ähnlich sähe, wissen wir aber in Thiers' begeistertem Hin= und Herreden nicht zu entdecken. Für ein Argument können wir es doch wol nicht gelten lassen, daß Thiers ausruft, Napoleon sei zu stolz gewesen, um eine Fälschung zu begehen (il avait trop d'orgueil pour agir ainsi), während sich in dem Leben und in den Neußerungen dieses herrischen, aber doch nicht

wahrhaft stolzen Mannes unzählige Unwahrheiten und Fälschungen nachweisen lassen.

Wir müssen uns daher darauf beschränken, auf zwei unsweiselhaft echte Schreiben aufmerksam zu machen, die Napoleon eben am 29. März ausgesertigt hat; an dem Tage also, an welchem er in seinen Planen irre geworden sein und jenen anzgeblichen Brief geschrieben haben soll. Beide sind solchen Inshaltes, daß sie keine Möglichkeit lassen, an Thiers' Darstellung und den viel besprochenen Brief zu glauben.

Das eine dieser Schreiben Napoleon's ist an seinen Bruder Joseph in Neapel gerichtet. Napoleon sagt darin: "Sie haben in dem heutigen Moniteur die Nachrichten aus Spanien gesehen (die Kunde von der Revolution zu Aranjuez nämlich); ich habe die Nachricht von dem Einzuge meiner Truppen (in Madrid) noch nicht erhalten; sie müssen seit dem 23. dort sein, der Großherzog von Berg an ihrer Spiße (elles doivent y être du 23, le Grand-Duc de Berg à leur tête)."

Das andere Schreiben ist von wichtigerem Inhalt; es ist aus St. Cloud an den Marschall Berthier gerichtet, der die durin angedeuteten Besehle an Bernadotte aussertigen soll. Dieser letztere führte nämlich den Besehl in Dänemark auch über die dorthin gesendeten spanischen Truppen.

"Wein Vetter," schreibt Napoleon dem Marschall Berthier, "es ist nöthig, daß Sie den heutigen Moniteur sofort durch einen außerordentlichen Kurier dem Fürsten von Ponte Corvo (Bernadotte) zusenden. Er wird diese Nachrichten geheim halten, solange er kann, und alle nöthigen Maßregeln treffen, damit die neuesten Ereignisse nicht einen übeln Eindruck auf die Soldaten machen. Der Haß, den diese Truppen, wie alle Spanier, dem Friedensfürsten trugen, wird ihnen ohne Zweisel diese Neuigsteit zu einer angenehmen machen; aber da man mir sagt, daß sich eine Partei gebildet habe zu Gunsten des Königs Karl IV., der gezwungen worden ist abzudanken, und da es möglich ist, daß der Prinz von Asturien bald veranlaßt sein könnte, dasselbe zu thun, ist es nöthig, die Nachricht von diesen Ereignissen diesen Truppen so lange als möglich vorzuenthalten."

Napoleon wußte, als er diese Zeilen schrieb, noch gar nichts davon, daß Karl IV. gegen seine Abdankung protestirte; niemand hatte ihm gesagt, daß sich eine Partei für König Karl bilde; das waren ganz willkürliche Vorstellungen, in denen er sich ab= sichtlich bewegte, weil sie seinen Planen entsprachen. Mit Be= rechnung nennt er Ferdinand, den ganz Spanien einstimmig in seiner neuen Würde anerkannte, nicht König, sondern den Prinzen von Asturien. Es ist auch nicht die Rede davon, daß dieser Prinz veranlaßt werden könnte, die Krone seinem Bater zurück= Karl IV. hat abgedankt, das ist eine vollendete That= sache, auf die nicht zurückzukommen ist; Ferdinand soll ebenfalls nicht die Krone zurückgeben, sondern einfach abdanken. Warum? Offenbar, damit der Plat auf dem Throne frei werde für einen Napoleoniden. So liegt also diesem am 29. geschriebenen Briefe unverkennbar der Plan zum Grunde, der in dem Schreiben an Ludwig Buonaparte vom 27. ausgesprochen ist und den Na= poleon folgerichtig ausführte, ohne jemals auch nur einen Augenblick zu schwanken.

Was nun vollends die allgemeinen Anschauungen anbetrifft, die in dem untergeschobenen Briefe hervortreten, die Scheu davor, das spanische Volk zu reizen, die Furcht vor einem allgemeinen Aufstande, der in ein unabsehbares Labyrinth führen könnte, so wird es wol genügen, aus Napoleon's wirklichem Briefwechsel in diesen Tagen einige Zeilen anzusühren, die sich auf dergleichen beziehen. Es zeigt sich darin, inwiesern der Kaiser der Franzosen für solche Anwandlungen der Schwäche zugänglich war oder nicht.

Dem Großherzog von Berg, Murat, wurde in Madrid etwas ängstlich zu Muth. Er sah die drohende Stimmung, die sich dort nachgerade entwickelte, und berichtete darüber. Napoleon antwortet ihm (9. April): "Ich sehe, daß Sie der Stimmung der Stadt Madrid eine zu große Wichtigkeit beilegen. Ich habe nicht so große Armeen in Spanien versammelt, um mich nach den Launen des madrider Pöbels zu richten (Je vois en général que vous attachez trop d'importance à l'opinion de la ville de Madrid. Je n'ai pas réuni de si grandes armées en Espagne,

pour suivre les fantaisies de la populace de Madrid)." — Nur einen Tag später sah sich Napoleon veranlaßt, eine bestimmte Weisung in demselben Sinne an Murat zu richten. "Der Herr Beauharnais meldet mir, daß es möglich wäre, daß der Herzog von Infantado sich an die Spite einer Volksbewegung in Madrid stellte. Wenn das der Fall ist, werden Sie die Bewegung durch Kanonenschüsse unterdrücken und sie streng bestrafen." (Le sieur Beauharnais — nicht de Beauharnais, was hier wol zu beachten ist — me mande qu'il serait possible que le duc de l'Infantado fût à la tête d'un mouvement à Madrid. Si cela est, vous le réprimerez à coup de canon, et vous en ferez une sévère justice.) Aehnliche Weisungen, in denen er seinen Bruder Joseph sogar in strengen Worten auffordert, nur alle mauvaises têtes, alle boute-seu ohne viele Umstände und nach einem genügend großartigen Maßstabe füsiliren zu lassen, dann werde sich alles geben, wie auf ein Zeichen des Dekorateurs im Theater (comme par un coup de sifflet) —: bergleichen Er= mahnungen ließen sich aus der nächstfolgenden Zeit zu Dutenden nachweisen. -

Wenige Stunden nachdem Napoleon seine beiden wirklichen Briefe vom 29. März an seinen Bruder Joseph und an Bernadotte abgefertigt hatte, am 30. früh, traf bei ihm ein Kurier aus Madrid ein. Er erhielt durch diesen einen ausführlichen Bericht Murat's, den Protest, in welchem Karl IV. erklärte, daß seine Abdankung erzwungen gewesen sei und daher als null und nichtig angesehen werden müsse, und endlich auch noch ein rührendes persönliches Schreiben des Königs, das gewiß seine Stimmung und seine Gesinnung aussprach, wenn er es auch schwerlich selbst verfaßt hatte, da er überhaupt kaum zu schreiben wußte. Karl IV. sagte darin, daß der Kaiser gewiß nicht ohne Theilnahme einen König sehen werde, der sich, zur Abdankung gezwungen, einem großen Monarchen, seinem Berbündeten, in die Arme wirft und sich in allem seinen Anordnungen unterwirft. Er sei voll Ver= trauen auf die Großmuth und das Genie des großen Mannes. der sich immer als sein Freund erwiesen habe.

Das kam erwünscht! Napoleon, unmittelbarer als je zuvor

aufgeforbert einzuschreiten und zu entscheiden, sah sich dadurch mächtig gefördert in seinen Anschlägen auf die spanische Krone. Auch säumte er nicht einen Augenblick, ganz folgerichtig im Sinne der ununterbrochenen Reihe früherer Briefe, die wir gemustert haben, zu verfügen, was zunächst geschehen sollte. Doch sagte er dabei ganz wie früher auch jetzt seinem unzuverlässigen Schwager nicht unumwunden, was schließlich seine Absicht sei. Wir glauben auch den Brief, den er an diesem 30. an Murat richtete, schon des merkwürdigen Gegensaßes wegen, den er zu dem angeblichen vom vorhergehenden Tage bildet, vollständig mittheilen zu müssen. Er lautet wie folgt:

"Ich erhalte Ihre Briefe zusammt benen des Königs von Spanien. Reißen Sie den Friedensfürsten aus den Händen der Leute da. Meine Absicht ist, daß ihm kein Leides zugefügt werde, und da er sich zwei Lieues von Madrid befindet und beinahe in Ihrer Gewalt ist, würde es mich sehr verdrießen, zu erfahren, daß ihm irgend ein Leides widerfahren sei."

"Der König sagt, er werde sich in Ihr Lager begeben. Ich erwarte die Nachricht, daß er dort in Sicherheit ist, um Ihnen meine weiteren Absichten bekannt zu machen."

"Sie haben sehr wol gethan, den Prinzen von Asturien nicht anzuerkennen."

"Sie müssen den König Karl IV. im Escurial unterbringen lassen (vous devez faire placer le roi Charles IV à l'Escurial), ihn mit der größten Ehrfurcht behandeln und erklären, daß er immerdar in Spanien gebietet, bis ich (!) die Revolution anserkannt haben werde."

"Ich setze voraus, daß der Friedensfürst über Bayonne kommen wird. Ich gebe Bessières die entsprechenden Besehle. Uebrigens gehe ich selbst nach Bayonne. Unter diesen unerwarteten Umständen billige ich durchaus die Handlungsweise, die Sie innes gehalten haben. Ich setze voraus, daß Sie den Friedensfürsten nicht haben umkommen lassen und daß Sie den König Karl nicht haben nach Badajoz gehen lassen. Wenn er in Ihren Händen ist, muß man Beauharnais täuschen (il faut dissimuler avec Beauharnais), sagen, daß Sie den Prinzen von Asturien nicht

anerkennen können, so lange ich ihn nicht anerkannt habe; daß man den König Karl müsse nach dem Escurial kommen lassen; daß das allererste, was ich verlangen werde, sobald ich ankomme, sein wird, ihn zu sehen. Nehmen Sie alle Maßregeln, um sein Leben keiner Gesahr auszusetzen. Ich wiederhole es Ihnen, es wäre ein Unglück, wenn Sie ihn hätten nach Badajoz gehen lassen. Ich hoffe, daß die Lage, in der Sie sich befinden, Ihnen gute Rathschläge an die Hand gegeben hat."

Erklärend kömmt der Brief hinzu, den Napoleon an demsielben Tage an Bessières absendet. Napoleon schreibt darin vor, den Friedenskürsten bestens zu beschützen; er werde nur, um ihn zu retten, nach Frankreich gesendet; ebenso soll Bessières den König Karl IV. und die Königin auf das rücksichtsvollste (avec les plus grands égards) empfangen, wenn etwa Wurat sie zu ihm sende (si le Grand-Duc de Berg les dirigeait de votre côté).

Wie unumwunden sagt hier Napoleon selbst, daß er seinen eigenen Gesandten Beauharnais die ganze Zeit über in Beziehung auf seine Absichten in Spanien getäuscht und betrogen habe. Das trügerische Spiel soll auch jett noch fortgesett werden, der ehrliche Beauharnais soll auch jett noch in dem Wahn erhalten werden, daß Napoleon schließlich für den Prinzen von Asturien einschreiten werde, damit dieser Prinz in demselben Wahn bestangen bleibe, nicht unversehens, vor der Zeit aus den Täuschungen erweckt werde.

Murat soll den König Karl nicht nach Badajoz reisen, d. h. er soll ihn nicht zu der spanischen Armee entkommen lassen, die dort in der Gegend stand. Diese Verfügung hängt auf das engste mit der Andeutung zusammen, daß der Friedensfürst wol über Bahonne nach Frankreich kommen werde. Für uns wird dieser Wink durch den gleichzeitigen Brief an Bessières verständslich: Murat vollends bedurfte keines großen Scharssinnes, um zu errathen, was gemeint sei. Savary hatte ihn mündlich besreits vollständig darüber aufgeklärt.

Dieser würdige Sendbote Napoleon's traf nämlich am 4. April in Madrid ein, stellte sich sofort dem Prinzen von Asturien vor und erklärte, er sei vom Kaiser hergesendet, um zu ermitteln, ob die neue Regierung (le nouveau cabinet) gesonnen sei, das enge Bündniß aufrecht zu erhalten, das zwischen Frankreich und Spanien bestehe. Da er darauf eine entschieden besahende Antswort erhielt, versicherte er seinerseits, daß der Kaiser demnächst in Wadrid eintreffen werde, und gab zu verstehen (insinua), daß Seine Kaiserliche Wajestät den Prinzen Ferdinand als König von Spanien anerkennen werde, sobald er sich von dessen Gestinnungen versichert habe. Darauf kam dann Savary mit der Gewandtsheit, die solchen Leuten geläusig ist, sosort auf das, worauf es eigentlich abgesehen war: er schlug dem Prinzen oder König vor — natürlich wie von sich aus, als seinen persönlichen Einfall und Rath —, dem Kaiser entgegen zu reisen; das werde dem Kaiser sehr schwierigsteiten zu ehnen.

Murat und der etwas früher, wie gesagt, nach Madrid gessendete Laforest stellten sich natürlich, als sei ihnen dieser Gesdanke Savary's ganz neu; aber sie fanden ihn sehr glücklich und unterstützten ihn auf das lebhafteste<sup>1</sup>).

Wie genau das alles abgekartet war, geht unter anderem auch wol daraus hervor, daß an demselben Tage, an dem Savary diesen glücklichen Gedanken zu Madrid gegen Ferdinand als einen improvisirten aussprach, am 5. April, Napoleon seinem Feldsherrn in Spanien, Murat nämlich, schrieb: "Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen den gewesenen König (l'ancien roi) nach dem Escurial kommen lassen und sich durchaus zu seinem Herrn machen (et de vous en rendre toutesois parkaitement le maître) und den Friedensfürsten nach Bayonne kommen lassen. Was den neuen König betrifft, so ersahre ich von Ihnen, daß er nach Bayonne zu kommen gedenke (vous me mandez qu'il devait venir à Bayonne); ich denke, das könnte nur von Nutzen sein (je pense que cela ne pourrait être qu'utile)."

In demselben Sinne schreibt Napoleon wenige Tage später (9. April 1808) seinem Schwager Murat: "Es ist wünschens=

<sup>1)</sup> Mémoires du Roi Josef 4, 272.

werth, daß der Prinz von Asturien in Madrid sei (nämlich wenn Napoleon dort eintrifft) oder mir entgegenkomme (ou vienne à ma rencontre); in diesem letteren Falle werde ich ihn zu Bayonne erwarten; es wäre verdrießlich, wenn er sich zu einem dritten entschlösse (il serait fâcheux qu'il prit un troisième parti, d. h. wenn er entslöhe und sich rettete). Savary kennt alle meine Plane und muß Ihnen meine Absichten mitgetheilt haben. Wenn man das Ziel kennt, auf das man zugehen soll, fallen einem bei etwas Nachdenken auch leicht die Mittel ein."

Man glaubt Gauner zu hören, die sich in ihren verfängslichen gegenseitigen Mittheilungen auf Andeutungen und Winke beschränken müssen, aber auch darauf beschränken können, weil sie einander im Fluge, auf das halbe Wort verstehen.

Am 10. April fertigte Napoleon den General Reille nach Madrid ab, wie dem Großherzog von Berg zum voraus bemerkt wurde, mit Verhaltungsbefehlen ganz im Sinne berer, die zu seiner Zeit Savary erhalten hatte. Im übrigen setzt Napoleon, was gethan werden soll, in diesem Briefe vom 10. April als bereits geschehen voraus. Er spricht bereits von der etwas ent= fernten Zukunft. "Wenn der Zweck erreicht ist, den Ihnen Savary bekannt gemacht haben wird, werden Sie mündlich und in allen Gesprächen erklären können, daß es meine Absicht ist, nicht nur die Integrität der Provinzen und die Unabhängigkeit des Landes, sondern auch die Vorrechte aller Klassen zu erhalten - — — daß es mein Wunsch ist, Spanien glücklich zu sehen. Diejenigen, die eine liberale Regierung und die Wiedergeburt Spaniens wollen, werden beides in meinem System finden. — — Die Granden von Spanien, die Achtung und Ehren verlangen, wie sie ihnen unter ber beseitigten Regierung (dans l'administration passée) nicht zu Theil wurden, werden sie wieder er= halten u. s. w." — Wir sehen hier, daß die Herrschaft der Bourbons in Napoleon's Augen bereits vollständig und für immer beseitigt war.

Am 12. April hatte Napoleon die Nachricht von Savary's Ankunft in Madrid und von dessen ersten Schritten dort ers halten; er hatte erfahren, wie dieser Botschafter von Murat unterstützt worden war und was beide weiter beabsichtigten; er schrieb sogleich: "Ich habe mit Vergnügen die Nachricht von Savary's Ankunft erhalten. Weine Instruktionen waren voll-kommen übereinstimmend mit dem, was Sie zu thun beabssichtigten."

Da Thiers den angeblichen Brief vom 29. März für echt halten will und ihn durch eine plößliche Wendung erklärt, die Tournon's Berichte in Napoleon's Stimmung und Planen hers vorgerufen hätten, ist er gezwungen, abermals neue, ganz willskürliche und auf gar nichts begründete Vorgeben als Thatsachen in die Seschichte einzuführen, um wol oder übel erklären zu können, was Napoleon unmittelbar nach dem 29. März und dann weiter verfügte.

Er sagt, Tournon sei wirklich mit dem Briefe vom 29., dessen Inhalt allen früheren Befehlen widersprach, nach Madrid aufgebrochen; da habe Napoleon unglücklicher Weise die Nach= richt von Murat's gelungenem Einzug in Madrid erhalten, wie von der günstigen Aufnahme seiner Truppen durch die Bevöl= kerung, und von der vielversprechenden Weise, in der Murat mit beiden Parteien angeknüpft hatte, mit dem abgesetzten Königs= paar sowol als mit Ferdinand VII. Augenblicklich, mit Blipes= schnelle, wie das dem Genius eigen ist, sagt Thiers, übersah nun Napoleon alle Vortheile, die sich aus dieser Lage der Dinge in Spanien ziehen ließen. Wieber habe bas Verlangen, das leiben= schaftliche Bedürfniß, alles zu beherrschen, den Sieg über die klare Einsicht davon getragen, die sich in dem Briefe vom 29. ausspreche. Wieder, zum zweiten Male im Laufe von etwa dreißig Stunden, sei eine totale Wandlung in Napoleon's An= sichten und Planen in Beziehung auf Spanien erfolgt.

Das sind alles ganz willfürliche Voraussetzungen, für die es nicht den Schatten eines Beweises giebt. Es liegt nicht einmal ein Beweis vor, daß Tournon sich wirklich am 29. wieder auf den Weg nach Madrid gemacht habe. Wäre das geschehen, so müßte ein neuer Befehl erlassen worden sein, ihn zurückzurusen. Wo ist dieser Befehl? Wer hat ihn überbracht? Wo ist Tournon unterwegs eingeholt worden? Von wo ist er nach Paris zurück=

gekehrt? Das alles müßte uns eigentlich wol Thiers zu sagen wissen, wenn wir sein Märchen glauben sollen. Auch wäre der Brief an Murat, von Tournon zurückgebracht, dann wol ent= weder in Napoleon's Kabinet ober in das Archiv gekommen, oder vernichtet worden, was wol in diesem Falle das wahrscheinlichste ist. Jedenfalls bliebe es unerklärt und in der That unerflärbar, wie es, anstatt einen dieser drei natürlichen Wege zu gehen, sieben Jahre später in Napoleon's kompendioses Reisegepäck auf der Flucht nach Rochefort, und dann weiter nach St. Helena gekommen sein follte. Was Thiers in solcher Weise von einer zweiten Wandlung in Napoleon's Planen erzählt, ist rein aus der Luft gegriffen und beruht auf gar nichts, nicht einmal auf einem falschen ober gefälschten Schreiben Napoleon's, das dafür angeführt werden könnte. Es ist lediglich erfunden, weil der angebliche Brief Napoleon's vom 29. März für ccht gelten soll, ganz willfürlich angenommen wird, daß eine erste Wandlung in Napoleon's Geist vorgegangen sei und nun irgend etwas eingefügt werden mußte, um zu erklären, warum die wenige Stunden nach jenem angeblichen Schreiben erlassenen Befchle dem Inhalte desselben so entschieden widersprechen. —

Die Aufgabe, die wir uns in diesen Blättern gestellt haben, nämlich die Echtheit jenes vielbesprochenen Briefes vom 29. März 1808 einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, wäre nun hier= mit gelöst, soweit wir die Untersuchung zu führen vermögen.

Nur in der Kürze glauben wir an den weiteren Verlauf erinnern zu dürfen, um nicht unseren Bericht an einem Punkte abzubrechen, wo alles noch in der Schwebe zu sein schien, um nicht den Leser auf andere Werke zu verweisen, die mehr oder weniger vollständig erzählen, in welchem Sinne und in welcher Weise die Entscheidung erfolgte.

Ferdinand ließ sich durch Savary, dem seine eigenen elenden Rathgeber beistimmten, wirklich bewegen, dem Kaiser der Franzosen entgegenzureisen. Viel mochte dazu beitragen, daß die vertrautesten seiner Käthe, der Herzog von Infantado und Eszcoiquiz, das Schlimmste für sich selbst zu befürchten hatten, wenn Karl IV. je wieder zum Besitze der Macht gelangte, und es

schien nicht unmöglich, daß so etwas geschah, wenn man Na= poleon irgendwie erzürnte, nicht in allen Dingen unbedingt seinen Willen that. Den Ausschlag aber scheint eine Depesche Izquierdo's vom 24. März gegeben zu haben. Ihr Inhalt beweist, daß Na= poleon nichts versäumte und nichts verschmähte, um seiner Opfer gewiß zu werden. Der Vertrauensmann des Friedensfürsten berichtete barin seinem Herrn und Meister, um bessen Sturz er noch nicht wußte, von neuen Unterhandlungen, die Napoleon durch Tallegrand und Duroc mit ihm anknüpfen ließ; natürlich nur um ihn zu täuschen und, wie hin und wieder vermuthet worden ist, um nebenher auch Talleyrand zu täuschen, der sich entschieden gegen die spanischen Plane seines Kaisers ausgesprochen hatte. Izquierdo hatte dies Mal nichts von Drohungen zu melden, alles schien vielmehr auf dem besten Wege; ein Offensiv= und Defensivbündniß mit Frankreich stand in naher Aussicht, unter längst bekannten günstigen Bedingungen; die Vermählung Fer= dinand's mit einer französischen Prinzessin sei als eine abge= machte Sache anzusehen.

Ferdinand entschloß sich zu der Reise, aber selbstverständlich wollte er dem französischen Kaiser keineswegs über die Landessgrenze hinaus entgegengehen; er wollte ihn auf spanischem Grund und Voden begrüßen, und Savary ließ ihn glauben, daß er dem erwarteten Gaste bereits in Burgos begegnen werde. Ilm alle Pflichten der Höslichseit zu erfüllen, reiste Ferdinand's jüngerer Bruder, der Infant Don Carlos, voran und weiter; er sollte den französischen Kaiser an der Grenze Spaniens empfangen; drei der vornehmsten Granden von Spanien, die Herzoge von MedinasCeli und von Frias und der Graf von FernansNuñez, reisten noch weiter, um dem Herrn Frankreichs noch in Frankreich die Ergebenheit des Königs von Spanien zu bezeugen.

Mit Ausnahme der wenigen halb oder ganz in Napoleon's Plane Eingeweihten unter den Franzosen war alle Welt so vollständig getäuscht, daß diese Reise Ferdinand's in sein Verderben seinen Feinden und Eltern die größte Sorge einflößte. Karl IV. und die Königin sprachen es in ihrer Seelenangst gegen ihren Freund Nurat aus, wie sehr sie namentlich für ihren geliebten

Godon in Sorgen schwebten. Die Königin vor allen arbeitete dabei dem französischen Kaiser in die Hände, indem sie in der leidenschaftlichsten Weise verlangte, Murat solle sie ebenfalls dem Kaiser entgegenreisen lassen. Murat glaubte in dieser Beziehung nicht selbst entscheiden zu können; er fragte bei seinem Gebieter an, und um die spanischen Majestäten einstweilen zu trösten, ließ er sich Godon ausliefern, ber fortan unter französischer Wache vollkommen sicher war. Natürlich ging Napoleon sehr gern auf das Verlangen der Königin Marie Luise ein; er ging sogar weiter und erlaubte, daß nicht nur Karl IV. und seine Gemahlin, sondern auch die Königin von Etrurien und die sämmtlichen Infanten, sogar der alte Kardinal von Bourbon nach Frankreich kämen; selbst wenn der eine oder der andere keine große Lust haben sollte, die Reise anzutreten. Auch Godon sollte nach Frankreich kommen. Doch gab Napoleon diese Befehle nicht eher, als bis er den König Ferdinand auf französischem Boden in= mitten französischer Truppen ganz sicher im Netze hatte.

Ferdinand, am 10. April von Madrid abgereist, traf bereits am 12., begleitet von Don Pedro Cevallos, den beiden Herzogen von Infantado und San Carlos, dem Kanonikus Escoiquiz und einem ansehnlichen Gefolge zu Burgos ein. Hier, hatte ihm Savary versprochen, werde er den Kaiser treffen, und nun fand man anstatt bessen nicht einmal irgend welche Nachrichten von dem Erwarteten vor. Ferdinand schien betroffen, doch wußte ihn der gewandte Savary zur Fortsetzung der Reise zu bewegen. Alls man aber am 13., zu Vittoria angelangt, erfuhr, daß Na= poleon noch immer und zwar schon seit neun Tagen ruhig in Vordeaux verweile, wurde alles bestürzt. Es hatten sich aus der Provinz mehrere Edelleute eingefunden, die schon seit längerer Zeit das Benehmen der französischen Generale und Truppen in der Nähe beobachtet hatten; unter ihnen befand sich auch der ehemalige, seit langer Zeit vom Hofe verbannte Minister Urquijo. Alle widerriethen die weitere Reise auf das dringendste. Urquijo besonders sprach sowol gegen den jungen König als gegen Infantado mit einfachen durren Worten aus, was er mit sicherem Scharf= blick bereits durchschaut hatte, nämlich daß Napoleon den König auf französisches Gebiet locken wolle, um die spanischen Boursbons zu verderben, wie er die neapolitanischen zu verderben verssucht hatte. Er gab zugleich die Mittel an, wie Ferdinand seiner Meinung nach der Schlinge auch jest noch entgehen könne. Doch zu einem mannhaften Entschlusse waren weder Ferdinand noch seine Umgebung zu bewegen. Der König blieb in Angst und Zweisel bei der halben Maßregel stehen, nicht weiter zu reisen, einen beweglichen Brief an Napoleon zu richten und die Antwort hier in Vittoria abzuwarten. Das war eigentlich kein Entschluß, sondern ein Mittel, zu dem Unklarheit und Schwäche griff, um der Nothwendigkeit, einen Entschluß zu fassen, für den Augenblick zu entgehen. In Vittoria zu verweilen und den Franzosen Zeit zu lassen, das militärische Netz rund umher immer dichter zus sammenzuziehen, das hatte gar keinen vernünftigen Sinn.

Der Brief, den Ferdinand schrieb, enthielt ein gar seltsames Gemisch von Bitten und Beschwerden; er zeigte darin, daß er alles Beleidigende in Napoleon's Benehmen sehr wol empfunden hatte, und schloß dann doch mit der demüthigen Bitte, der Kaiser möge durch eine günstige Antwort der peinlichen Situation ein Ende machen, in die er, der König, sich durch das Schweigen Napoleon's versetzt sehe.

Savary eilte selbst mit diesem Briese zu dem französsischen Kaiser, mit dem er nun bereits in Bahonne zusammenstraf. Die Antwort, mit der Napoleon seinen Vertrauten am 16. April zurückschiekte, ist von der Art, daß sie selbst nach allem, was wir von seiner Handlungsweise in diesen Wirren bereits wissen, noch überrascht. Napoleon nennt darin Ferdinand stets nur Königliche Hoheit, erkennt ihn also nur als Prinzen von Asturien an. Er beginnt mit den Worten, der Prinz werde in den Papieren seines Vaters Beweise von dem Interesse gesunden haben, das er, der Kaiser, immer für ihn bethätigt habe (de l'intérêt que je lui ai toujours porté). Der Prinz werde demnach dem Kaiser gestatten, unter den gegenwärtigen Umständen ofsen und redlich zu ihm zu sprechen (de lui parler avec franchise et loyauté). Napoleon habe nach Madrid kommen wollen in der Hossmung, seinen "erlauchten Freund" (mon illustre ami)

Karl IV. zu einigen nothwendigen Reformen in seinen Staaten zu bewegen. Aber die nordischen Angelegenheiten hätten seine Reise verzögert; die Ereignisse zu Aranjuez seien eingetreten. "Ich werfe mich nicht zum Richter dessen auf, was vorgefallen ist," fährt Napoleon fort; "aber was ich weiß, das ist, daß es für die Könige gefährlich ist, wenn sie ihre Unterthanen daran gewöhnen, Blut zu vergießen und sich selbst Recht zu verschaffen. Ich bitte Gott, daß Eucre Königliche Hoheit das nicht dermalcinst selbst erfahre." Dann tritt er gewissermaßen für den Frie= bensfürsten ein, obgleich er bessen Entfernung stets für nothwendig gehalten habe. Es sei nicht im Interesse Spaniens, sich an einem Fürsten zu vergreifen, der mit einer Prinzessin des königlichen Hauses vermählt sei und so lange Zeit das Reich regiert habe. Tett habe er keine Freunde mehr, aber Ferdinand werde auch keine haben, wenn er je unglücklich sein sollte. Auch könne man dem Friedensfürsten nicht den Prozeß machen, ohne ihn zugleich der Königin zu machen und selbst dem König: "das Ergebniß dieses Prozesses wird aber verhängnisvoll sein für Ihre Krone. Euere Königliche Hoheit hat keine anderen Rechte auf die Krone, als diejenigen, die Sie von Ihrer Mutter über= fommen haben (Votre Altesse Royale n'a d'autres droits à la couronne que ceux qui lui ont été transmis par sa mère). Wenn Euere Königliche Hoheit sie entehrt, zerreißt Sie daseigene Recht auf die Krone."

So unverholen wagte Napoleon dem clenden Ferdinand die ärgste aller Beleidigungen in's Gesicht zu werfen, indem er nur zu deutlich aussprach, daß er wisse, warum ihn seine eigene Mutter einen Stallfnecht nenne.

Spanien verbannt werden, er, Napoleon, biete ihm eine Zussstuchtstätte in Frankreich. Was die Abdankung Karl's IV. besträfe, so habe sie in einem Augenblicke stattgefunden, in dem ein großer Theil von Spanien von französischen Truppen besetzt gewesen sei; es dürfe nicht vor der Welt aussehen, als habe er, der Kaiser, seine Truppen bahin geschickt, um einen Freund und Verbündeten vom Throne zu stürzen.

Den nächstfolgenden Satz glauben wir in Napoleon's eigensten Worten wiedergeben zu müssen; er lautet: "Ich sage es Ihrer Königlichen Hoheit, den Spaniern, der ganzen Welt, wenn die Abdankung König Karl's aus freier Bewegung erfolgt ist, wenn er nicht durch den Aufstand von Aranjuez dazu gezwungen worden ist, dann mache ich keine Schwierigkeiten, sie gelten zu lassen, und erkenne Euere Königliche Hoheit als König von Spanien an. Ich wünsche mich mit Euerer Königlichen Hoheit über diese Angelegenheit zu besprechen."

Ilm die Redlichkeit — die franchise et loyauté — dieser Zeilen ganz zu ermessen, muß man nicht vergessen, daß Napoleon in dem Augenblicke, wo er sie schrieb, den Protest Karl's IV. schon seit sechzehn Tagen in Händen hatte.

Napoleon spricht dann auch von der möglichen Vermählung Ferdinand's mit einer französischen Prinzessin, und zwar auch wieder in solcher Weise, daß er einerseits Hoffnungen zeigt, die Ferdinand bewegen sollen, seine Reise fortzusetzen, und andrerseits sich doch die Möglichkeit vorbehält, ihn zu verurtheilen und zu einer entschieden feindseligen Haltung überzugehen. Der Prinz habe Unrecht gethan, sich unmittelbar deshalb an ihn, den Kaiser, zu wenden; denn die Rechte des Thrones seien geheiligt, das werde der Prinz erkennen, wenn er dermaleinst selbst König sei. Jeder Schritt eines Kronprinzen bei einem fremden Souveran sei ver= brecherisch. "Die Vermählung einer französischen Prinzessin mit Euerer Königlichen Hoheit achte ich den Interessen meiner Völker entsprechend, und vor allem halte ich sie für etwas, das mich durch neue Bande mit einem Hause verbinden würde, das sich mir gegenüber stets in befriedigender Weise erwiesen hat, seitdem ich den Thron bestiegen habe." Napoleon fordert dann den Prinzen auf, Volksbewegungen nicht zu viel Bedeutung beizulegen; man könnte wol einige vereinzelte französische Soldaten ermorden, das Ergebniß aber würde das Verderben Spaniens sein. Schon habe er zu seinem Mißfallen erfahren, daß in Madrid Bricfe des General= fapitäns von Katalonien verbreitet würden, die geeignet wären, die Köpfe zu erhißen, daß auch sonst vicles dort in demselben Sinne gethan werde.

Nachdem sich Napoleon so, in drohender Weise, theils als der Angegriffene hingestellt hat, der sich wehren muß, theils als der Allmächtige, gegen den sich aufzulehnen ohnmächtige Thorsheit wäre, wendet er zum Schluß alles in das Unbestimmte: der Prinz kenne nun seine ganzen Gedanken; er sehe, daß der Kaiser noch ungewiß schwanke zwischen verschiedenen Ideen, die fizirt werden müßten. Er könne gewiß sein, daß Napoleon gegen ihn immer handeln werde wie gegen den Vater; er möge dem Wunsche des Kaisers vertrauen, alles zu schlichten.

Trot aller halben Versprechen, aller halb gezeigten Hoff= nungen, glaubte doch selbst Napoleon, daß dieser zweideutige Brief den Prinzen oder König Ferdinand wol veranlassen könnte, sich zur Flucht zu wenden. Er traf seine Maßregeln. denen gegenüber, die nicht ganz im Vertrauen waren, von denen er mithin nicht erwarten konnte, daß sie Andeutungen und Winke gehörig verstehen würden, sprach Napoleon jetzt ganz unumwunden aus, was er von ihnen erwartete und was sie sollten. So sendete er auch jett dem Marschall Bessières, der in der Gegend von Vittoria den militärischen Befehl führte, eine Abschrift des an Ferdinand gerichteten Briefes und verfügte dabei in trockenen einfachen Worten: "Wenn der Prinz von Asturien nach Bayonne kömmt, so ist das gut. Wenn er auf Burgos zurückgeht, werden Sie ihn verhaften und nach Bayonne bringen lassen." Savary, der einzige Mann, der in dieser Angelegenheit von Anfang an Napoleon's ganzes Vertrauen hatte, sich bessen aber auch vollkommen würdig erwies, überbrachte den Brief seines Herrn am 17. April nach Bittoria. Dringender als je zuvor sollen Urquijo und einige Andere zur Flucht gerathen haben, die natürlich nur noch heim= lich und bei Nacht in gefahrvoller Weise ausgeführt werden fonnte. Man mußte eigentlich in der Flucht umsomehr den einzigen Ausweg sehen, da auch die Spanier, die vorangesendet waren, um Napoleon zu begrüßen, in ihren Briefen dringend riethen, die Zusammenkunft mit dem Kaiser nur auf spanischem Boden stattfinden zu lassen. Doch Infantado, San Carlos und vor allen der stupide Intrigant Escoiquiz meinten, man müsse sich Napoleon unbedingt anvertrauen.

Was Ferdinand eigentlich bestimmte, das eigene Mißtrauen zu unterdrücken, diesen Rath zu befolgen und die Reise fortzusetzen, ist schwer zu sagen. Was einerseits Escoiquiz, andrerseits Savary davon erzählen, ist handgreislich unwahr. Im allgemeinen aber war Ferdinand nicht der Mann, der sich leicht auf ein gefährliches Abenteuer einließ. Kleinmüthige, seigherzige Entschließungen lagen ihm näher. Außerdem erzählt eine Quelle, die, gerade wo sie dergleichen berichtet, sehr zu beachten ist, daß Savary alles aufsgeboten und die frechste Lüge nicht gescheut habe, um Ferdinand nach Bahonne zu bringen.

In Joseph Buonaparte's Memoiren wird erzählt, Savary habe dreist erklärt, er setze seinen Kopf zum Pfande, daß Naspoleon den Prinzen in der ersten Viertelstunde nach ihrem Zussammentreffen als König von Spanien und Indien anerkannt haben werde.

Ferdinand trat die weitere Reise an und traf am 20. April zu Bayonne ein. Noch an demselben Tage zog ihn Napoleon an seine Tasel; an demselben Abend aber ließ er ihm und zwar wieder durch Savary erklären, daß er einsach auf die Krone Spaniens verzichten müsse. Der vortreffliche, in gewisser Beziehung sogar unvergleichliche Savary soll dabei nicht die leiseste Anwandlung von Verlegenheit gezeigt haben.

Ferdinand weigerte sich, seinem Rechte und der königlichen Würde zu entsagen, und er wurde darin von den Spaniern unterstützt. Cevallos und Insantado sollen sogar von einem allgemeinen Aufstande aller Spanier gesprochen haben, dessen Napolen gewärtig sein müsse, wenn er auf solchem Willen bestehe; aber Napoleon äußerte sich darauf, wie immer, mit der entschiedensten Verachtung über Volksaufstände und all dersgleichen, nach seiner Meinung ohnmächtige Thorheiten.

Da mit dem Prinzen doch nicht so ganz ohne weiteres fertig zu werden war, ließ Napoleon auch Karl IV., die Königin und Godoy nach Bayonne kommen, hörte ihre Klagen mit herzslicher, rührender Theilnahme an und ließ dem Prinzen Ferdinand sagen, daß er gar nicht mehr mit ihm, sondern nur mit dem Könige, mit Karl IV. unterhandeln werde. Napoleon wohnte

den emporenden Stenen bei die ein bis zur Buth gesteigerter Die weinen Siem und Sobn bewormer, ober vielmehr, er der Beiter der Beiter beiterfinht, und war 200 200 200 200 Meridumte aber derdinand wideritand - 1.-- Berne matten nes, daß er ohne Titte Titt it rid: der Krone entjage, Er ... In Beiter Gramen um? Indien feinem - Frankteilichen Freunde, na de la constant de Louis Buonaparte ... rud kand der Marit Ludwig Buona: In Deutschland, Dier Lerie und Godon : Frankreich . id a nati dinn alles und

Erfahrung bestimmt Weilen und immen Willen und immen wir ein Unheil, und immen vorhers

## Literaturbericht.

Allgemeine Kriegsgeschichte aller Völker und Zeiten, herausgegeben von Fürst N. S. Galitin. Uebersetzt von Streccius und Eichmar. Kassel, Kan. 1874 ff.

Der Verf. war 1834—47 Professor der Kriegsgeschichte und Strategie an der kaiserlichen Kriegsakademie in Petersburg; da in russischer Sprache weder in der Akademie noch in den Kriegsliteraturen ein gedruckter Leitfaden für die Schüler sich vorsand, so schrieb der Fürst mit einigen ehemaligen Offizieren der Akademie, nach dem Plane seiner Vorträge, über die Geschichte der Kriege des Alterthums, später auch über die des Mittelalters, der neuen und neuesten Zeit. "Der erste Versuch einer vollen systematischen Bearbeitung der Kriegsgesschichte" ist aber das vorliegende Werk keineswegs; die Handbibliothek für Offiziere enthält einen solchen Versuch, wenn auch nicht ganz vollsendet, der die vortrefslichen Arbeiten des Generals v. Brandt über die italienischen Kriege in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die Hugenottenkriege und den niederländischen Befreiungskrieg enthält. Auch Carrion Misas' freilich oberflächliche Geschichte kann u. a. ers wähnt werden.

Im allgemeinen scheint mir der Verf. ein gelehrter Dilettant, dem es an gründlichen Studien, an historischer Kenntniß und milistärischem Urtheil in gleichem Maße sehlt; die Literatur der einzelnen Abschnitte ist nicht vollständig angegeben, und die angegebenen Werke sind oft nicht benutzt. Der Engländer Grote ist nicht genannt. Niebuhr und Mommsen werden als Quellensorscher für römische Geschichte gesrühmt: trotzem werden die Kriegsordnung des Romulus und alle sieben Könige angeführt. Bon den Schriftstellern über den dreißigsjährigen Krieg wird Gindeln u. a. nicht genannt, aber Schiller und H. v. Bülow (!) figuriren als Quellenschriftsteller. In dem Abschnitte über

die Kriege 1648—1740 ist unter den Schriftstellern der wichtige Feuquières vergessen. Von den zahlreichen Jrrthümern mögen nur einige genannt werden. Der Verf. läßt Gustav Abolf an der Insel Ruden landen, glaubt, daß Stolpe in der Nähe von Anklam liegt und daß die Schweden in Folge der Schlacht von Fehrbellin Vorpommern an Brandenburg abtraten. Die biographischen Stizzen der Feldherren des dreißigjährigen Krieges sind höchst dürftig. Prinz Heinrich wird der jüngste Bruder Friedrich's II. genannt, Prinz Ferdinand ist ver= gessen; nicht "die Feindseligkeiten, die Friedrich II. gegen ihn hegte" waren schuld an seiner "unrichtigen und unwürdigen Beurtheilung", sondern sein Neid gegen den großen Bruder, der ihm lebenslang gütig gesinnt war, ist schuld an dem Mißverhältniß gewesen. Reines= wegs siedelte der Prinz 1786 nach Paris über, um dort seine letzten Lebensjahre zuzubringen, sondern er machte eine Reise dahin, viel= leicht mit diplomatischen geheimen Aufträgen. Seydlit wird unrichtig als Husarengeneral genannt; er hat auch Husaren geführt, aber er war wesentlich ein Führer schwerer Kavallerie. Daß Friedrich II. 1750 und 1752 mit dem "schlechten Zustande der preußischen Reiterei im allgemeinen unzufrieden, aber außerordentlich zufrieden mit Sendlit und seinen Husaren" gewesen sei, ist, was den ersten Sat betrifft, ganz falsch; nach dem ersten schlesischen Kriege war er unzufrieden mit seiner Reiterei, keineswegs nach den Siegen von Soor und Hohenfriedberg.

Der Nutzen solcher encyklopädischen Werke ist überhaupt sehr fraglich, es sehlt noch zu sehr an gründlichen Vorarbeiten; von der Kriegsgeschichte in mancher Periode wissen wir sast nichts, der Verf. hat Kompendien als Quellen für seinen Unterrichtsleitsaden benutzt. Meist dienen solche Sammelwerke der Bequemlichkeit, der Oberslächslichkeit und dem Halbwissen; wer sich gründlich über die Geschichte eines Krieges informiren will, der liest die verschiedenen Einzeldarsstellungen, am besten alte Quellenschriftsteller. Was kann man aus der Geschichte eines dreißigjährigen Krieges auf 200 Oktavseiten lernen, was nicht in jedem allgemeinen Geschichtswerke stünde!

Die umfassende Schrift des Fürsten ist von den Herrschern von Rußland und Schweden ihren Heeren warm empsohlen, gewiß mit Recht; aber die deutsche Geschichts= und Kriegswissenschaft hat nichts aus ihr zu lernen.

Eusebi chronicorum libri duo. Edidit Alfred Schoene. Vol. I. A. u. d. T.: Eusebi chronicorum liber prior. Edidit Alfred Schoene. Armeniam versionem latine factam ad libros manuscriptos recensuit H. Petermann. Graeca fragmenta collegit et recognovit appendices chronographicas sex adiecit A. Schoene. Berolini apud Weidmannos. 1875.

Der 1. Band des Schöne'schen Eusebios hat das lange und mühevolle Werk in der trefflichsten und würdigsten Weise zum Absschluß gebracht. Wenn dem Herausgeber der lebhafteste Dank für seine aufopsernde und unermüdliche Thätigkeit gezollt werden muß, die wahrlich nicht immer erquicklich gewesen ist, so nicht minder den Männern, die ihn bei einzelnen und nicht unwichtigen Theilen seiner Arbeit auf das bereitwilligste unterstützt und die ihm z. Th. wahrhaft glänzende Beiträge geliesert haben. Das Urtheil über die Gesammtsleistung steht ja wol schon vollkommen fest, und wir können uns daher bei dieser verspäteten Anzeige mit einem kurzen Berichte begnügen.

Der Band enthält zunächst eine lateinische Uebersetzung des arme= nischen Textes von Petermann, der so glücklich gewesen ist, außer den im 2. Bande benutten Handschriften noch eine Kollation einiger Stücke aus einer Handschrift von Etschmiabsin benutzen zu können. Petermann hat auch hier, wie im 2. Bande, nach möglichst getreuer Wiedergabe gestrebt, freilich in Bezug auf die Transskription der Eigennamen nicht allen Wünschen genug gethan, welchen Gutschmid in seiner Be= sprechung im Literarischen Centralblatt 1876 Sp. 885 ff. Ausdruck verliehen hat. Am besten wäre es ohne Zweifel gewesen, wenn mit bem alten Bopfe, dem zu Liebe man Uebersetzungen in's Lateinische anfertigt und lateinische Vorreden zu griechischen Schriftstellern ver= faßt, definitiv gebrochen und der armenische Text nach dem Vorbilde von Langlois u. a. in einer modernen Sprache wiedergegeben worden wäre. Parallel mit diesem Texte sind die griechischen Fragmente gedruckt worden, von Schöne bearbeitet, der zuerst die Anekdota Cramer's für seine Ausgabe ausbeuten konnte. Lagarde hat hier eine neue Rollation des Stückes II S. 115—163 beigesteuert. Diese Bearbeitung kann als das gemeinsame Werk Schöne's und Gutschmid's bezeichnet werden, welcher lettere namentlich die Emendation außerordentlich gefördert hat. Nach seiner eigenen Erklärung bezwecken seine Ber= besserungen nicht die Herstellung des Textes des Eusebios selbst, sondern die des von diesem jedesmal excerpirten Schriftstellers. dauerlich ist nur, daß Schöne öfters einer Emendation den Namen Gutschmid's hinzugefügt hat, die bereits früher von anderen vorweg

genommen war. An die Chronik schließen sich sechs Appendices. Zuerst die Series regum der armenischen Uebersetzung und die in Handschriften des Hieronymus angehängte, dann das sogenannte Exordium und die von Rödiger übersette Epitome Syria. An diese im Grunde sammt= lich werthlosen Stücke reiht sich das zuerst von Mai herausgegebene Χρονογραφείον σύντομον, ausgestattet mit vielen Berbesserungen Gutschmid's und Bemerkungen besselben über die Quellen ber Chronik. Leider hat der Coder selbst nicht wiedergefunden werden können, und so fehlt eine eigentlich diplomatische Grundlage, da Mai auch hier nachweislich mit seiner gewohnten Lüderlichkeit verfahren ist. Es folgt ein Nachtrag zum 2. Bande, nämlich eine Kollation des Fuxensis des Hieronymus von R. Schöne, auf deren Nothwendigkeit Gutschmid s. 3. aufmerksam gemacht hatte, und eine Bergleichung des Philippicus saec. VIII. von dem Unterzeichneten, bei der zu beachten ist, daß bloße Orthographica nur gelegentlich notirt sind. Diese lettere Handschrift stimmt am meisten mit bem Petavianus und dem Amandinus überein. Den Schluß bildet eine neue Ausgabe der Excerpta Latina barbari, nach einer neuen, außerordentlich sorgfältigen Abschrift des Herausgebers, durch die sich der Text bei Scaliger als sehr ungenau erweist. Was Schöne bietet, ist eigentlich keine Ansgabe, sondern ein peinlich genauer Abdruck ber Handschrift, Zeile für Zeile und Wort für Wort, freilich das einzige Verfahren, durch das man diesem entsetzlichen und doch so werthvollen Schriftstücke gerecht werden konnte. Am Rande sind Nachrichten über bie von verschiedenen Händen vorgenommenen Korrekturen gegeben und die Anmerkungen und Rückübersetzungen Scaliger's wieder abgedruckt. Ganz neu ist die Kunde, daß nach einer Randnotiz von zweiter Hand der Bischof Georg von Amiens oder nach anderen der Bischof Viktor von Tours Verfasser dieser in ihrer Franz Rühl. Art klassischen Uebersetzung sei.

Ueber die Tradition der Perserkriege. Von N. Wecklein. (Separatabdruck aus den Sipungsberichten der kgl. Akademie der Wissenschaften.) München, Verslag der kgl. Akademie. 1876.

Diese Schrift handelt fast ausschlicklich von der lleberlieferung der Geschichte der Persertriege bei Herodot, dessen Darstellung, wie der Verf. meint, im wesentlichen den Charakter der mündlich verbreiteten Tradition an sich trägt; als solche giebt sie keineswegs immer die volle geschichtliche Wahrheit, sondern ist in vielen Stücken durch versschiedene Einflüsse entstellt. Zuerst hat daszenige auf sie eingewirkt

was Wecklein die moralische Auffassung Herodot's nennt (S. 7): die Götter nehmen unmittelbar an den Ereignissen Theil und bekunden ihre Hülfe durch Zeichen und Wunder; das Unglück der Perser wird als eine Strafe für ihren Uebermuth und ihre Versündigung an hel= lenischen Heiligthümern dargestellt. Ferner hat das Bestreben der Nachwelt, den Ruhm der Perserkriege zu erhöhen, übertreibend und beschönigend gewirkt (S. 32); dazu ist die echt hellenische Fabelsucht gekommen, hat allerlei Anekoten theils absichtlich, theils unbewußt erfunden, sie bestimmten Personen angehängt und durch solche Ein= zelheiten die Erzählung zu beleben gesucht (S. 45). Endlich hat der Zwist der Parteien im Innern der Staaten und die Rivalität der Stämme gegen einander die Auffassung und Darstellung der Ereignisse erheblich beeinflußt (S. 60). In mehreren Punkten hat Wecklein, auf die außerhalb Herodot's erhaltenen Nachrichten gestützt, die durch alle diese Einflüsse entstellte Erzählung Herodot's zu berichtigen versucht und stellt am Schlusse der ganzen Arbeit die hierbei gewonnenen Resultate zusammen.

Der Verf. hat sich seine Aufgabe sehr leicht gemacht; es ist ihm entgangen, daß das Problem, das er sich stellt, mit den von ihm an= gewandten Mitteln sich gar nicht lösen läßt. Wer den Herodot richtig beurtheilen will, darf sich nicht auf die Erzählung der Perferkriege bei ihm beschränken. Es ist ferner zu untersuchen, ob in der weiteren Ueber= lieferung eine von Herodot unabhängige Tradition vorliegt, oder ob wir in ihr nur eine mehr ober weniger freie Bearbeitung desselben Materials haben. Was die ältere oder gleichzeitige betrifft, so würde sich wol der Versuch gelohnt haben, zu ermitteln, welche wirklichen Quellen dem Herobot bei seinem Werke zur Verfügung standen und von ihm benutt sind oder doch benutt sein können. Eine solche Untersuchung ist nicht unmöglich und, was die Hauptsache ist, un= erläßlich; ohne dieselbe kann von einem sicheren Urtheile über die Tradition der Perserkriege keine Rede sein. Wecklein begnügt sich mit der Annahme, daß Herodot aus mündlichen Berichten geschöpft habe, einer Annahme, die in vielen Studen erst des Beweises, auf jeden Fall der Begrenzung bedarf. Die Wecklein'sche Arbeit entbehrt also der nothwendigen Vorbedingungen, ohne die eine Untersuchung über diesen Gegenstand überzeugende Kraft nicht haben kann; sie kann des= halb unmöglich mehr als einen ephemeren Werth haben, und zwar nicht nur im ganzen, sondern auch im einzelnen.

Wecklein zählt eine Reihe von Geschichten auf, die nicht historisch seien: Wunder, Göttererscheinungen, Prodigien, dazu eine Zahl von Anekdoten, die den Stempel der Erfindung an sich trügen. Gewiß, er hat Recht: diese Geschichten sind nicht historisch. Aber über diese Erzählungen, Geschichten, Anekdoten nicht mehr sagen, als daß sie nicht historisch seien, sondern ein Aussluß der "moralischen Auffassung" Herodot's und der griechischen Fabelsucht, das heißt über sie nichts sagen.

Die Erzählung Herodot's von der Stellung der Korinther, Thebaner und Argiver trägt nach Wecklein beutliche Spuren einer den Athenern ungünstigen, jenen Stämmen feindlichen Auffassung an sich; es ist die Feindschaft Athens gegen Korinth wie gegen Theben, durch die die Darstellung der Ereignisse beeinflußt sein soll. folgt Wecklein den Spuren Plutarch's in seiner Schrift de Herodoti Ich würde mich jedoch an seiner Stelle mit etwas malignitate. weniger Zuversicht diesem Führer angeschlossen haben. Wenn die Athener in ihren Erzählungen wirklich der Feindschaft gegen ihre Nachbarn so viel Gehör gaben, warum haben sie da nicht auch der Freundschaft Raum gegeben? Zu derfelben Zeit, wo Thebaner und Korinther den Athenern verfeindet waren, waren die Argiver und Thessaler ihnen befreundet, und dennoch erzählt uns Herodot von ihrem Verhalten im Perferkriege wenig Chrenvolles. Wie richtig im ganzen die herodoteische Darstellung ist, sieht man am deutlichsten daraus, daß z. B. Thutydides überall, wo er sich auf die Persertriege bezieht, genau mit ihr übereinstimmt. Auch hier ist Wecklein's Kritik völlig ungenügend, und weit davon entfernt, zu einem dauernden, fest begründeten Ergebnisse gelangt zu sein.

Wiederholt zieht Wecklein den Bericht späterer Historiker dem herodoteischen vor: Atesias, Sphoros und Theopomp erfreuen sich dieser Bevorzugung. Nichts kann verkehrter sein als diese Methode der Gesschichtssorschung. Denn welcher Grad von Glaubwürdigkeit diesen Schriftskellern zukomme, darnach hat Wecklein nicht gefragt. Nun aber weiß jeder, der einen Blick in die Reste des Atesias gethan hat, daß seine Nachrichten über den Arieg in Hellas nicht zu brauchen sind. Sphoros und Theopomp sind große Namen; aber durch große Namen darf man sich nicht bestimmen lassen: man muß fragen, wie haben diese Männer die ihnen überlieserte Geschichte weiter der Nachwelt übersgeben? Und was wir da von ihnen sehen und hören, ist nicht geseignet, ihre Autorität allzugroß erschienen zu lassen. Ja, bei Theopomp, den Wecklein besonders begünstigt, ist nicht nur die Wahrheitssliebe sehr zweiselhaft, sondern wir sehen auch, daß er dort, wo uns in seine Arbeit ein Blick gestattet ist, sich begnügt hat, seine Vors

Din nicht die Rede sein kann. Einem solchen Führer wird man sich der nur mit großer Vorsicht anvertrauen, und man wird sich hüten, wit Wecklein dem Theopomp z. B. zu glauben, daß die Schlacht bei Warathon nichts gewesen sei als ein winziges Gesecht, das erst durch die Nachwelt zu einer großen Schlacht aufgebläht sei (S. 34 ff.). Sehr häusig läßt uns Hervotot im Stiche, und seine Erzählung verschafft uns nicht immer die Klarheit und Einsicht, die wir zu haben wünschten. Ob aber in solchen Fällen die abweichenden Varstellungen späterer Historiker das Richtige überliesern, das ist eine ganz andere Frage, die erst dann beantwortet werden kann, wenn wir wissen, welche von Hervotot unabhängige Quellen ihnen zu Gebote standen und wie sie dieselben benutzten.

Alles in allem: Wecklein hat mit seiner Schrift unserer Wissenschaft keinen Dienst geleistet. Man vermißt bei diesem Kritiker bas Verständniß für Herodot; mitleidig sicht er auf den alten Erzähler wie auf eine gestürzte Größe herab. S. 61 wird der "staatsmännische Blick des Thukydides" dem "moralisirenden Herodot" gegensüber hervorgehoben. Dieser etwas triviale Vergleich verräth weder Geschmack noch historisches Urtheil. Zugegeben, Herodot hätte keinen "staatsmännischen Blick" besessen, so ist es doch ungerecht, wenn man zwei Männer so vergleicht, daß man an dem einen Eigenschaften lobt, die der andere nicht haben kann. Was ist nun aber jener "staatsmännische Blick", und woher weiß Wecklein, daß Herodot ihn nicht gehabt habe?

Oktavius Clason, Römische Geschichte vom ersten Samniterkriege bis zum Untergang des Alexander von Epirus. II. Als Fortsetzung von A. Schwegler's römischer Geschichte. Halle, Verlag der Buchhandlung des Baisenhauses. 1876.

Eine Fortsetzung von Schwegler's römischer Geschichte gehört zu ben schwierigsten Aufgaben. Es mußte als ein außerordentlich kühnes Unternehmen erscheinen, sich an die Seite eines so ausgezeichneten Forschers zu stellen und dadurch beständig den Vergleich herauszussordern; es mußte stets zweiselhaft bleiben, ob der Fortsetzer, selbst wenn er an geistiger Kraft Schwegler ebenbürtig war, auch wirklich nach seinem Plane weiter arbeitete, da sich nicht mit Vestimmtheit sagen läßt, welchen Raum Schwegler in den späteren Vänden der Kritik zu widmen gedachte; es war endlich mehr als fragsich, ob nach

den Forschungen der letten 20 Jahre, wie sie insbesondere von Momm= sen und seiner Schule ausgingen, sich wirklich wieder einfach an die For= schung Schwegler's anknüpfen ließe. Clason hat sich durch alle diese Erwägungen, zu benen sich noch eine einschneibende Verschiedenheit ber politischen Ansichten gesellte, nicht abschrecken lassen, er ging mit großem Eifer und Fleiß an's Werk, und zwei Bände seiner Fortsetzung waren vollendet, als auch ihn ein früher Tod ereilte. Ueber den ersten Band brauchen wir hier nicht mehr zu berichten; der vorliegende zweite, der zum größten Theile erst nach Clason's Tode gedruckt wurde, führt die Geschichte weiter bis zum Untergange des Alexander von Epirus. Sein allgemeiner Charakter ist im wesentlichen dem des ersten Bandes gleich; das Gesammturtheil barüber kann nicht anders ausfallen. Etwa den vierten Theil des Bandes nimmt eine Analyse der Quellen ein, der Hauptsache nach also eine Untersuchung über die Duellen des Livius für diese Periode, im wesentlichen nach der Methode von Nitssch und auf seinen Resultaten weiter bauend, in Einzelnheiten ihn Daran schließen sich ähnliche Erörterungen über die bekämpfend. trümmerhaft erhaltenen Berichte griechischer Autoren. Ueberall finden sich hier größere und kleinere Nachträge zum 1. Bande eingestreut; das 8. bis 10. Kapitel des 9. Buches enthalten ausschließlich Untersuchungen, welche mit der im 2. Bande bargestellten Epoche gar nichts zu thun haben. Im einzelnen finden sich bei diesen Quellenuntersuchungen vielfach werthvolle Bemerkungen, wie über Fabius als Quelle Diodor's, über die Quellen Appian's, die ganze Untersuchung ist mit Fleiß und Scharssinn geführt; ob sie sich als probehaltig bewähren wird, muß abgewartet werden. In vielen Einzelnheiten läßt sich Genauigkeit vermissen. Methode wie Ergebnisse von Nitsch erscheinen aber überhaupt nicht dem Ref. allein in vieler Hinsicht einer Revision bedürftig, was hier näher auszuführen natürlich nicht der Wie aber eine solche Revision auch ausfallen möge, die Forschungen von Nitssch, und damit auch dis zu einem gewissen Grade die sich daran schließenden von Clason, werden für die Wissenschaft kaum weniger fruchtbar gewesen sein, wenn sich ihre Resultate als irrig, als wenn sie sich als wolbegründet herausstellen sollten.

Allein eine andere Frage ist es, ob diese Quellenanalyse irgendwie dazu beiträgt, unsere Kenntniß über die Vorgänge jener Zeit zu ersweitern, zu stützen oder zu berichtigen. Und diese Frage muß versneint werden. Kein einziger der verschiedenen Berichte gewinnt dadurch an Glaubwürdigkeit, daß wir seinen Urheber kennen sernen. Die

ganze Ueberlieferung über diese Epoche ist so schlecht, daß man häufig genug zweifeln kann, ob auch nur die allgemeinsten Grundzüge der historischen Wahrheit entsprechen. Wenn noch in späterer Zeit L. Cornelius Scipio Barbatus nach Livius und den Triumphalfasten in Etrurien fämpft, während ihn seine Grabschrift in Lukanien und Samnium siegen läßt, was soll man da von den Berichten über den ersten samnitischen und den latinischen Krieg denken, die noch dazu sich selbst und der Möglichkeit widersprechen? Clason hat sich aber hier nicht mit Erzählung und Kritik der Ueberlieferung begnügt, son= dern hat versucht, auf dem Wege der Kritik die wirkliche Geschichte wiederherzustellen. Das liest sich zum Theil recht gut, aber kein irgendwie steptisch veranlagtes Gemüth wird dadurch überzeugt werden. Man könnte auf dieselbe Manier eine Geschichte des trojanischen Krieges schreiben (und schon Thukydides hat es bekanntlich versucht), von analogen Beispielen aus der Geschichte des Mittelalters zu geschweigen. Anderswo nimmt der Verf. freilich eine freie und unabhängige Stellung seinen Quellen gegenüber ein. Wir verweisen in dieser Hinsicht namentlich auf das 2. Kapitel des 9. Buches über die militärischen und speziell tattischen Verhältnisse Roms. Es ist das eine Auseinandersetzung mit Lange, ursprünglich brieflich und mündlich verhandelt, hier, wie wir ja wol voraussetzen dürfen, mit Zustimmung Lange's dem großen Publikum vorgelegt. Clason verwirft alle Angaben über die Ausbildung der römischen Taktik in älterer Zeit als unhistorisch, als ein Zurückdatiren der später geltenden Zustände; er erklärt sich weiter gegen die Ansicht, daß vor der Manipulartaktik die phalangitische in Rom und Italien ge= brauchlich gewesen sei. In beiben Punkten scheint er uns, namentlich auch den Einwürfen Lange's gegenüber, Recht zu behalten. Die Möglich= keit, daß es über diese Dinge eine echte Ueberlieferung gegeben habe, läßt sich allerdings nicht bestreiten, allein sie aus den Nachrichten, welche uns überkommen sind, herauszufinden, erscheint unmöglich. Ob aber Clason wolgethan hat, sich in Bezug auf die Taktik der älteren Beit nicht mit einem non liquet zu begnügen, sondern zu versuchen, sie zu rekonstruiren und gar ihre Entwicklung mit derjenigen der Ber= faffung in Zusammenhang zu bringen, das möchten wir bezweiseln. Ebenso wird man in Berücksichtigung des Charakters der Ueberlieferung erhebliche Bedenken begen muffen, ob es angeht, die Gesetzgebung dieser Zeit, insbesondere die Gesetze des Publisius Philo, pragmatisch zu motiviren; in Bezug auf die Gesche selbst wird es genügen, darauf hinzuweisen, daß Clason den in seinen "Aritischen Erörterungen über

Den römischen Staat" entwickelten Standpunkt im wesentlichen sesthält.

— Ueber die Bölkerschaften, mit welchen die Kömer in dieser Beit kriegerisch zusammenstoßen, giebt der Verf. nur wenig Neues, auf eigener Forschung Beruhendes; die betreffenden Kapitel sind lediglich geschickte Kompilationen aus bekannten Werken. Was der Verf. selbst hinzuthut, ist zuweilen recht vom Uebel, wie die Hypothese, es hätte außer Circeii an der volkkischen Küste noch eine Stadt Circeii in Latium existirt (S. 215 ff.), deren Andenken völlig erloschen sei. Zu solch verzweiselten Auskunstsmitteln kann man vielleicht greisen, wenn die Ueberlieserung trümmerhaft, aber vortrefslich, sicherlich nicht, wenn sic, wie hier, scheinbar reich, aber im Grunde völlig werthlos ist.

Franz Rühl.

Christus und die Casaren. Der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum von Bruno Bauer. Berlin, Grosser. 1877.

In vorliegendem Buche tritt ein Schriftsteller, welchen man trop fortgesetzter Thätigkeit auf geschichtlichem und publizistischem Gebiete theologischerseits seit einem Menschenalter zu den überwundenen Standpunkten und abgethanen, ja vergessenen Größen zu rechnen pflegt, fast unversehens noch einmal vor sein früheres Publikum, um uns von seiner Auffassung des Christenthums als einer unpersönlichen, aus der geistigen Stimmung der römischen Casarenzeit zu erklärenden Macht ein Gesammtbild zu geben, bessen wissenschaftliche Gewährleistung als in den früheren theologischen Arbeiten des Verfassers vorliegend vor= ausgesett wird. Als solche werden die "Kritik der evangelischen Ge= schichte des Johannes" (Bremen 1840) und "Kritik der evangelischen Geschichte ber Synoptiker" (leipziger Ausgabe, 3 Bbe., 1841 — 42; 2. Auflage 1846), "Kritik der Evangelien und Geschichte ihres Ur= sprunges" (berliner Ausgabe, 4 Bbe., 1850-52), "die Apostel= geschichte" (1850) und "Kritik der paulinischen Briefe" (1850—52) mehrfach citirt. Auch hier erfahren wir bemnach, daß das Messias= bild, weit entfernt davon, schon im Judenthum eine Art Präexistenz gewonnen zu haben, erst eine Schöpfung des christlichen Geistes (S. 295 f.), speziell jener evangelischen Literatur ist, deren Entwick= lung etwa gerade ein halbes Jahrhundert, so ziemlich die Mitte des 2. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, in Anspruch nehmen soll (S. 300). Das eigentliche Urevangelium ist in unserer jetigen Markus= schrift enthalten, wenn es sich mit derselben auch nicht deckt (S. 298. 316. 356 f.). Andere Erweiterungen besselben Urevangeliums liegen

dem ursprünglichen Lukas, wie ihn noch Markion kannte (S. 298 f. 362 f.), und dem auf ihn folgenden Matthäus-Evangelium zu Grunde (S. 348 f.). Letteres sowie der jetzige, namentlich durch den Reise= bericht erweiterte (S. 355) Lukas haben dem in der Weise der römischen Biographien der Kaiserzeit entworfenen (S. 260 f.) Bilde des Ur= evangeliums noch Kindheitsgeschichten hinzugefügt, deren Vorbilder man gleichfalls bei Sueton, Ovid und Virgil suchen muß (S. 359 f.). Den Abschluß bildet der vierte Evangelist, indem er den gnostischen Gegensatz gegen das Judenthum, welchem schon der erste Lukas ge= widmet war, systematischer und zugleich vom Typus des Urevangeliums unabhängiger durchzuführen versucht (S. 362 f.). Spätere und zwar sich gegenseitig bedingende Schöpfungen der bewußt dichtenden Phan= tafie der abendländischen Kirche sind dann die beiden Apostel Paulus und Petrus, wie sie in der Apostelgeschichte in Parallele zu einander gebracht werden (S. 367 f.), jener das Prinzip der Neuheit und Freiheit im Chriftenthum darstellend, dieser dasjenige der Centrali= sation und Organisation (S. 382 f.). Während daher im Morgen= lande neben dem neutralen Inhalte des Urevangeliums die philo= sophische Ideenwelt des vierten Evangelisten zur Herrschaft kam, hat im Abendlande etwa gleichzeitig mit den Evangelien, in den Zeiten von Hadrian bis auf Marc Aurel, die paulinische Briefliteratur Ent= stehung gefunden, welche dem wenig originellen Paulus der Apostel= geschichte einen neuen Paulus entgegensetzte, der die Kosten seiner Schriftstellerei mit Lehrsätzen aus der Gnosis und mit Reminiscenzen aus der Lektüre Philo's (S. 377) und Seneca's (S. 47 f.) bestreitet (**6**. 380 f.).

Mit den Namen Philo und Seneca stünden wir sonach vor den eigentlichen Produzenten der christlichen Weltanschauung. "Seneca's neue Religion" (S. 36) bietet bekanntlich der Analogien zu christlichen Sähen so viele, daß Tertullian und Hieronymus ihn ohne weiteres den "Unsrigen" nennen und christliche Hände eine Korresponzbenz zwischen ihm und Paulus ansertigen konnten. Aber nicht bloß ist im Reserat über die neuere, diesem Gegenstande gewidmete Literatur (S. 31 f.) die abschließende Abhandlung von F. Chr. Baur (die dritte unter den "drei Abhandlungen zur Geschichte der alten Philosophie und ihres Verhältnisses zum Christenthum", herausgegeben von Beller) übergangen, sondern auch das gesunde Maß, auf welches hier die Analogien zurückgeführt sind, vielsach überschritten. Absolutismus und Militärdiktatur — so konstruirt sich unser Vers. die Sache — ver-

leideten den stoischen Weisen die Politik, "für deren in Trümmer fallende Satzungen sie sich im Weltgesetz und deffen Uebereinstimmung mit dem eigenen Ich Ersatz holten" (S. 62). "Sich sammeln, an der eigenen Besserung arbeiten, leiden, dulden, sterben war das Biel des Lebens geworden" (S. 23). "Die Poeten, Rhetoren und Philo= sophen der ersten Raiserzeit haben ein geistliches Rom gegründet, auf dessen Fruchtboden die Grundtypen zu den Sprüchen, die darauf in den Formeln der Evangelien und der paulinischen Briefe unter die Massen des Reiches kamen, gezeitigt sind" (S. 150). Seneca's Sätze von der Steigerung und idealen Vollendung des Gesetzes sind es, welche den Christus des Urevangeliums im Kampfe wider den Mosaismus leiten und ihm die Makarismen der Bergpredigt ein= geben (S. 300. 321. 348 f.); Marc Aurel's Selbstbetrachtung bietet ein auf dieselbe Quelle zuruchweisendes Seitenstück dazu (S. 319 f. 350). Aber die eigentliche Heimat dieser Ideenreihen war die griechische Philosophie (S. 347). Jest erst wurde Plato's Gedankenwelt im Allgemeinbewußtsein lebendig; nichts konnte der weltmüden Sehn= sucht nach einem verständlichen Jenseits willkommener sein, als diese Scheidung des kosnischen Ganzen in ein Reich der oberen Ideen und eine untere Region der Sinnlichkeit, welche von ihren Ur= bildern droben Gestalt und flüchtigen Bestand erhält (S. 256). gleich endlich mußte sich unter den Schicksalsgenossen, welchen auf diesem Wege Plato die Pilgerreise und Flucht nach dem oberen Hims melsstaate vorgeschrieben hatte, ein aus gleichem Bewußtsein des Darbens und aus gleichem Heimweh geborenes, brüberliches Liebes= gefühl erzeugen, welches, verbunden mit der stoischen Entdeckung von der Gleichheit aller Menschen, über die Trümmer der zerfallenden Staatsordnung hinweghob und den Trieb zu neuen sozialen Gestal= tungen in sich barg. "Seneca's Preis der Entsagung und Isolirung, der Kampf, welchen die Rhetorenschulen Athens und Roms im Namen des Gemüthes und der Liebe gegen die Schrecken der Satzungen ge= führt hatten, und der Inbel der Cyniker beim Abschied von der Welt waren in die Massen gedrungen" (S. 275). Dies die neue Beisheit, welcher die Kömer der Kaiserzeit ihre nationalen Götter um zugleich dem Judenthum den Monotheismus und den Gedanken des Gesetzes, endlich auch die mythologische Form zu entnehmen, in welche man den Gedanken Seneca's von dem Einen Vollender ein= kleidete, welcher die ganze Bestimmung der Menschheit erfüllen und sich im Leiden der Welt zum Opfer bringen muffe (S. 303 f.). Mit Rom

kann höchstens noch Alexandria um den Preis, Wiege des Christen= thums zu heißen, wetteifern (S. 302. 347). Denn "hier hatte Philo traft seiner allegorischen Erklärung im Buchstaben bes Gesetzes und in den Erlebnissen der Urväter wie des Gesetzebers den heraklitischen und stoischen Logos als den ewig gegenwärtigen Offenbarer, Tröster und hohenpriesterlichen Vermittler zwischen dem Seienden und der Seele nachgewiesen" (S. 306), wie solches der Verf. in seiner Schrift "Philo und das Christenthum" (1874) weiter durchgeführt hat. Weit entfernt also, wie man gewöhnlich glaubt, ein Stadium der jüdischen Entwicklung zu bezeichnen (S. 301), erscheint das Christenthum viel= mehr als ein Zeugniß für die Entwicklungsfähigkeit der griechisch= römischen Welt (S. 315), aus welcher ihm alle produktive Kraft, alles "Gemüth", zugeflossen ist, während das Judenthum nur das Knochen= gerüste geliefert habe (S. 302. 384); es wäre wesentlich nur "ber in jüdischer Metamorphose zur Herrschaft gekommene Stoizismus" **(**©. 15).

In der That müßten wir etwa so urtheilen, wenn unsere christliche Literatur statt mit den neutestamentlichen und neutestamentlich apostryphischen, mit den Schriften der übrigens S. 367 in richtigem Lichte erscheinenden griechischen Apologeten seit der Mitte des zweiten oder denjenigen der römischen Popularphilosophen seit dem Ende desselben Jahrhunderts beginnen würde. Die Gedankenwelt, welche die eben bezeichneten Schriftsteller als die christliche vertreten, sührt sich vielsach auf die beschriebenen Burzeln zurück. Damit ist das relative Recht der Aufstellungen des Verf. anerkannt. Sein Unrecht aber, die maßlose Wilkür in der kritischen Behandlung der seinen Voraussetzungen widerstrebenden neutestamentlichen Literatur, hat sich an ihm selbst dadurch gerächt, daß die meisten seiner bezüglichen Sätze sein ausschließliches Privateigenthum geblieben sind.

## H. Holtzmann.

Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien durch Friedrich Böhringer. XI. Zweite völlig umgearbeitete Auslage: zweite Ausgabe. (A. u. d. T.: Die alte Kirche. XI. Das 4. und 5. Jahrhundert. Von Friedrich und Paul Böhringer.) Inhalt: Aurelius Augustinus, Bischof von Hippo. Erste Hälfte 1877. Zweite Hälfte 1878. Stuttgart, Meher u. Zeller.

Mit Bezug auf unsere Generalanzeige1) soll hier der letzterschienene Theil des weitschichtigen Werkes besprochen werden. Gewidmet ist

<sup>1)</sup> Bgl. H. 3. 39, 131 f. Hinorische Zeitschrift. R.F. Bb. V.

derselbe der Darstellung des Lebens und der Werke Augustin's, des nicht bloß kirchen=, sondern auch kultur= und weltgeschichtlich bedeutendsten aller Kirchenväter. Von dem nicht lange vorher erschienenen Werke von (dem jüngeren) A. Dorner ("Augustinus, sein theologisches System und seine religionsphilosophische Anschauung", 1873; davon ein Auszug in der zweiten Auflage der theologischen Realencyklopädie 1877, 1, 781 f.) unterscheidet sich die vorliegende Biographie theils formell durch ihre populäre Haltung, theils materiell durch ihren umfassenderen, keineswegs bloß auf dogmenhistorische Zusammenstellung sich beschränkenden Inhalt. Aber auch mit der ersten Auflage kontraftirt diese zweite merklich; äußerlich zwar insofern weniger, als schon seit dem neunten Bande auf Wunsch des Verlegers wieder mehr die frühere Grenze eingehalten und zu diesem Behufe sogar der gelehrte Apparat ganz fern gehalten wurde. Dieses hat bei einer so vielseitigen, langen und wechselvollen Entwicklung, wie diejenige Augustin's war, den Nachtheil, daß wir, da die mitgetheilten Aussprüche nicht auf ihre Duellen zurückgeführt werden, nicht im Stande find, diejenige Phase der Bildungsgeschichte zu erkennen, welcher sie jedesmal angehören. Auf der anderen Seite ist vielerlei historisches Material, was zum Berständnisse der dogmatischen und firchlichen Streitigkeiten Augustin's erforderlich schien, nachgetragen, namentlich aber auch in der Cha= rakteristik selbst der mehr panegyrische Standpunkt der ersten Auflage verlassen worden, um an seine Stelle eine scharfe, aber auf keinen Fall ungerechte Beurtheilung treten zu lassen. Denn zu einem Berfahren in letterer Richtung dürfte allerdings endlich einmal die Zeit gereift erscheinen einer historischen Größe gegenüber, welche nament= lich unter dem altprotestantischen Sehwinkel vielfach kolossale und mit der Wirklichkeit in schneidendem Widerspruche stehende Dimensionen angenommen hat. In der That sehen wir auch die protestantische Theo= logie der unmittelbaren Gegenwart an der Arbeit der Richtigstellung des historischen Urtheils begriffen. Es dürfte am Blate fein, dafür einige Belege zu geben.

Augustin hat unter allen Umständen dem dogmengeschichtlichen Prozesse die Richtung auf das Anthropologische, auf die religiöse Ersfahrung und auf die kirchlichen Interessen gegeben. Er hat damit die Richtung bestimmt, in welcher nunmehr die abendländische Theologie länger als ein Jahrtausend fortschritt. Selbst der Protestantismus hat dieselbe Linie ja wesentlich innegehalten und sich seit Luther sogar mit Vorliebe auf Augustin berusen. Aber Beller (Theologische Jahrs

bücher 1854 S. 314) und Dickhoff (Kirchliche Zeitschrift 1860 S. 423) haben die Annahme der Identität des altprotestantischen Lehrbegriffes mit demjenigen Augustin's als eine Julijon hingestellt. Auch Ritschl (Rechtfertigung und Versöhnung 1, 83) behauptet, "daß er, im ganzen betrachtet, der Patron, ja der direkte Begründer des abendländischen Katholizismus ist, daß von ihm namentlich das ganze Material der mittelalterlichen Lehren von Gnade und Freiheit, von Justifikation und Verdienst herrührt und daß die Folgerungen, welche die Refor= matoren aus seinen Lehren von der Sünde und der Prädestination gezogen haben, sowie beren Lehre von der Rechtfertigung ihm nicht in den Sinn gekommen sind". "Wenn jedermann den Anspruch hat, daß man ihn aus dem ausgesprochenen Zusammenhange seiner An= sichten verstehe, so hat gewiß ein Mann von der enormen Bedeutung Augustin's diesen Anspruch doppelt und dreifach, und es ist endlich an der Zeit, daß man die Manier aufgiebt, den abstrakten Pol seiner Weltanschauung, die Bestimmungen über Erbsünde und Prädestinations= gnade, als die direkten Prämissen eines lutherisch orientirten Kirchen= glaubens darzustellen, von dessen Folgerungen Augustin keine Ahnung gehabt hat" (Jahrbücher für deutsche Theologie 16, 201 f.). es doch kaum zu begreifen, daß derselbe Mann, welchen die katholische Kirche als ihren größten Lehrer und Kirchenfürsten preist und der den katholischen Standpunkt gegen alle Arten von Schismatikern und Häretikern mahrte, in diefer seiner epochemachenden dogmatischen Thätigkeit zugleich die protostantischen Grundsätze verfochten haben follte. In das vielseitige Wirken Augustin's bringt vielmehr nur seine konsequent festgehaltene hierarchische Tendenz Zusammenhang; Formeln, welche später der Protestantismus im eigenen Interesse zu verwerthen vermochte, werden daher ursprünglich bei Augustin anders gemeint gewesen sein1).

Beispielshalber will die Lehre von der natürlichen Unfähigkeit des Menschen zum Guten und von der allein wirkenden Gnade Gottes im Sinne des reformatorischen Systems den Menschen in der Kraft seines Glaubens auf Gott allein stellen und von jeder anderweitigen, namentlich von jeder hierarchischen Bevormundung in Bezug auf seine religiöse Position befreien. Um seine Freiheit aller Welt gegenüber erst recht zu behaupten, verzichtet der im altprotestantischen Sinne Fromme auf die Freiheit gegenüber Gott. Augustin dagegen will mit

<sup>1)</sup> Bgl. Zeller, H. 3. 4, 166 f.

seiner Lehre von der Verdorbenheit der menschlichen Natur umgekehrt das Subjekt antreiben, um so mehr sich ganz der kirchlichen Kur und Direktion zu überlassen, auf alles eigene Urtheil der Kirche gegenüber zu verzichten. Denn die Gnade, von welcher er alles Gute herleitet, wirkt ja allein durch die kirchlichen Heilsmittel, und es ist sehr bezeichnend, daß der pelagianische Streit seine Anfänge u. a. auch vom Taufbegriffe nahm. Gegen Neander hat Baur hierin geradezu das eigentliche Agens für Augustin's Theilnahme und Stellung im Streite erblickt: er habe die objektive Nothwendigkeit der kirchlichen Sakra= mentenpragis retten wollen. Ihm versteht es sich daher auch ganz von selbst, daß nur Mitglieder der katholischen Kirche unter den Er= wählten sind. Und so ist für Augustin auch die Prädestinationslehre kein Widerspruch zu seiner Theorie von der Kirche, da die Prädesti= nation eben badurch zur Erscheinung kommt, daß die Prädestinirten sich der von der empirischen Kirche dargebotenen, den Menschen in den Zusammenhang der göttlichen Heilszwecke versetzenden Sakramente wirklich und in normaler Weise bedienen. Die Gnadenmittel der Rirche sind die Mittel zur historischen Realisirung des prädestinirenden Rathschlusses Gottes (vgl. Böhringer 2, 108). Damit ist auch zu vergleichen sein Sat, daß der wirklich Begnadigte im Glauben keine Gewißheit habe, prädestinirt zu sein (2, 109 f.). "Um die Wahrschein= lichkeit dieses seines Standes zu erreichen, wird er also auf den Weg des kirchlichen Lebens hingewiesen, auf die sakramentalen Kräfte, welche in demselben wirken, und auf seine Erfüllung der göttlichen Gebote, d. h. auf die durch die Gerechtmachung möglichen Verdienste" (Ritschl S. 201; vgl. auch S. 210). Umgekehrt dient bei Wiklif und Huß die Erwählungslehre dazu, den Kirchenbegriff zu sprengen. Augustin erkannte die tödliche Gefahr noch nicht, welche für jede kirchliche Heilsmittelanstalt in dem Determinismus liegt, sofern letterer ja nothwendig darauf führt, die kirchlichen Heilsmittel gegen die göttliche Allwirtsamkeit und Vorherbestimmung zurückzustellen. In der Praxis war die Kirche daher allerdings trop Augustin's Autorität nie augu= stinisch, sondern gut semipelagianisch.

Nachdem auch A. Dorner die Kongenialität Augustin's mit den Resormatoren in Abrede gestellt (S. 322), ist es daher nicht mehr ganz motivirt, wenn unser Verf. den Augustinismus durch die Ressormation einsach wieder aufgenommen und sortgebildet worden sein läßt (2, 138 f.) Der gelegentliche Hinweis auf Differenzen zwischen Luther und ihm in der Rechtsertigungsfrage (S. 423) genügt nach

dem eben Dargelegten noch lange nicht, und hat A. Dorner (vgl. 3. B. S. 194. 219) in dieser Beziehung tiefer gegriffen. An sich nicht ohne Grund will Böhringer von dem Augustin, welcher lediglich von dem traditionellen Kirchenbegriff zehrt, den religiösen Genius unterscheiben, der sich gleichwol in ihm offenbarte (S. 317. 420 f. 427 f.). Aber seine hochgetriebenen, echt katholischen Anschauungen von der alleinseligmachenden Kirche (S. 348 f. 359 f.) hängen mit der religiösen Eigenart Augustin's geschichtlich und sachlich untrennbar zusammen. Sein ganzer Entwicklungsgang war von der Art, daß er ihn der Rirche als einer absoluten Autorität entgegentreiben mußte, wie unser Verf. recht gut ausführt (S. 351 f.), und den Mann, welcher das ganze Verhältniß von Kirche und Staat einschließlich des compelle intrare (1, 213) zuerst mit vollem Bewußtsein sich und anderen so vergegenwärtigt und deutlich gemacht hat, wie es noch jett die Voraus= setzung aller ultramontanen Ansprüche bildet (1, 208 f. 215 f. 224 f.; 2, 425 f.), welcher sogar ben Grundsatz, daß mit einer Entscheidung Roms jeglicher Streit geschlichtet ist, erstmalig formulirt hat (1, 194) diesen Mann reklamirt unter allen Umständen der Katholizismus mit größtem Rechte als seinen eigensten Heiligen und Lehrer.

## H. Holtzmann.

Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum 3. Jahrhundert, histo= risch und chronologisch untersucht von Karl Wieseler. Gütersloh, Bertels= mann. 1878.

Theodor Reim, welcher als eigentlicher Bahnbrecher für alle neueren Forschungen über die Verfolgungen der Kirche im alten Römerstaate zu betrachten ist, kennzeichnet in seinem neuesten Werke die angezeigte Schrift wie folgt: "Hier ist schon der blendende Titel unwahr, da vom 3. Jahrhundert gar nicht die Rede ist; aber auch inhaltlich sind es neben einigem Werthvolleren bei sporadischen Kenntznissen, souveräner Verachtung neuerer Produktionen und einseitigen Gesichtspunkten sast nur Behauptungen in den Tag hinein, die bloß verwirren. Von Einsicht in die Sache ist nicht die Rede" (Aus dem Urchristenthum 1, 171). Viel wird an diesem herben Urtheil nicht zu bessern sein, wenngleich die souverän verachteten Produktionen Neuerer sich hauptsächlich auf die Beiträge reduziren, welche der nur S. 29 u. 113 gelegentlich genannte Keim selchst zu der Frage nach der rechtlichen Stellung des Christenthums innerhalb des römischen Staates geliesert hat. Denn von zweien, auf diesem Gebiete mit dem Genannten

ebenbürtigen, Gelehrten kann man gleiches nicht sagen. Aubé's Histoire des persécutions de l'église jusqu'à la fin des Antonins vom Jahre 1875 (vergl. Gaston Boissier in der Revue des deux mondes 1876, 16, 787 f. und Overbeck in der Theolog. Literatur= zeitung 1876 S. 446 f.) wird wenigstens citirt (S. 25), und Over= bed's Auffat "über die Gesetze der römischen Kaiser von Trajan bis Marc Aurel" (Studien zur Geschichte der alten Kirche 1, 93 f.) bildet sogar einen Gegenstand der Angriffe unseres Berfassers von vornherein. Dies bezieht sich auf den ersten der fünf hier zusammen= gefaßten Artikel, betreffend "die Christenverfolgungen bis in die Zeit Trajan's und die betreffenden kaiserlichen Reskripte", wo unser Berf. eben so bestimmt das sofortige Auseinandertreten von Judenthum und Christenthum auch für die römische Politik und in Folge dessen seinen Charakter als religio illicita schon für die Zeiten Nero's behauptet, als umgekehrt Overbeck die seit Gieseler aufgekommene moderne An= schauung vertritt, wonach das Christenthum bis auf Trajan's Zeiten mehr oder weniger mit dem Judenthum verwechselt, sub umbraculo licitae religionis (Tert. Apol. 21) existirt habe (so auch F. Görres in der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie 1878 S. 271 f. 274 f.), indeß vermittelnd Keim eintritt, zugleich auch theils mit, theils gegen Schiller (Comm. phil. in honorem Mommsenii, 1877, S. 41 f.) redend, aber auch Wieseler's Uebertreibungen in der Darstellung der gegnerischen Position rügend (S. 175). "So lange sich das Christen= thum auf Palästina beschränkte, mögen die Römer die Christen für gewöhnliche Juden gehalten haben. Aber je mehr es sich außerhalb Palästina verbreitete und, von den Juden verfolgt, sich unter den Heiden Bahn brach und in Rom selber Eingang fand, konnte ihnen der Unterschied zwischen Judenthum und Christenthum nicht verborgen bleiben." Zwischen diesem in seiner Allgemeinheit richtigen Sate Wieseler's (S. 5) und den nicht minder richtigen, näheren Ausführungen Overheck's, wonach die römischen Staatsbehörden an dem zunächst unbesehen an= genommenen rein jüdischen Charakter der Christensekte irre werden mußten in dem Maße, als die jüdische Nationalität innerhalb der Christengemeinde selbst Buruckbrängung erfuhr und die lettere Ge= legenheit fand, ihre Selbständigkeit gegenüber dem, einer nach drift= lichen Begriffen verdienten Vernichtung entgegeneilenden Staatswesen der Juden kundzuthun (S. 101 f.), liegt freilich für eine nicht un= erhebliche Spanne Zeit noch ein weites Feld von Möglichkeiten, und wird sich erft an dem Befund im einzelnen gegebenen Falle die Trag=

weite ber Regel erproben muffen. In dieser Beziehung sind die neuer= dings wieder aufgenommenen Verhandlungen über den judenchristlichen oder heidenchristlichen Charakter der römischen Christengemeinde von entscheidender Bedeutung. Wie dem aber auch sei, und wie man auch die Stellung des Chriftenthums unter den Flaviern (vgl. darüber neuerdings Görres a. a. D. S. 492 f.), wie insonderheit die Ereig= nisse unter Nero und Domitian beurtheilen, d. h. ob man ihnen den Charakter von Christenverfolgungen zu= oder aberkennen mag1): die eigentliche Aera der fortlaufenden Verfolgungen aus Gründen der Staatsraison beginnt erst mit dem Restripte Trajan's an Plinius. Erst um die Wende des 1. und 2. Jahrhunderts hörte für den römischen Staatsmann die Möglichkeit auf, das Christenthum mit dem Judenthum zusammenzuwerfen, und trat demgemäß in der Behandlung der neuen Sekte zunächst ein Moment des unsicheren Schwankens ein, in welchen ber Brief bes Plinius uns einen Einblick verstattet. Was über diesen und das Antwortschreiben des Kaisers Wieseler sagt (S. 16. 130), stellt in jeder Beziehung einen Ruckgang hinter die klaren und unbeanstandeten Darlegungen Overbeck's (S. 106 f.) dar. Es wäre freilich fast unbegreiflich, wie die epochemachende Bedeutung des trajanischen Restriptes, wodurch dem Christenthum zum ersten Mal die rechtliche Existenz im römischen Reiche unbedingt abgesprochen war, fast erst seit Baur erkannt und gewürdigt werden konnte, wenn nicht die Mißdeutung jenes Ediktes in der Kirche uralt wäre (vgl. Over= bed S. 118 s.), wie u. a. auch die bekannten Toleranzedikte aus den Beiten der Antonine, deren Unechtheit seit hundert Jahren Schritt für Schritt erwiesen wurde, erkennen lassen. Wieseler freilich glaubt sich berufen, diesen Edikten sämmtlich wieder zum Range verläßlicher Geschichtszeugnisse zu verhelfen. Unmöglich ist hier gleich die Voraus= setzung, dieselben hätten zu der Sammlung Ulpian's (Lact. Inst. 5. 11, 19) gehört (S. 17). Schon von Overbeck (vgl. S. 108) wäre zu lernen gewesen, daß Schutzedikte zu Gunften der Christen, wie die in Rede stehenden Schriftstücke, vermöge ihres Inhaltes außer den Be= reich jener Sammlung von Kaiseredikten gegen die Christen fallen. Schon Justin soll sich auf das Hadrian-Edikt berufen (S. 18), was allerdings auch noch Overbed voraussette (S. 141). Wahrscheinlich aber enden die ersten Worte des Schlußkapitels der großen Apologie mit "Was Gott lieb, das geschehe", wie unabhängig von einander

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber H. 3. 32, 1 f. 133 f.

Aube (S. 272 f.) und Reim (S. 182) zeigen, wie beide auch uns abhängig von einander die Unechtheit des dem Hadrian zugeschriebenen Edittes erkannt haben. Dagegen haben die "neueren Entdeckungen", welche unser Verf. anruft, keinerlei Bezug auf die von Keim noch einmal bündig zusammengestellten Unmöglichkeiten jenes (S. 182 f.). Das Edikt des Antoninus Pius an den vorderasiatischen Landtag soll schon darum echt sein müssen, weil nach Eusebius (R. G. 4, 13, 8) Melito in seiner Schutschrift an Marc Aurel barauf Be= zug nimmt (S. 18 f.). Kein Wort davon, daß schon Neander, Gie= scler, Volkmar, Heinichen, neuerdings noch Overbeck (S. 130) und Keim (S. 185. 187) die willfürliche Interpretation nachgewiesen haben, welche hier Eusebius an einer von ihm selbst später mitge= theilten Stelle des Melito geübt hat, worin dieser von Schutebikten für die Christen spricht, welche Antoninus mit seines Mitregenten Marc Aurel Zustimmung an drei Städte in Macedonien, Thessalien und Hellas und an die Griechen überhaupt (keineswegs aber an ben Landtag Asiens) erlassen habe (4, 26, 10). Anstatt zu über= legen, ob in der Zeit, die wir aus Justin's Apologien kennen, christen= freundliche Erlasse ber beiden Raiser überhaupt wahrscheinlich sind (Reim S. 187), und ob, wenn solche Angaben nicht geradezu aus der Luft gegriffen sein sollten, ihnen nicht vielmehr ein anders gearteter Thatbestand entsprechen wird (Overbeck S. 116. 146 f.), liest Wieseler aus ihnen heraus, daß von dem Edikte an den Landtag "Doubletten" mit veränderter Adresse bestanden hätten und daß Marc Aurel der eigentliche Urheber, zugleich auch der Veranlasser neuer Ausgaben desselben gewesen sei, weshalb er auch bei Eusebius anstatt des Antoninus geradezu als Verfasser genannt werde (S. 19 f.). Darüber darf sich Keim doch wol mit Recht etwas lustig machen (S. 185. 188), sowie auch über die gar merkwürdigen Vorstellungen von der Be= scheidenheit der Verfolgungen unter Marc Aurel (S. 187), wenn solche "noch immer" und "auch nicht selten" vorgekommen sein sollen (S. 22). Es fehlt hier eben so sehr an jeglicher Kenntniß der Zeitlage, wie auch an Fähigkeit, bei ber Lektüre eines gegebenen Schriftstückes jene zudringlichen Belleitäten, welche sich auf einem exponirten theologischen Standpunkte einstellen, in gebührender Entfernung zu halten. gänzlich verdreht ist doch der Inhalt des Schreibens an den Land= tag, wenn behauptet wird, es sei darin nur die Anklage der Christen schlechtwez als "Gottloser", d. h. ohne daß man ihnen zugleich poli= tische Gefährlichkeit nachweisen kann, verboten (S. 19. 30). Aber das Restript ertheilt vielmehr vom ersten bis zum letzten Buchstaben den Heiden einen derben Berweis dafür, daß sie die Christen zu lästern und anzuklagen sich vermessen, während sie sich mit ihnen doch in Bezug weder auf die Theorie noch auf die Praxis der Religion messen können. Es sagt genau aus, nicht was Antoninus wider die Christensheit, sondern was diese selbst wider den heidnischen Pöbel auf dem Herzen hatte. Und nun gar das schon in der Form barbarische, wol erst zu Beginn des Mittelalters entstandene (Overbeck S. 126, Keim S. 193) Schreiben des Marc Aurel von der legio fulminatrix soll dis auf die christlichen Einschiehsel echt sein (S. 20. 30 f.). Das ist nicht bloß eine Kritiklosigkeit, sondern auch eine Inkonsequenz, da ja zu dem unhistorischen Bilde, welches sich der Verf. von Marc Aurel's Stellung zum Christenthum macht, gerade die "Einschiehsel" stimmen würden (vgl. Reim S. 192).

Es verlohnt sich kaum, dieser Art von Kritik weiter nachzugehen. Der einzige, ernsthaft in's Zeug gehende Artikel — der zweite über "das Martyrium Polykarp's und bessen Chronologie" — ist durch die gleichzeitigen Arbeiten Reim's (S. 90 f.) und Lipsius' (Jahrbücher für protestantische Theologie 1878 S. 751 f.) bereits nach zwei ver= schiedenen Richtungen überholt. Der dritte über "das Martyrium des Sagaris" umfaßt zwei Seiten. Der vierte über "das Martyrium Justin's und seine beiden Apologien" verlegt die lange um 140-42(S. 104. 138), die kurze um 165-66 (S. 110), ohne von Keim (Geschichte Jesu 1, 138, Celsus S. 224, Protestantische Kirchen= zeitung 1873 S. 618 f.) oder Lipsius (Zeitschrift für wissenschaft= liche Theologie 1874 S. 207) Notiz zu nehmen; der fünfte endlich über "das Martyrium des Bischofs Ignatius und das Schreiben des Präses Tiberianus" bringt gelegentlich einmal eine richtige Bemerkung gegen Bahn (S. 116 f.), sett im übrigen getrost die Echt= heit aller sieben Briefe voraus (S. 116), sucht sogar diejenige des Sendschreibens des Tiberian an Trajan zu erweisen (S. 126 f. 134) und verlegt den Tod des Jgnatius wieder in das Jahr 107 (S. 118. 125 f.). Gänzliche Jgnorirung aller Resultate neutestas mentlicher Kritik versteht sich auf solchem Standpunkte von selbst (vgl. S. 6 f.).

H. Holtzmann.

Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Edidit W. Car. Th. eques de Otto. Die beiden ersten Bände auch unter dem Titel: Justini philosophi et martyris opera quae feruntur omnia. I. (in zwei Theilen): Opera Justini indubitata. Editio tertia. Jena, Dufft. 1876. 77.

Um 100 zu Flavia Neapolis (Nablus) von heidnischen Eltern geboren, ist Flavius Justinus der Reihe nach ein Anhänger der stoi= schen, peripatetischen, pythagoreischen und platonischen Philosophie ge= wesen. Seine Bekehrung war eine Frucht theils der Achtung vor dem Todesmuthe der Christen, theils des Mißtrauens in die Leistungs= fähigkeit der Vernunft auf dem Gebiete der höchsten Fragen. Inson= derheit schienen ihm die Bedenken der Christen gegen eine natürliche Unsterblichkeit der Seele, wie Plato eine solche angenommen hatte, Beruhigender war es ihm, die Unsterblichkeit als Gewicht. Gnadengabe des Gottes anzunehmen, welcher ja selbst den Körper wieder zu erwecken verspricht. So ließ er sich, statt wieder zum Skeptizismus zurückzukehren, zur Annahme einer in prophetischen Schriften niedergelegten Offenbarung als absoluter Wahrheit bewegen, trug übrigens auch noch als Christ den Philosophenmantel und zog, wie vor ihm Quadratus gethan hatte, als evangelisirender Philosoph von Stadt zu Stadt. Die herkömmliche Annahme, wonach er etwa 165 auf Anstiften des Chnikers Crescens den Tod erlitten haben soll, sieht ganz aus, als beruhe sie auf seiner eigenen Weissagung (Ap. 2, 3) oder vielmehr auf einem Mißverständnisse Tatian's seitens des Eusebius (\mathbb{R}\mathbb{B}\). 4, 16, 7—9).

So rebsetig und gedankenarm dieser Mann als Schriftsteller erscheint, wenn man etwa von der Lektüre griechischer Klassiker, ja selbst späterer Kirchenväter an ihn herantritt, so bedeutend ist seine Stellung in der christlichen Literatur des 2. Jahrhunderts, welche in seinen echten Schriften geradezu ihren Kern und Mittelpunkt sindet. An ihnen muß sich ganz vorzugsweise orientiren, wer Ausschluß sucht über den geistigen Gehalt sowol als die äußere Physiognomie des werdenden kirchlichen Christenthums, dessen bewußtester Vertreter er war theils durch zähe Bestreitung der von ihm zuerst klassissisten und auf ihren Begriff gebrachten bunten und wirren Ausgestaltungen der häretischen Gnosis, theils durch schriftstellerische Vertheidigung der christlichen Sache gegenüber der römischen Staatsmacht, theils durch den wenigstens von richtigen praktischen Instinkten zeugenden Ausgleich, welchen die verschiedenen Richtungen und Färbungen, darin das gegengnostische Christenthum damals existire, in ihm gefunden

Während ihn früher Credner und Schwegler auf die juden= driftliche Seite gestellt hatten, schrieb ihm schon Baur eine Art von Uebergangsstellung zu, und nach dem Vorgange von Semisch, Ritschl und anderen hat ihn in seinen früheren Abhandlungen über Justin (De Justini martyris scriptis et doctrina, 1841. Bur Charafteristik des heil. Justinus, 1852. Bgl. auch Ersch und Gruber's Encyklopädie und die Zeitschrift für historische Theologie 1841-43) auch unser Herausgeber zum Vertreter des heidenchriftlichen Katholizismus gemacht. Der Schein des Judenchristenthums konnte entstehen, weil dieser Katholizismus hier erst auf einem Stadium erscheint, da der Paulinismus fast ganz in den Hintergrund gedrängt und noch nicht, wie bald darauf geschah, wieder emporgetaucht ist. Offenbar trug der Streit mit Markion das Seine dazu bei, auch den Justin in scheuer Entfernung von demjenigen Apostel zu halten, welchen jener Haupt= häretiker der unmittelbaren Gegenwart unseres Schriftstellers allein als Autorität gelten ließ. Wird aber auch Paulus selbst niemals genannt oder citirt, so hält sich Justin doch durchweg auf der Linie jenes abgeblaßten, kirchlich werdenden Paulinismus, wie ihn die Lukas= schriften, der Klemensbrief und die Pastoralbriefe vertreten, und als Berold der eben auftauchenden und schon zum Sieg eilenden Logos= Christologie berührt er sich sogar mit dem vierten Evangelium, wie er denn überhaupt auf diesem centralen Punkte des christlichen Lehr= begriffes schon diejenigen Elemente herausgebildet hat, welche dann in der nicanischen Lehre zum Abschluß kamen. Nicht minder maßgebend war er bezüglich der Lehren von der Auferweckung des Leibes und ber Ewigkeit der Belohnungen und Bestrafungen, während allerdings der Chiliasmus, welchen er mit fast allen Zeit= und Gestinnungsge= nossen theilte, der späteren Kirche nicht mehr zusagen konnte. Jeden= falls war sein Einfluß auf die folgenden Kirchenlehrer so groß, daß ihn schon der Dogmenhistoriker Lange 1793 als den Grundstein des ganzen kirchlichen Lehrgebäudes bezeichnen konnte.

Eine den jetigen Ansprüchen gerecht werdende Ausgabe der Schriften dieses Mannes zu veranstalten, hat sich ein protestantischer Theologe in Wien zur Lebensaufgabe gemacht. Aus seiner ersten Ausgabe (3 Bände, 1842—48) sind in der zweiten (1847—50) die fünf ersten Bände der Sammlung von Werken christlicher Apologeten des 2. Jahrhunderts geworden. Die zweite Auslage dieses Werkes stellt daher zugleich die dritte der Schriften Justin's dar. Die beiden bis jetzt veröffentlichten Bände enthalten zunächst Prolegomena, hans

belnd vom Plan der Ausgabe, von den Handschriften, vom gedruckten Text, von den Uebersetzungen, vom Stil Justin's und vom Inhalte Indem ich in Bezug auf diese Dinge verweise auf seiner Schriften. die sachkundigen Bemerkungen von Harnack (Theologische Literatur= zeitung 1876 S. 339 f.; 1878 S. 55 f.), bemerke ich nur, daß Otto's Arbeit in dieser dritten Gestalt fast ein neues Werk geworden ist durch genaueste Berücksichtigung alles bessen, was das lette Menschen= alter auf Justin Bezügliches gebracht hat. Den wenigen Ergänzungen Harnack's füge ich noch den Namen Ströhlin bei (Revue de théologie Wir verdanken es dem unermüdlichen Fleiße des 1869 p. 114 f.). Herausgebers, wenn wir nun an der Hand eines ausgiebigen und instruktiven Kommentars die nicht gerade sehr durchsichtig geschriebenen Werke Justin's nicht bloß leichter und rascher lesen als früher, son= dern auch mit viel größerer Ausbeute an nebenhergehender Be= lehrung.

Der 1. Band enthält die beiden Apologien. Bezüglich der Zeitfrage schwankt jest ber Herausgeber (S. LXXVI) zwischen seiner eigenen früheren Meinung, wonach die erste schon 138 oder 139 abgefaßt wäre, und der, auf die runde Zahl 150 (so viele Jahre sind nach Kap. 46 seit Christi Geburt verstrichen) und auf Markion's gegenwärtige Blüthezeit gestütten, neueren (zu deren S. LXXVII auf= gezählten Vertretern auch Lipfius in der Beitschrift für wissenschafts liche Theologie 1874 S. 207 zu zählen wäre). Daß die zweite, kleinere Apologie nur eine vielleicht um wenige Monate spätere Nachschrift zur großen, auf welche sie sich bezieht, barstellt, läßt der Berf. wenigstens als eine Möglichkeit offen (S. LXXXI). Beide Schutzschriften sind trop der Gegenbemerkung des Eusebius (KG. 4, 18, 2) unter Einem Kaiser, nämlich Antoninus Pius, also vor 161 verfaßt Erst nach beiden, jedenfalls nach der ersten (vgl. S. 195). (vgl. S. LXXXIII und 2, 433), ohne Zweifel unter Marc Aurel ist der den 2. Band füllende Dialog mit dem Juden Tryphon geschrieben, welcher uns mit den Einwänden bes Judenthums bekannt macht, wie die Apologien mit den Urtheilen des Heidenthums. Bor alle drei Schriften dagegen fällt das Ap. 1, 26 erwähnte, leider "Syntagma gegen alle Häresien". verloren gegangene Den 2. Band schließen sechs äußerst verdienstvolle Register, welche den Ge= brauch der Ausgabe ungemein erleichtern.

H. Holtzmann.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annum millesimum et quingentesimum edidit societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi. Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI—IX. Hannoverae, impensis bibliopolii Hahniani. 1878.

Dieser Band der Monumenta füllt eine gleich zu Anfang in dieser Sammlung gelassene Lücke aus. Er enthält einmal die Quellen für die Geschichte der Langovarden und ihres italischen Reiches, sodann die Chroniken und sonstigen Geschichtsquellen Italiens dis zum Aussgange des 9. Jahrhunderts. Ganz neues Material sinden wir hier nur sehr wenig, und dieses wenige ist von geringem Werth. Die Besdeutung dieser Arbeit besteht darin, daß zum ersten Male zahlreiche größere und kleinere Geschichtsquellen, welche früher in verschiedenen, zum Theil schwer erreichbaren Sammelwerken zerstreut waren, verseinigt sind, und daß sie zum ersten Male eine solche gründliche phissologischshistorische Behandlung ersahren haben, daß sie eine gesicherte Grundlage für die Ersorschung jener Zeiten der Geschichte Italiens bilden können. Fast der ganze Band ist von Wait selbst bearbeitet worden.

Das reichhaltige hier vereinigte Material läßt sich in einige Gruppen jondern. Die erste umfaßt die Quellen für die eigentliche Geschichte der Langobarden, zunächst die Darstellungen der älteren Geschichte des Volkes, die sogenannte Origo gentis Langobardorum aus dem 7. und die erweiterte Bearbeitung derselben aus dem 9. Jahrhundert, Historia Langobardorum codicis Gothani, sodann die große Chronik des Paulus. In der Einleitung erörtert Wait außer den die Textkritik betreffenden Fragen auch die Lebensver= hältnisse des Paulus, im ganzen im Einverständnisse mit Dahn, doch nicht ganz so skeptisch ber Ueberlieferung gegenüber wie dieser; er hat hier auch die Hauptquellen für die Lebensgeschichte des Chronisten, eine Anzahl seiner Briefe und Gedichte sowie auch die an= geblich von Hilderic abgefaßte Grabschrift abdrucken lassen. Ferner zählt er hier die von Paulus benutten Quellen auf und beurtheilt furz die Glaubwürdigkeit desselben. Als Appendix sind hinter der Chronik des Paulus abgedruckt: ein bisher unedirter Catalogus provinciarum Italiae, welchen jener benutt hat, ein Gedicht auf die c. 698 in Pavia abgehaltene Synode und die vielleicht von Paulus verfaßte Grabschrift auf die Königin Ansa, die Gemahlin des Desiderius. Es folgen zwei Epitomae aus Paulus und dann vier verschiedene

Continuationes besselben, welche freilich sämmtlich von sehr geringem Werthe sind. Ebenfalls dieser Gruppe hinzuzurechnen sind
die beiden folgenden Chroniken, die Historia des Andreas von Bergamo und die Historia Langobardorum Beneventanorum von Erchempert, welche beide ursprünglich als Fortsetzungen zu Paulus entstanden sind. Beide waren schon von Pertz im dritten Bande der
Scriptores herausgegeben worden, sind aber hier wieder ausgenommen
worden, theils um der Vollständigkeit willen, theils weil es auch bei
ihnen möglich gewesen ist, den Text zu verbessern oder zu vervollständigen.

Eine besondere Abtheilung für sich bildet die große Chronik ber ravennatischen Bischöfe von Agnellus, welche von Holder = Egger be= arbeitet worden ist. Die Quellen dieser Chronik sind außer Paulus und anderen bekannten Arbeiten zwei verlorene ältere ravennatische Chroniken, die des Bischofs Maximian, von der uns wahrscheinlich in dem sog. Anonymus Valesii ein Fragment erhalten ist, und Annales consulares ravennates, beibe aus dem 6. Jahrhundert; ferner aber hat Ugnellus auch sowol die urkundlichen Schätze der Rirche von Ravenna als auch die Kunstdenkmäler der Stadt in ausgedehnter Weise verwerthet und endlich auch zahlreiche mündliche Erzählungen, freilich von sehr ungleichem Werthe, aufgenommen. Auf Agnellus folgt, ebenfalls isolirt dastehend, eine kurze Chronik der Patriarchen von Grado, welche Pert früher nicht aufgenommen hatte, weil er sie für einen Auszug aus dem von ihm (SS. VII) edirten Chronicon Gradense hielt, während sie sich in Wirklichkeit als eine ältere Arbeit, welche jener Chronik zur Quelle gedient hat, heraus= gestellt hat.

Eine dritte Gruppe bisden die neapolitanischen Geschichtsquellen, an ihrer Spize die Gesta episcoporum neapolitanorum. Waiz hat entdeckt, daß der Haupttheil derselben nicht, wie früher allgemein ansgenommen wurde, ein Ganzes ist, sondern in zwei verschiedene Stückzerfällt, von denen nur das zweite, die Geschichte von c. 760—872, das Werk des Johannes diaconus ist, welcher dasselbe zu Ende des 9. Jahrhunderts versaßt hat, während das erste Stück, eine mit einem Katalog der neapolitanischen Bischöse verbundene, bekannten Quellen entnommene allgemeine Weltgeschichte, noch aus dem Ende des 8. oder dem Ansahl von kleineren Quellen, namentlich Heiligengeschichten an. Unter ihnen ist von größerer Wichtigkeit eine Vita und Trans-

latio S. Athanasii episcopi, welche neben Nachrichten, die den Gesta und Erchempert entlehnt sind, auch nicht uninteressante eigene bringt, ferner zwei von eben jenem Johannes diaconus herrührende Trans-lationen (S. Severini und S. Sosii).

An der Spize einer vierten Gruppe steht die älteste Chronik von Monte Cassino: Chronica S. Benedicti Casinonsis, welche schon früher, aber in zwei Theile zerlegt, von Perz (SS. III) herausgegeben war. In der Gestalt, in welcher sie die Handschrift und nach derselben auch diese Ausgabe zeigt, stammt sie aus dem Ansange des 10. Jahrshunderts; doch enthält sie verschiedene ältere Bestandtheile, eine (c. 867—871 abgesaßte) Chronik und verschiedene Kataloge der Achte des Klosters, der Päpste, Kaiser, der langovardischen Könige und der Herzoge von Benevent. Auf diese Chronik soligen andere ähnliche Kataloge, zunächst Verzeichnisse der langovardischen Könige und der beneventanischen Fürsten, welche auf jenem cassinenser Katalog beruhen, aber weiter sortgesetzt sind, ferner eine kurze Chronik der Grafen von Capua, endlich verschiedene Verzeichnisse der langovardischen und der späteren italischen Könige.

Eine fünfte Gruppe bildet eine ganze Anzahl von kleineren Quellen, namentlich Heiligengeschichten, welche hier theils vollständig, theils auszugsweise mitgetheilt sind, alles Quellen nicht von besonderer Bichtigkeit und auch meist nicht von unzweiselhafter Zuverlässigsteit, aber doch mit manchen eigenthümlichen und interessanten Nachrichten. Dazu gehören Auszüge aus den Dialogen Papst Gregor's des Großen, die Lebensbeschreibung der drei Gründer des Klosters S. Vincenz am Volturno, diesenige des Bischofs Barbatus von Benesvent u. a. m.

Den Schluß endlich bilden Historiae Langobardorum fabulosae, spätere sagenhafte Berichte über die langobardische Geschichte, fünf an der Bahl. Davon haben sich die ersten drei (aus dem 12. und 13. Jahrshundert) als Einleitungen oder Anhänge zu den langobardischen Gessehen in Sandschriften derselben gefunden; der vierte, eine längere, zum Theil auf Paulus beruhende Geschichte der Langobarden stammt aus einem florentiner Codex des 14. Jahrhunderts und zeigt große Uebereinstimmung mit den Nachrichten in der Legenda aurea des Jacobus de Boragine, der fünfte endlich ist eine kurze in einer wiener Handschrift gesundene Notiz.

F. Hirsch.

Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus diaconus. Ein Beitrag zur Geschichte deutscher Historiographie von R. Jacobi. Halle, Lippert (Wax Niemener). 1877.

Schon Bethmann in seiner Abhandlung über das Leben und die Schriften des Paulus diaconus hatte kurz die Quellen, welche dieser Autor in seiner Langobardengeschichte benutt hat, aufgeführt; der Berf. der vorliegenden Schrift, von der ein Theil zuerst als Doktor= dissertation erschienen ist, hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau im einzelnen festzustellen, wie viel Paulus diesen einzelnen Quellen entnommen hat. Seine Arbeit zeugt von Fleiß, Sorgfalt und Scharf= finn; sie ist etwas schwerfällig und läßt bisweilen Präzision vermissen; doch können ihre Resultate in der Hauptsache als gesichert gelten. Der größere Theil beschäftigt sich mit den noch vorhandenen Quellen des Paulus: der Origo gentis Langobardorum, der vita S. Severini, den Dialogen und anderen Schriften Papst Gregor's des Großen, Marcus Casinensis, Venantius Fortunatus, ber vita Paldonis, Tatonis et Tasonis, den Autoren des Alterthums (Birgil, Plinius u. s. w.), ferner Jfidor, Jordanis und Gregor von Tours, welchen letteren Paulus sehr stark benutzt hat. Was Fredegar und andere frankische Quellen betrifft, so weist der Verf. nach, daß sich allerdings an mehreren Stellen des Paulus eine Verwandtschaft mit Fredegar zeigt, daß aber nur an einer Stelle, und auch hier nicht mit vollständiger Sicherheit, eine direkte Entlehnung aus demselben sichtbar ist, daß aber andrerseits die Aehnlichkeit einzelner seiner Nachrichten mit dem späteren Chronicon Moissiacense darauf schlichen läßt, daß er noch andere fränkische Aufzeichnungen benutt hat. Von dem Liber pontificalis und der Chronik Beda's hat Paulus auch reichhaltigen Gebrauch gemacht.

Von den nicht erhaltenen Quellen des Paulus hat der Verf. nur eine, allerdings die wichtigste, die Chronik des Bischofs Secundus von Trident, mit in den Kreis seiner Untersuchung gezogen. Mit vielem Scharssinn sucht er auch hier im einzelnen genau festzustellen, welche Nachrichten Paulus derselben entnommen hat, und in den meisten Fällen sind seine Ausführungen durchaus überzeugend: es kann kein Zweisel sein, daß Paulus sowol die ziemlich zahlreichen tridentiner Lokalnachrichten als auch die reichhaltigen Berichte über den Hof und die Regierung der Königin Theodelinde und Agilusse, also den größeren Theil des dritten und vierten Buches, dieser Quellen entlehnt hat. Sbenso macht er es sehr wahrscheinlich, daß Secundus seine Geschichte erst mit dem Jahre 568 begonnen hat, daß er also nicht auch schon

für die Vorgeschichte der Langobarden Quelle für Paulus gewesen ist, serner daß seine Chronik in annalistischer Form geschrieben war und daß seiner Chronologie Fasten der byzantinischen Kaiser zu Grunde gelegen haben, endlich auch, daß Secundus' Arbeit bald nach dessen Tode eine kurze Fortsetzung erhalten hat und daß Paulus dieser sowol die Notiz über den Tod desselben als auch einige andere Nachrichten, welche den früheren sehr ähnlich sind, entnommen hat. Weniger sicher scheinen uns die Versuche, auch eine bestimmte Anzahl von Nachrichten aus der Zeit vor Agiluss's Thronbesteigung auf Secundus zurückzussühren. Den Schluß der Schrift bildet eine Quellenanalyse, in welcher die Resultate der vorangehenden Untersuchungen zusammengestellt, für die ganze Chronik des Paulus bei den einzelnen Nachrichten die zu Grunde liegenden Quellen, soweit dieselben ermittelt worden sind, ausgemerkt werden.

F. Hirsch.

Gerhard v. Zezschwiß, vom römischen Kaiserthum deutscher Nation, ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Duellen der deutschen Kaisersage. Leipzig, Hinrichs. 1877.

Das Drama vom Ende des römischen Kaiserthums und von der Erscheinung des Antichrists. Nach einer tegernseer Handschrift des 12. Jahrschunderts in deutscher Uebersetzung mit Einseitung von Gerhard v. Zezschwitz. Leipzig, Hinrichs. 1878.

Die geschmackvolle und gut geschriebene Schrift, die wir in dem Folgenden zur Anzeige bringen, beschäftigt sich mit einem mittelalter= lichen lateinischen Drama, das Pez zuerst herausgegeben und De adventu et interitu Antichristi betitelt hatte; der Verf. zieht vor, es "Vom römischen Kaiserthum deutscher Nation" ober, was das sachgemäßeste sein dürfte, "Bom Ende des römischen Kaiserthums und von der Er= scheinung des Antichrists" zu benennen. Von diesem Drama giebt Bezschwitz einen Textesabdruck nach einer tegernseer Handschrift des 12. Jahrhunderts; das photographische Facsimile einer Seite derselben ist beigegeben. Die zweite der oben genannten Schriften enthält eine deutsche Uebersetzung, welche die Formengewandtheit ihres seinsinnigen Berfassers im gunstigsten Lichte zeigt; das Neue, was die Einleitung giebt, betrifft vorzugsweise die Fragen, die sich an die Insceneschung des Stuckes knupfen; zugleich setzt sich Bezschwitz darin mit einem andern Uebersetzer, den dasselbe in Joh. Wedde gefunden hat, aus-Gegen Wilken, der das Drama in das 13. Jahrhundert **10** piftorifde Beitschrift. R. F. Bb. V.

hatte hinabrücken wollen, wird in der ersten der beiden Schriften, die uns hier vorzugsweise beschäftigen wird, nachgewiesen, daß es nach Gerhoh verfaßt, aber in dem benediktbeurer Beihnachtsspiele bereits benutt ist; genauer bestimmt der Verf., im ganzen mit Holland über= einstimmend, die Abfassungszeit dahin, daß es in die letzten Jahre Friedrich's I., speziell vielleicht in das Jahr 1188 gehört (S. 115 ff.). Das, was dieses Drama über das Niveau ähnlicher literarischer Produtte emporhebt, ist die in ihm zu Tage tretende patriotische An= ichauungsweise: entgegen der bei den Zeitgenossen vorherrschenden un= günstigen Beurtheilung der Staufer enthält es eine gerechtere Bür= digung ihrer Bestrebungen und eine stark betonte national = deutsche Auffassung des Kaiserthums. Der Verf. ist bemüht, den asthetischen unseres Dramas barzulegen, nicht ohne Erfolg manchen weniger günstigen Beurtheilungen früherer gegenüber eine Apologie desselben liefernd, und untersucht, um demselben seine richtige Stelle in der mittelalterlichen Literatur zu sichern, näher die Anschauungen des Mittelalters über den Charakter des römischen Kaiserthums deutscher Nation. Mit liebevollem Eingehen versenkt sich der Verf. in diese uns so fremd gewordenen Ideenreihen und läßt sie vor unseren Augen sich entwickeln, nicht ausbrücklich beistimmend ober abweisend, aber doch in sichtlich sympathischer Weise; in Bezug auf die Uebertreibung der Ansprüche des Imperiums durch Reinwald v. Dassel geht das Urtheil des Verf. dahin, die schwersten politischen Fehler habe die kaiserliche Regierung damals eben damit begangen, daß die Idee der universal=christlichen Schirmherrschaft nicht als leitender Maßstab ein= gehalten wurde (S. 23). Obgleich der Berf. sich einer eigentlichen politischen Kritik der Raiserbestrebungen enthält, glauben wir doch nicht fehlzugehen, wenn wir annehmen, daß er mehr auf dem Stand= punkte Giesebrecht's als Sybel's steht; vielleicht hätte er, meinen wir, ohne damit gegen die historische Objektivität zu verstoßen, mehr, als es geschehen ist, betonen tonnen, daß in den früheren Beiten großer Macht des deutschen Königthums von einer solchen phantastisch gedachten Schirmherrschaft des römischen Kaisers deutscher Nation noch wenig Aufhebens gemacht wird und daß dann das Anmachsen dieses Phan= tasmas mit dem Abnehmen thatsächlicher Macht genau Schritt hält. Wie hier ein werthvoller Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Kaiseridee vorliegt, so ist der weitere Verlauf der Untersuchungen des Verf. nicht minder wichtig für die Entwicklungsgeschichte mittelalterlichen Sagenthums: es bethätigt derselbe eine Belesenheit in der

Literatur des Mittelalters, geschichtlicher sowol wie anderer, und eine Kenntniß der neueren Hülfsmittel, wie sie in solcher Weise kaum häufig bei Theologen angetroffen werden dürfte.

Dies tritt vor allem in denjenigen Partien des Buches zu Tage, in benen uns recht eigentlich der Schwerpunkt des Ganzen zu ruhen scheint, nämlich in den Untersuchungen über die byzantinischen Duellen der deutschen Kaisersage. Vor allem ist oströmischen Ur= sprungs der carafteristische Zug, daß der lette Kaiser seine Krone au Christus zurückgeben und daß dem Ende des Reiches das Erscheinen des Antichrists auf dem Fuße folgen wird, ein Bug, der auch ben Hauptwendepunkt in dem tegernseer Drama bildet. Wir finden ihn in derselben Zeit wieder in der sogenannten Beda'schen Sibylle, Die Usinger in der Gestalt, wie sie uns jetzt vorliegt, wol mit Recht auf die Redaktion Gotfrid's von Viterbo zurückgeführt hat. Untersuchung über diese Prophezeiung hat eine ganz neue Gestalt angenommen, seitdem Usinger in den Forschungen 10, 621 ff. aus einer berner Handschrift eine weit ältere Sibylle veröffentlicht hat, die augenscheinlich das Prototyp der Beda'schen ist. In Bezug auf diese Altere Sibylle urtheilt der Verf. vollkommen richtig, wenn er die Datirung Usinger's, der sie unter der seltsamen Voraussetzung, der Urheber der Prophezeiung habe Heinrich III. mit Heinrich IV. verwechselt und zu Einer Person verschmolzen, unter Heinrich V. im Jahre 1111 entstanden sein ließ, entschieden verwirft. In der That ist mir unbegreislich, wie an ber Richtigkeit der Annahme von Bait, daß die Sibylle unter Heinrich IV. und in das Jahr 1084 gehört, der geringste Zweifel obwalten kann. Bei der entgegengesetzten An= nahme muß gleich von vornherein das Zeugniß eines so kundigen Handschriftenkenners wie Hagen in Bern, der die Handschrift noch dem 11. Jahrhundert zuweist, in den Wind geschlagen werden. Wenn Usinger ferner so großes Gewicht darauf legte, daß die Worte "surget rex Salicus de Bajuwaria" nur auf Heinrich V. paßten, der sich im Anfange seiner Regierung hauptsächlich auf Baiern stütte, so ist da= gegen einzuwenden, daß ein sich Stützen auf ein Land die Wendung, er sei aus diesem Lande ausgegangen, schlechterdings nicht erklärt; auf Heinrich IV. bezogen geben jene Worte die einfachste Erklärung von ber Welt an die Hand: Heinrich IV. war vor seiner Thronbesteigung Herzog von Baiern. Und warum nach der Sibylle die Greuel der Simonie unter Konrad II. ihren Höhepunkt erreicht haben sollen, liegt ebenfalls auf der Hand: für jeden, der sich der eingreifenden Re-

formirung der römischen Kirche durch Heinrich III. erinnerte, ergab sich von selbst die Folgerung, daß die Schäden unter seinem Vorganger am ärgsten gewesen sein müßten; warum eine solche Auffassung unter Heinrich IV. weniger möglich gewesen sein soll als unter Heinrich V., ist nicht abzusehen. Uebrigens ist diese Notiz eingefügt in den Zusammenhang eines Stückes, das ursprünglich einem ganz verschiedenen Kreise angehört. Die auf Italien bezüglichen und an seine Königsreihe anknüpfenden Prophezeiungen wechseln nämlich schon in dem berner Sibyllinum mit anderen ab, die sich auf das oströmische Reich beziehen und zum größeren Theil einer viel früheren Beit angehören; das Prinzip, nach welchem beide Stücke in einander gearbeitet sind, scheint das synchronistische zu sein; da aber jene oströmischen Drakel jeder deutlicheren Datirung entbehren und die Thatsachen, auf die sie Bezug nehmen, dem italienischen Bearbeiter schwerlich genau bekannt waren, so konnte die Kontaminirung kaum anders als ziemlich willkürlich ausfallen. Die Anspielungen auf historische Ereignisse der oftrömischen und orientalischen Geschichte in diesen Partien scheinen mir bis zum Rahre 1042 herabzuführen; wahrscheinlich handelt es sich aber hier nur um Ansätze an einen noch älteren Kern. Jene Partien sind übrigens in der Beda'schen Sibylle viel reichlicher erhalten als in der berner, und es ergiebt sich daraus, wie aus der sonstigen Vergleichung mit Sicherheit das Resultat, daß der berner Text nur ein das ganze Anfangsstück weglassender und vielfach, namentlich gegen den Schluß hin, kürzender Auszug des Sibyllenbuches ist, das uns bei Gotfrid stark überarbeitet, aber vollständiger erhalten vorliegt, daß folglich das ältere Original aus beiben Texten rekonstruirt werden muß. Sachverhalt ist vom Verf. nicht so genau präzisirt worden, wie ich dies hier zu thun versucht habe; doch glaube ich mich bei diesen An= nahmen mit den seinigen wesentlich in Uebereinstimmung zu befinden. Von entscheidender Wichtigkeit ist hier seine Entdeckung (S. 42. 159), daß der Schlußabschnitt der Beda'schen Sibylle von der Niederlegung der Krone des letten römischen Kaisers auf dem heiligen Grabe und den anderen dem Weltende vorangehenden Begebenheiten (der in dem berner Text nur in ganz gekürzter Gestalt vorliegt) wörtlich so unter Berufung auf sibyllinische Verse schon in dem zwischen 949 und 9541) ge= schriebenen Libellus de Antichristo des französischen Klerikers Abso zu Es liegt freilich auf der Hand, daß das Sibyllinum, das lesen ist.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Kalcftein, Geschichte des französischen Königthums S. 219, A. 3.

biesem vorlag, ein von dem uns erhaltenen sehr verschiedenes Ausssehen getragen haben wird; von den italienischen Zuthaten z. B. muß es noch ganz frei gewesen sein, auch dem auf Ostrom bezüglichen Theile mehr als Ein Orakel gesehlt haben. Der Verf., der im übrigen mit gutem Grunde Gotfrid's selbständigen Antheil an der Bearbeitung des Sibyllenbuches Ufinger gegenüber auf ein geringeres Maß zusrückgeführt hat, hätte vielleicht gut gethan, zur Vermeidung von Mißsverskändnissen jene Grundverschiedenheit stärker hervorzuheben.

Die eigenthümliche Gestaltung ber oftrömischen Raisersage und ihre Verknüpfung mit dem Ende der Dinge verfolgt der Verf. noch weiter hinauf, und es ist ihm gelungen, eine bedeutend ältere Vor= lage und, wie er meint, die Quelle derselben in den dem hl. Me= thodius von Patara zugeschriebenen Revelationen nachzuweisen. Ich für meine Person möchte allerdings vielmehr glauben, daß ein noch älteres, unter Kaiser Konstans II. (reg. 642-668) verfaßtes, ver= torenes Sibyllinum die erste Quelle gewesen ist, aus der sowol das Methodiusbuch als die in das italienische Sibyllenbuch eingelegten oströmischen Stücke geschöpft haben: eine Prophezeiung wie die von bem rex nomine et animo Constans'), ber die Macht ber Ismacliten brechen und bis zum Erscheinen bes Antichrifts lange und glücklich regieren werde, konnte nach dem völligen Scheitern der Plane jenes Raisers und seinem ruhmlosen Ende niemand mehr in den Sinn kommen; verständlich wird die Sache erst unter der Annahme, daß die in Nachbildung von Jesaias 44, 28 den Constans mit Namen nennende Stelle bei Lebzeiten des Raisers geschrieben und in späteren Orakelbüchern mechanisch wiederholt worden ist. Auf das in mehr als Einer Hinsicht wichtige Buch des sogen. Methodius wieder auf= merksam gemacht zu haben ist ein bleibendes Verdienst des Verf. Es war dasselbe bis in's 16. Jahrhundert hinein eines der viel= gelesensten Bücher; Zezschwit, dessen fleißiges Quellenstudium sich hier von einer sehr vortheilhaften Seite zeigt, hat große Sorgfalt darauf verwendet, um den Spuren der Benutzung des Methodius bei den

<sup>1)</sup> So hat der echte Text der Gotfrid'schen Sibnlle in den Mon. 22, 146; die Variante "rex nomine H. animo constans" verräth sich schon durch das ganze Gesüge als Interpolation. Das Ursprüngliche hat hier nur Gotfrid beswahrt; warum die unbequem konkrete Bezeichnung bei Adso zu einem "rex cujus nomen erit C.", von der berner Sibnlle gar zu einem "rex de Bizantio" abgeschwächt worden ist, liegt auf der Hand.

Schriftstellern des Mittelalters gehörig nachzugehen. Der letzte Textes= abdruck ist aus dem Jahre 1677; unter dem Titel "Vaticinium de interitu Turcarum Sancti Methodii martyris" erschien mit deutscher Uebersetzung, "Getruck im Jahr Christi 1683", ein Methodius in nuce auf einem fliegenden Blatte, dessen Mittheilung ich der zuvor= kommenden Güte des Hrn. Prof. Bögelin in Zürich verdanke, und noch im 18. Jahrhundert ist die "Prophetia S. Methodii" einmal abgeschrieben und auf Leopold I. bezogen worden (cod. 12775 fol. 91ª in den Tabulae codicum mss. in bibliotheca Palat. Vindobonensi asservatorum 7, 145). Mit dem Aufhören der Türkengefahr schwand das Interesse an dem Methodiusbuche, in dessen Ismaeliten man allgemein die Türken wiedergefunden hatte, und man überantwortete es einer Bergessenheit, die verdient scheinen könnte, wenn man nichts weiter als einen flüchtigen Blick auf die barocken Fabeln wirft, an denen namentlich die erste Hälfte der Schrift reich genug ist. Der Verf. hat es sich nicht verdrießen lassen, den Nachweis anzutreten, daß auch in dem sinnlos Scheinenden Methode ist, und die planmäßige Verknüpfung scheinbar disparater Stoffe zu einem Ganzen und die kunftvolle Anlage und einheitliche Konzeption des merkwürdigen Buches darzulegen (vgl. S. 51 ff.). Hätte er ahnen können, daß von den anstößigsten Schwindeleien, z. B. daß Nebukadnezar ein Sohn des Lacedämonius und der Königin von Saba gewesen sei, oder daß Cyrus auch Spartakus geheißen habe, sich weder in deu ältesten Handschriften noch in der Editio princeps eine Spur findet, diese vielmehr auf Rechnung von Interpolatoren des späteren Mittelalters zu setzen sind, so würde sein Urtheil vielleicht noch etwas günstiger gelautet haben. Auch das hat der Verf. vollkommen richtig erkannt, daß die Zeit des Heraklius, von dem die Chazaren, um sich ihrer Hülfe gegen die Perfer zu bedienen, aus den der Sage nach von Alexander dem Großen vernieteten kaspischen Thoren herausgelassen wurden, wie das einst in den letten Zeiten mit Gog und Magog geschehen sollte, und der nach der siegreichen Rückschr aus dem Perserkriege seine Krone und allen seinen kaiserlichen Schmuck in Jerusalem ablegte, den eigent= lichen Hintergrund der Prophezeiungen des angeblichen Methodius bildet (S. 57—61). Ref. hatte vor längerer Zeit die Ansicht ausge= sprochen'), daß dieselben in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts entstanden seien, und schloß dies aus der Erwähnung von Einfällen

<sup>1)</sup> Jahrbücher für klassische Philologie 3 (1857), 616 f.

der Araber in Gallien und einer Belagerung von Konstantinopel durch Der Verf. erkennt hierin ebenfalls sichere Anhalts= die Araber. punkte, läßt sie jedoch nur als termini ante quos non gelten und geht mit der Abfassungszeit in das 9. Jahrhundert hinab (S. 70). Früher hatte man oft auf den Patriarchen St. Methodius von Kon= stantinopel (842-847) gerathen, der mit dem apokryphen Methodius von Patara verwechselt worden sein sollte; die einzige Quelle dieser Vermuthung war ein von Hottinger begangener Lesefehler, welcher in der in seinem Besitze befindlichen Handschrift, derselben, aus der die einzige Ausgabe des griechischen Textes geflossen zu sein scheint, eine Abkürzung, die Narquor bedeutete (so findet sich vielfach statt Naragur geschrieben), fälschlich für narquágyov nahm. Was der Verf. S. 70 f. für diese Kombination geltend zu machen gesucht hat, die Verkündigung des Methodiusbuches, daß "die Priester befreit werden sollen aus ihren Heiligthümern"1), spiele auf die Gefangenhaltung des Methodius von Konstantinopel in einer alten Begräbnißstätte an, und Aehnliches, hat wenig zu bedeuten. Eine solider aussehende Stütze, das läßt sich nicht leugnen, hat derfelbe aber jener bisher ganz haltlosen Ver= muthung durch den Hinweis auf eine Nachricht des Konstantinus Manasses verliehen, nach welcher dem Kaiser Theophilus im Jahre 839 ein Buch räthselhaften Inhalts, das selbst Leo der Philosoph nicht zu deuten gewußt hatte, von dem hl. Methodius in befriedigender Weise erklärt wurde. Aber dies hängt vermuthlich anders zusammen. Es gibt ein Apokryphon, das in der (verschollenen) Handschrift des Leo Allatius den Titel führt: Τοῦ ἐν ἁγίους πατοὸς κμῶν Μεθοδίου Πατάρων καὶ ἐκ τοῦ βιβλιογράφου²) κυροῦ Λέοντος τοῦ φιλοσόφου, im cod. Laud. 93 saec. XVI der Bodlejana: Αλνίγματα συγγραφέντα μυθολογικώς παρά κυροί Λέοντος τοί σοφού και είσεβεστάτου βασιλέως, έξηγηθέντα δὲ παρά τοῦ ἁγίου Μεθοδίου Πατάρων. Εξ genügt, zu wissen, daß es zwar ebenso endigt wie die gedruckten Reve= lationen des Methodius, daß aber der angeblich von letterem kom= mentirte Text mit den Worten anhebt: "Wider Ungarn, ich höre cs, blasen sie mit Drommeten"3), um sich zu überzeugen, daß es sich um

<sup>1)</sup> áylwr ist, wie die lateinische llebersetzung de necessitatibus suis beweist, nichts als ein Schreibsehler für araxwor.

<sup>2)</sup> Vermuthlich mißverstanden für rov nai en bisklopoágov, d. h. der auch Sekretär gewesen war, 2c.

<sup>3)</sup> Bgl. Coxe, Catalogi codicum mss. bibliothecae Bodlejanae 1, 582.

kein Produkt des 9. Jahrhunderts handeln kann, vielmehr um eines, das unsere Revelationen des Methodius bereits voraussetzt und aus dem auf den Ursprung dieser letteren keinerlei Rückschluß gezogen werben kann. Dieses spätere Machwerk wird dem Konstantinus Ma= nasses bekannt geworden sein, und er wird, durch den angeblichen Synchronismus mit Leo Philosophus verleitet, die Verwechselung des Methodius von Patara mit dem von Konstantinopel auf eigene Faust hinzugethan haben. Und sollte sich dies selbst anders verhalten, so würde die Zeitbestimmung des Verf. doch auch so durch die einfache Thatsache hinfällig werden, daß von der lateinischen Uebersetzung des Methodiusbuches zwei Handschriften vorhanden sind, die noch dem 8. Jahrhundert angehören, Barberin. 14, 44 und Paris. lat. 13348, zwei andere aus dem 8. bis 9. Jahrhundert, Bern. 611 und San-Gall. Aber ein bei der schlechten Beschaffenheit der gedruckten Texte kaum wunderbar zu nennender Zufall hat es so gefügt, daß auch die am sichersten scheinenden Zeitkriterien der Schrift sich jest als trügerisch herausstellen: jene früher von mir gefundenen Zeitgrenzen nach oben sind eben so wenig haltbar wie die vom Verf. vorgeschlagene Beitgrenze nach unten. Was nämlich die Erwähnung von Einfällen der Araber in Spanien und Gallien betrifft, so findet sich dieselbe allerdings in den gewöhnlichen Ausgaben des lateinischen Textes, die sammt und sonders aus der augsburger Ausgabe von 1496 geflossen sind; in diesen Text ist aber die betreffende Stelle erst aus einer in Schwaben entstandenen Epitome des Methodius eingedrungen, von der wenigstens zwei Handschriften noch aus bem 10. Jahrhundert sind; sie fehlt in den ältesten Handschriften des vollständigen Textes und noch in der Editio princeps (s. l. et a. 4, wie man annimmt, Köln bei Ulrich Bell 14751). Der echte griechische Text ist bisher noch völlig unbekannt; was in der baseler Ausgabe von 1569 gedruckt vorliegt, ift eine freie Bearbeitung aus dem 12. Jahrhundert, die in ihrem ersten Theile nur eine flüchtige Epitome giebt, in dem zweiten allerdings den Urtext ziemlich vollständig reproduzirt, aber durchset mit einer Reihe mehr oder minder umfänglicher Interpolationen aus verschiedenen Zeiten. Das längste dieser interpolirten Stücke ist es,

<sup>1)</sup> Daß ich diese seltene Ausgabe, ohne die mir eine auch nur vorläufige Untersuchung des Methodiusbuches unmöglich gewesen sein würde, in meiner Wohnung benutzen kann, verdanke ich der nicht genug zu rühmenden Liberalität des Hrn. Stadtbibliothekars Prof. Mantels in Lübeck.

in welchem die Belagerung von Konstantinopel durch die Jsmaeliten vorkommt sammt ihren den Eindruck historischer Zuverlässigkeit machenden vielen Ortsangaben und der genauen Zeitangabe des ersten Indik= tionsjahres; weder der lateinische noch der sprische Text1) enthalten auch nur eine Silbe davon. Die Rolle, welche in der Beschreibung jener Belagerung die Xerolophos benannte Dertlichkeit spielt, angeblich eine Orakelstätte ber vorkonstantinischen Byzantiner, macht es mir wahrscheinlich, daß das Stück aus den Χρησμοί τοῦ Ξηρολόφου stammt, einer stadtbyzantinischen Orakelsammlung, die z. B. in zwei konstantinopler Handschriftenverzeichnissen bei R. Förster, de antiquitatibus et libris manuscriptis Constantinopolitanis commentatio, p. 24 sq. (XII no. 24 und XIII no. 2) aufgeführt wird, und über die man Bandurius, Imperium Orientale 1, 86 (ed. Paris.) nachsehen kann. Wenn ich früher, ohne nähere Gründe dafür anzugeben, als Grenze nach unten den Sturz der Ommajaden angenommen hatte, so bestimmte mich dazu, abgesehen von dem als Ausgangspunkt der Ismaeliten mehrmals genannten alten Namen "Edoisov, d. i. Jathrib, der in späterer Zeit schwerlich noch zur Bezeichnung von Medina in Uebung und allgemein bekannt gewesen sein wird, und dem ganzen sonstigen Athmungsfreise bes Buches, der uns verbietet, es durch einen zu großen Zwischenraum von den Zeiten der arabischen Eroberung zu trennen, vor allem der Name der Ommajaden selbst. Die Ueber= wältigung des gelobten Landes durch die Midianiter zur Zeit Gideon's wird nämlich S. 103 (der Ausgabe von 1569) als Vorbild für die Eroberung der christlichen Länder durch die Araber verwendet, und damit ja kein Zweifel obwalte, wie dies gemeint sei, werden die Mi= dianiter geradezu als Ismaeliten und ihre Fürsten Dreb, Zeb, Zebee und Salmana als "filii Humeae" bezeichnet. Auf eine solche typische Unwendung des Namens der Ommajaden konnte nach dem Untergange berselben niemand mehr verfallen. An diesem Resultate wird durch die bessere Erkenntniß der Ueberlieferung des Methodiusbuches nichts geändert; es ift sogar noch älter, als ich angenommen hatte, und, wie ich jett mit einiger Bestimmtheit zu behaupten wage, zwischen 676 bis 678 geschrieben. Diese ganze Apokalppsenliteratur, die vom Daniel= buche an ober, wenn man so will, von den alttestamentlichen Propheten einerseits und der kymäischen Sibylle andrerseits in einer nie

<sup>1)</sup> Bei Salomon B. v. Basra in dem Buche "Die Biene" S. 87 ff. (überj. von Schönfelder).

völlig abgebrochenen Kette bis zu Capistrano und der Einnahme Konsstantinopels durch die Osmanen herabreicht, ist bisher von den Histosrikern in auffallender Weise vernachlässigt worden, obgleich sich doch kaum ein zweites Geisteserzeugniß sinden läßt, das die Eindrücke, welche die geschichtlichen Begebenheiten auf die Zeitgenossen gemacht, und die Anschauungen, Hossnungen und Befürchtungen derselben in auch nur annähernd gleicher Unmittelbarkeit wiederspiegelte. Hossen wir, daß der in der anregenden Schrift des Verf. in dieser Richtung gegebene Anstoß nicht ohne Nachwirkung bleibe.

## Alfred v. Gutschmid.

Geschichte der Inquisition. Einrichtung und Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Südzamerika, Indien und China. Nach den besten Quellen faßlich dargestellt von Fridolin Hoffmann. I. Bonn, Neusser. 1878.

Ausgehend davon, daß (wie ein im Vorwort mitgetheilter Ausspruch des Domherrn und Professors der Theologie in Breslau, des Konvertiten Hugo Lämmer, zeigt) nach römischer Ansicht die spanische Inquisition als noch in Kraft stehend zu betrachten und diese auf Eingebung des heil. Geistes gestiftet ist, beabsichtigt der Berf., dem gebildeten Publikum in faßbarer Darstellung das Wesen und Wirken der Inquisition vorzuführen, mit der ausgesprochenen Tendenz, ihm ein Spiegelbild bessen zu bieten, was die Papstkirche in Berfolgung der Glaubensfreiheit geleistet habe und auch von neuem zu leisten vermöge, wofern nicht die bürgerliche Freiheit und das nationale Ge= fühl dies dauernd verhindern. Die Darstellung ist keine strenghisto= rische der Form nach; die Quellen werden nicht besprochen, sondern als bekannt vorausgesett, auch wird keine eigentliche geschichtliche Ent= wicklung geliefert. Der Verf. will in populärer Darstellung uns das Treiben einer Institution vorführen, die, was Spanien betrifft, selbst Ranke noch 1857 in seinen "Fürsten und Völker im 16. und 17. Jahrhundert" (3. Ausg. S. 288) als einen "mit geist= lichen Waffen ausgerüfteten königlichen Gerichtshof" erklärte. Spanien fußt er vorzugsweise auf Llorente, den er gegen die neuesten Angriffe Höfler's ("Bur Kritik und Quellenkunde der ersten Regierungsjahre Kaiser Karl's V.") in Schutz nimmt, bei welcher Gelegenheit er (S. 10 f.) einige Sonnette abdruckt, die Höfler 1872 in den "Rheinischen Merkur" einrücken ließ und die in Berhöhnung des unfehlbaren Pius IX. das Mögliche leisten. Die Darstellung,

mit populären Ueberschriften der Kapitel versehen, hebt an mit den zu Konstantin's Beiten in die Kirche eingebrungenen Verfolgungen Andersgläubiger, geht im 2. Kapitel zu den Vorgängen des 11. Jahrh. gegen die Patariner oder Publikaner, im 3. zu den Maßregeln unter Alexander III. über und bespricht im 4. die von Innocenz III. gegen Die nächsten beschäftigen sich mit den Waldensern, der Inquifition zu Toulouse, den Verdiensten der Dominikaner um die Reperverfolgung und zeichnen die Geschichte bes Instituts in Frankreich bis auf Ludwig XIV., seit welchem die römische Inquisition ihre Macht verlor. Vom 8. bis 10. Kapitel werden uns Bilber aus dem Mittelalter Italiens, Frankreichs u. s. w. vorgeführt. Das 11. schil= dert das Verfahren der Inquisition, deren Ausgestaltung und Wirken in Spanien seit Ferdinand und Jabella bis zum letzten Kapitel dieses Bandes in den hervorragendsten Epochen und mit Schilderung der bedeutendsten Autos da fe vorgeführt werden; die Hauptinquisitoren, Torquemada, der von Pius IX. heilig gesprochene Arbues, Deza und Kimenek, erhalten die richtige Beleuchtung. Mit der Erzählung der letten Hinrichtungen im Jahre 1826 schließt der 1. Band.

Der Verf. hat weder neue Quellen erschlossen, noch überhaupt aus den Aften und sonstigen unmittelbaren Quellen, soweit sie noch vorhanden sind, geschöpft, jondern seinen Stoff ausschließlich aus den zahlreichen Schriften über ben Gegenstand, den älteren wie neueren, entnommen. Sein Bestreben war, ein zuverlässiges Material zu bieten, durch Mittheilungen der seinen Quellen entnommenen Zahlen über die gefallenen Opfer, die erpreßten Gelder u. s. w., die zu förmlichen Bolksfesten gemachten Hinrichtungsscenen, die steten Beziehungen der Papste zu der Inquisition, die bisher übliche Weise mancher "katholi= schen Historiker", die spanische Inquisition als eine Institution darzustellen, welche lediglich als staatliche Polizeianstalt erscheine und Rom in keiner Weise zur Last falle, gründlich als tendenziös und unwahr zu Das ist ihm vollkonimen gelungen. Er ist nach eigenen Worten "kein Historiker von Fach, er ist Publizist; es lag ihm somit im Blute, die Gegenwart nicht ungerupft zu lassen, auch da, wo er die Leser zeitlich und örtlich in entlegenere Regionen umberführt". Bas sich als Folge bieses Drängens an Seitenblicken auf die Gegen= wart, an Hieben und Auspielungen durch bas Buch zerstreut findet, gehört freilich nicht zur historischen Aufgabe, hat aber in einem Buche, das neben historischer Treue einen unmittelbaren Zweck für das Leben der Gegenwart verfolgt, seine volle Berechtigung. Es gibt kaum mehr eine historische Schrift aus dem kurialen Lager, der man nicht etwa bloß die Absicht, dem Parteizwecke zu dienen, sondern geradezu das Verschweigen, in vielen Fällen das direkte Verdrehen oder dergleichen vorwerfen kann. Dem gegenüber dürfen wir uns über Bücher freuen, die, wie das vorliegende, den Leser auf angenehme Weise mit der Geschichte des Gegenstandes vertraut machen, ihm zugleich aber die volle Erwägung und Prüfung der Verdienste gestattet, welche die Wissenschaft und die Staatsentwicklung der Neuzeit haben, denen vor allem die Vernichtung eines der scheußlichsten Institute zu verdanken ist. Dieser historisch=politische Waßstab muß angelegt werden, nicht der zunstmäßige.

v. Schulte.

J. F. v. Schulte, die Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechtes von Gratian bis auf die Gegenwart. I. 1875. II. 1877. Stuttgart, Enke.

Schulte hat in dem vorliegenden Werke die großartige Aufgabe unternommen, eine Quellens und Literaturgeschichte des kanonischen Rechtes von Gratian dis auf die Gegenwart zu geben. Die Zeit vor Gratian ist ausdrücklich von der Arbeit ausgeschlossen und dem anderen verdienten Arbeiter auf dem Gebiete der Quellengeschichte des kanosnischen Rechtes, Maassen in Wien, überlassen. Maassen hat sich die gleiche Aufgabe wie Schulte gestellt, jedoch mit der Beschränkung: "bis zum Ausgange des Mittelasters". Nach Bollendung beider Arsbeiten wird eine Gesammtgeschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechtes in seinem vollen Umfange gegeben sein, die, von den kompetentesten Autoritäten auf diesem Gebiete hergestellt, sich Savigny's berühmtem Werke über die Geschichte des römischen Rechtes im Mittelaster ebenbürtig wird an die Seite stellen können.

Schulte behandelt im ersten der vorliegenden beiden Bände die Zeit bis auf Gregor IX., im zweiten die Zeit bis zum Konzil von Trient, jedoch ausschließlich der auf die Reformation bezüglichen, also theilweise schon vor das Konzil von Trient fallenden Streitliteratur. Das Material, mit dem Schulte arbeitet, ist ein geradezu ungeheures. Seit vielen Jahren schon hat der Verf. das Werk vorbereitet, insbesondere durch die sorgfältige Durchsorschung einzelner kleineren Partien der Geschichte des kanonischen Rechtes. Diese kleineren Arbeiten erschienen sast sämmtlich in den Sitzungsberichten der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien; das vorliegende Werk faßt alle diese Details

ktudien in ein umfassendes Gesammtbild zusammen. Wo so aus dem Bollen einer wahrhaft staunenswerthen Kenntniß der Duellen und Literatur des kanonischen Rechtes, wo insbesondere in so umfassender Weise auf dem Grunde handschriftlichen Materials gearbeitet wurde, wird man gut thun, die einzelnen kritischen Bedenken, die sich da oder dort in der Darstellung aufdrängen, sieber ganz zu unterdrücken.

Der erste Band behandelt nach einer Einleitung, in welcher ber Verf. sich insbesondere über die Grundsätze ausspricht, die ihn bei Behandlung des Stoffes leiteten, zuerst die Quellen, speziell das Detret Gratian's und die daran sich schließenden Kompilationen, sowie das Verhältniß zu den weltlichen Rechtsquellen. Die hier gegebenen Ausführungen waren wol in der Hauptsache bisher schon und nicht zum kleinsten Theile durch die Arbeit des Berf. Gemeingut der kano= nistischen Wissenschaft. Dann werden 43 Schriftsteller, die theils über das Detret, theils über die späteren Detretalen arbeiteten, festge= stellt und ihre Schriften im einzelnen betrachtet. Nach der Natur der Sache mußte hier das Werk nicht selten den Charakter eines Schriftsteller= bzw. Bücherkataloges annehmen, aber dieser Ratalog ist eben für die Geschichte des kanonischen Rechtes schlechthin unent= behrlich. Gerade dieser Theil des Werkes bietet außerordentlich viele neue Rejultate und ermöglicht zum ersten Male einen erschöpfenden Einblick in die an das Dekret sich anschließende wissenschaftliche Be= wegung.

Der zweite Band stellt zuerst die Resultate bezüglich der den zweiten Band unseres Corpus Juris Canonici bilbenden Dekretalen= sammlungen fest, behandelt anknüpfend daran die für die Rechtsentwicklung so wichtigen Decisiones Rotae Romanae und Regulae Cancellariae apostolicae, sowie das weltliche Recht. Dann werden unter 276 (theilweise mehrere Namen umfassenden) Nummern die vor= tridentinischen Schriftsteller des kanonischen Rechtes besprochen und hierbei ebenfalls ein in solcher Bollständigkeit bisher niemals gebotener Einblick in die Literatur jener Zeit gegeben. Hieran schließen sich unter 57 Nummern die Schriftsteller für das forum internum; gerade dieser für die Gestaltung des kirchlichen Lebens und des kirchlichen Rechtes so ungeheuer wichtigen "Beichtstuhl-Jurisprudenz", welche das innere religiöse Leben mehr und mehr in leere juristische Formeln auflöste, hat Schulte seine ganz besondere Aufmerksamkeit in dankens= werthester Weise zugewendet. Im Anschluß an die Schriftsteller und beren Werke giebt enblich ber Verf. einen kurzen und präzisen Ueber=

blick derjenigen Entwicklung, die die Kirche allmählich zur reinen Rechtsanstalt degradirte.

Die durch die Reformation verursachte Bewegung in der katholischen Kirche und die Entwicklung, welche sich an das Tridentinum anschloß, wird der dritte, für das Jahr 1881 angekündigte Band behandeln.

Hermann Grauert, die Herzogsgewalt in Westfalen seit dem Sturze Heinrich's des Löwen. I. Die Herzogsgewalt in den nordwestfälischen Biszthümern Münster, Osnabrück und Minden. Paderborn, Schöningh. 1877.

Die vorliegende Schrift dürfen wir ohne Bedenken zu dem Besten rechnen, was seither für die Spezialgeschichte des deutschen Herzogsthums geleistet wurde. Sie verräth umfassende Kenntniß des allerdings gerade für Westfalen ziemlich reichhaltigen Quellens und Literaturmaterials, sowie kritischen Blick und Sinn für klare, wolgeordnete Darstellung. Manche und darunter sehr tüchtige Forschungen, wie z. B. die von Weiland, lagen über die westfälischen Herzogthumssverhältnisse bereits vor; dennoch ist der Verf., und zwar zum guten Theil mit bereits gedrucktem Material, zu neuen wichtigen Ergebsnissen gelangt, oder es hat doch wenigstens so manche auch vorher schon vertretene Anschauung erst durch die hier angestellten Untersuchungen die rechte Begründung erhalten.

Der Schwerpunkt der Abhandlung liegt in dem mit großer Sorgs falt geführten Nachweis, daß nach dem Sturze Heinrich's des Löwen dem Erzbischof von Köln nicht über ganz Westfalen die Herzogsgewalt verliehen wurde, welcher "großkölnische" Dukat zulett noch von Beiland angenommen worden war, sondern daß Friedrich I. eine Theilung vornahm, so zwar, daß Köln den Theil südlich der Lippe erhielt, also ben engeren Sprengel von Köln sowie den von Paderborn, während die drei Diözesen Münster, Osnabruck und Minden Bernhard von Anhalt und seinen Nachfolgern als eigenes Herzogthum übergeben wurden; und auf diesen für die Askanier gebildeten nordwestfälischen Dukat beschränkt sich zunächst der Berf. Es gelingt ihm in der That, eine herzogliche Amtswaltung der Askanier in den Sprengeln von Osnabrück und Minden nachzuweisen, u. a. aus zwei interessanten, als Beilagen mitgetheilten Dokumenten aus dem Staatsarchive zu Münster. In diesen beiden Bisthumern erfreute sich jenes Geschlecht zudem eines ansehnlichen Besitzes von Gütern und Grafschaften, welcher Besitz wol hauptsächlich als die Grundlage für das westfälische Herzogthum der Askanier betrachtet werden darf. Indessen giebt der Verf. selbst zu, daß die Einwirkung der Askanier auf ihren Dukat eine erhoblich schwächere war als die Kölns auf seinen Dukat südlich der Lippe. Ueberdies wirkten, um den askanischen Einfluß in Westfalen noch mehr zurückzudrängen, eine Reihe von Umständen zusammen, deren Erörterung das dritte Rapitel, eines der interessantesten, gewidmet ist. Da erscheint vor allem das Bisthum Münster, obwol 1180 unzweifel= haft zu dem Machtbereich der Askanier gezogen, seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts selbst im Besitze des Dukats für den Umfang der Diözese. Mit Recht weist der Verf. auf den wesentlich verschiedenen Charafter dieses Dukats gegenüber dem kölnischen und askanischen hin, die beide noch eine Fortsetzung des alten Stammesherzogthums repräsentiren. Es scheinen ihm auf dieses münstersche Herzogthum vielmehr jene berühmten Worte des Adam von Bremen (3, 45) sehr wol zu passen, mit welchen letterer eine berartige Er= scheinung im Sprengel von Würzburg zu schildern suchte. Wir geben zu, daß jene Stelle bei Adam gerade auf den münsterschen Dukat fehr gut paßt, möchten aber bei biefer Gelegenheit doch bemerken, daß zwischen diesen beiden bischöflichen Herzogthümern ein nicht unerheblicher Unterschied bestand. Die eigentliche Basis der herzoglichen Ge= walt bürfte bei Münster fast stärker gewesen sein als bei Würzburg; denn der Beweis dafür, daß Würzburg wirklich in den Besit sämmt= licher Grafschaften seines Sprengels gelangt war, wie Abam angiebt, läßt sich nicht wol erbringen; während man auf der anderen Seite in Würzburg sich mit Plänen trug, die über die Grenzen der Diözese entschieden hinausreichten, so daß in dieser Hinsicht Würzburg mit Köln und seinen vom Verf. mehrfach geschilderten Bestrebungen größere Berwandtschaft zeigt. Wir weisen übrigens bei dieser Gelegenheit auf die nur sehr beschränkte Glaubwürdigkeit hin, die der Verf. mit Recht den Zeugnissen der Geschichtschreiber in derartigen staatsrechtlichen Fragen, hier bezüglich Kölns (S. 87), zugestehen will, während man gerade die vorerwähnte würzburger Herzogthumsfrage mehrfach allzu= sehr unter dem Einflusse einiger derartiger Zeugnisse betrachtet hat. — Eine weitere Einschränkung erfuhren die Askanier durch jurisdiktio= nelle Erwerbungen auf Seite DInabrücks, wenngleich durchaus nicht in dem Maße wie in Münster; denn zur Ausbildung eines osna= brücker Dukats ist es nie gekommen. Dazu traten dann noch das Wiederaufstreben der welfischen Macht und die Gründung des Her= zogthums Braunschweig und endlich die Versuche Kölns zum Gin=

greifen in die nordwestfälischen Angelegenheiten. Wie nun diesen Bestrebungen von den Uskaniern mit Waffengewalt entgegengetreten wurde, stellt das vierte Kapitel dar. Aus einer mehrere Jahrhunderte späteren, aber, wie gezeigt wird, boch auf einen älteren Bericht zurück= zuführenden Ueberlieferung sucht der Verf. scharffinnig nachzuweisen, daß an der zunächst zwischen dem Erzbischof von Röln und dem Bischof von Paderborn geschlagenen Schlacht bei Brechten 1254 auch Herzog Albert I. von Sachsen theilgenommen habe und daß dieser Rampf eigentlich vorzugsweise um die westfälische Herzogsgewalt geführt worden In der That habe auch Köln alsbald darauf die 1180 aufge= stellte Grenzlinie wieder respektirt, was sich freilich etwas eigen= thümlich angesichts dessen ausnimmt, daß der Sachsenherzog auf der unterliegenden Seite stand. Auch wird S. 114 ff. für dieses Eingreifen eine nähere Begründung zu geben versucht; uns scheint in= bessen, daß ein Hülfegesuch des damals mit Köln in Kampf gerathenen paderborner Bischofs der einfachste und nächste Anlaß gewesen sein In jedem Falle ist gerade diese Untersuchung sehr wichtig und verdienstvoll, um so mehr als der Verf. hierin gar keinen Vorgänger hatte.

Das fünfte Kapitel schildert, wie Köln seit der Witte des 14. Jahrshunderts dennoch durch die Statthalterschaft über die Behmgerichte auch in Nordwestfalen Fuß faßte; der Verf. führt diese Erweiterung auf das Aufsichtsamt über die Erhaltung des Landfriedens zurück, mit welchem die Erzbischöse von Köln, wie andere Fürsten in anderen Provinzen, so hier in Westfalen seit dem Ende des 13. Jahrhunderts längere Zeit hindurch fast ununterbrochen betraut erscheinen. In der kaiserlichen Kanzlei selbst kam es am Ende zu der unrichtigen Vorstellung von einer Ausdehnung des kölnischen Dukats über ganz Westsfalen (S. 126), während wir von der kölnischen Kanzlei mit dem Verf. doch nicht ein gleiches annehmen, sondern den S. 126 angeführten Umschwung lieber auf ein zu günstiger Zeit unternommenes Hervorskehren alter Bestrebungen zurücksühren möchten.

Erscheint auch dann und wann ein Glied in der Kette der vom Verf. beigebrachten Beweise von etwas zweiselhafter Festigkeit, wie das ja bei solchen Untersuchungen kaum anders sein kann, so dürsen doch seine Hauptresultate als entschieden gesichert angesehen werden.

Deutsche Reichstagsalten unter König Wenzel. Dritte Abtheilung 1397 bis 1400. Herausgegeben von Julius Weizsächer. (Herausgegeben durch die historische Kommission bei der kgl. Akademie der Wissenschaften.) München, Oldenbourg. 1877.

Der 3. Band ber Reichstagsakten schließt sich, wenn auch nicht nach äußerem Umfang, so doch nach Inhalt und Bearbeitung den beiden früheren Banden in ebenbürtiger Weise an. Er enthält im wesentlichen die Atten der Absetzung des Königs Wenzel aus den Jahren 1397 bis 1400. Von den 250 Stücken dieses Bandes waren 129 seither ungebruckt, davon 79 völlig unbekannt. Dem Heraus= geber ift es gelungen, fast von sämmtlichen bereits gebruckten Studen eine urkundliche Vorlage, in den meisten Fällen das Original, aufzus finden; nur 8 Stude, bei benen dies nicht gelang, mußten aus älteren Drucken mitgetheilt werben. Von dem vielen Neuen, das hier zur Beröffentlichung gelangt, will Ref. nur Folgendes hervorheben Zuerst die elf Klageartikel (Nr. 9), welche auf dem Tage zu Frankfurt 1397/98 von den Kurfürsten dem König Wenzel mitgetheilt wurden und später die Grundlage der Absetzung bildeten. Neues Licht fällt auf die Beziehungen der verschworenen Rurfürsten zu Rursachsen, das im Bündniß vom 19. September 1399 (Nr. 59) nicht auf der Liste der möglichen Nachfolger Wenzel's erscheint, am 1. Februar 1400 auf= genommen wird, aber sehr bald, schon Anfang Juni, von der gegen Benzel gerichteten Bewegung wieder zurücktritt. Die aufängliche Ausschließung von der Kandidatenliste und die Erkenntniß, daß die nachträgliche Aufnahme nicht ernstlich gemeint sei, sollen den Abfall bewirkt haben. Nach meiner Meinung sind hier wol noch andere Gründe, vor allem die alten Beziehungen zu Wenzel maßgebend gewesen. Mit Recht beklagt der Herausgeber, daß uns die Verhandlungen vom September 1399 bis Juni 1400 unbekannt seien. Höchst lehrreich über die oligarchischen Plane der Kurfürsten ist Nr. 93. Hier wird uns, leider nicht von den Kurfürsten selbst, sondern von einem unbekannten Straßburger mitgetheilt, daß die Kurfürsten jest nicht mehr mit der Bustimmung zur Ernennung eines Reichsvikars durch ben König sich begnügen wollten, sondern als Wähler beauspruchten, auch jenen selb= ständig einzuseten. In der drohenden Gefahr wandte sich Wenzel wieder einmal an die Städte, aber aus Nr. 98. 101 2c. ersicht man, daß er auch jett nicht an die Bestätigung ober Wiedererweckung ihres Bundes bachte, sondern ihnen nur einen Hauptmann setzen wollte, unter dessen Leitung sie seinen Interessen dienen konnten, ohne dem

Reiche durch eine starke Organisation gefährlich zu werden. In neuem Lichte erscheint auch das Verhalten der Kurie. In der Bestätigungs= bulle für König Ruprecht vom 1. Oktober 1403 sagt Papst Bonifaz IX., daß die Kurfürsten mit seiner Genehmigung (auctoritate nostra) die Thronveränderung vorgenommen hätten. Nun ift es richtig, daß die Kurfürsten um die Zustimmung des Papstes geworben und im Ber= neinungsfalle mit der deutschen Neutralität gedroht haben (Nr. 114), aber aus dem papstlichen Schreiben (Nr. 115) geht hervor, daß Bonifaz eine entscheibende Antwort sehr vorsichtig hinausgeschoben habe. Devotioni vestre respondebimus prout visum fuerit expedire schreibt er am 21. April 1400 ober einige Tage später (bas Datum 11. Kal. maji scheint verschrieben, benn Bonifaz wird die kurfürstlichen Schreiben schwerlich an demselben Tage, ba er sie empfangen, beantwortet und, wenn doch, gewiß hodie und nicht die vicesima prima mensis instantis geschrieben haben). Jene Behauptung in der Bestätigungsbulle für Ruprecht ist also eine unwahre und zeigt nur, wie der Papst es verstanden, eine ohne sein Zuthun vollzogene Thatsache zu seinen Gunsten auszubeuten. Die Stücke 152 und 153 geben neuen Aufschluß über die Beziehungen der Kurfürsten zu dem Könige von Frankreich. Sehr rühmlich sind diese nicht. Unter den Forderungen, welche die Unzufriedenen auf dem Tage zu Frankfurt 1397/98 an Wenzel stellen (Nr. 9), kommt unter andern vor, daß er die verschiedenen Städte und Landschaften, welche Frankreich wider Recht vom Reiche in Besitz genommen habe, zurückbringen, also eine ent= Diesen Puntt schiedene Politik gegen jene Macht verfolgen solle. mußten sie bem französischen Könige verbergen. Sie lassen ihm daher durch ihre Gesandtschaft versprechen, daß der neue König eine friedliche Politik gegen Frankreich beobachten und an der Bei= legung des Schisma mitwirken werde. Mit Rücksicht auf Frankreich ist dann, wie der Herausgeber mit Recht hervorhebt, in der Absetzungs= urkunde die Rlage gegen Wenzel wegen seiner Nachsicht gegen Frankreich sehr allgemein gehalten und undeutlich gemacht. Mit ganz be= sonderer Sorgfalt und Sachkenntniß sind die eigentlichen Akten der Absetzung behandelt, wie der Urtheilsspruch Johann's von Mainz vom 20. August 1400 und die Protokolle (Nr. 212-217), welche die verschiedenen Anklagepunkte enthalten. Jener (Nr. 204) ist nach dem münchener Original, das aus der kurpfälzischen Kanzlei herrührt. mitgetheilt nach genauer Vergleichung mit dem kurkölner und kurtrierer Original und etlichen gut beglaubigten Abschriften. Zu den

Prototollen will ich bemerken, daß bei Nr. 214 doch auch auf eine Handschrift Eberhard Windeck's zurückgegangen werden konnte, und daß die Nr. 216 und 217, die aus Trithemius abgedruckt sind, schwerslich die Berücksichtigung verdienen, die sie hier gefunden, denn sie machen, wie schon Pelzel ausgesprochen, entschieden den Eindruck, daß sie in der Fassung, wie sie vorliegen, nicht einer originalen Vorlage entnommen, sondern aus einer Kompilation des Trithemius hervorzgegangen sind.

Der Herausgeber hat auch in diesem Bande über einzelne schwiezige Stücke wieder die scharssinnigsten Untersuchungen vorgenommen und dem darstellenden Geschichtschreiber außerordentlich die Wege geebnet. Ich will nur hervorheben die Erörterungen über die vier Briefe (S. 149—151), welche von Pelzel (König Wenzel 2. Bb. Urstunden Nr. 161—164) als echte Stücke abgedruckt und in der Darsstellung verwerthet sind, hier aber aus guten Gründen als verdächtig oder als bloße Stilproben zurückgewiesen werden. Sodann S. 175 bis 178 die Bemerkungen über die Datirung der beiden Städteabschiede von Mainz (Nr. 167 und 168) und das Verhältniß beider zu einander. Man sieht, daß nur die vollste Beherrschung des Gegenstandes es möglich macht, zu solchen ausklärenden Ergebnissen zu gelangen. Den ausmerksamen Leser wird es nicht stören, daß S. 177 B. 14 statt der ersten Zahl 168 167 stehen muß.

Die vorzügliche Arbeit läßt nicht viel abweichende oder verbessernde Bei den Ausführungen über den frankfurter Land= frieden des Königs Wenzel vom 6. Januar 1398 (S. 6—12) habe ich die Bemerkung vermißt, daß der Landfrieden, welchen die Kurfürsten von Mainz, Trier und der Pfalz mit etlichen Städten am Rhein und in der Wetterau abschlossen, in Wirklichkeit nur 3 Jahre dauerte und zu Oftern 1401 zu Ende ging. Dies spricht die Urkunde des Haupt= manns des Grafen Philipp von Nassau vom 8. Juli 1403 (Nr. 18) deutlich aus, und nicht minder die Urkunde des Königs Ruprecht von demselben Jahre (Nr. 19), welche Weizsäcker S. 11 für die Dauer bis 1405 auführt. Es wäre also doch möglich, daß die be= siegelte Urkunde Wenzel's, auf welche die Ginleitung der Verschreibung bes Grafen Philipp hinweist (f. Einleitung S. 11), und etliche dazu gehörige Stude vorhanden waren und bis jest verborgen blieben. In den uns bekannten Urkunden ist nirgends davon die Rede, daß Graf Philipp als Hauptmann bes Landfriedens von den Zollgeldern jährlich die 6000 Gulden erhalten solle, die er am 8. Juli 1403 er-

wähnt. In der Einleitung S. 8, wo darüber gehandelt wird, wirkt es etwas störend, daß statt der richtigen Zahl Nr. 11 in Z. 35 Nr. 15 und in B. 41 Nr. 12 steht. — Daß das Bündniß wider Tannenberg, das zu Boppard von Mainz und Pfalz am 11. April 1399 abgeschlossen wurde, nur als Vorwand des Kurfürstentages daselbst gedient habe, wie W. S. 79 ausspricht, möchte ich nicht annehmen. Wie noch etliche Urkunden bei Scriba zeigen, hat die tannenberger Angelegenheit die Bündner und den Grafen Philipp von Nassau als Landfriedensvogt damals ernstlich beschäftigt. — Die Münzvereinigung der rheinischen Kurfürsten de dat. Mencze off den fritag nach des heil. cruces tag (Nr. 62) datirt der Herausgeber: Mainz den 19. Sept. (nach exaltatio), weil an diesem Tage die vier rheinischen Kurfürsten in Mainz beisammen waren. Ich glaube mit Recht. Aber die angeführte Thatsache, daß die Kurfürsten von Mainz und der Pfalz am 8. Mai d. J. in Forchheim waren, würde die Datirung Mainz den 9. Mai (nach inventio) nicht so unmöglich machen, wie die Note 2 S. 112 meint. Auch die Kurfürsten stellen manchmal ihre Urkunden, wenn ich so sagen darf, in absentia aus. Am 26. Februar 1461 z. B. sind Mainz und Pfalz in Nürnberg, und von demselben Tage datirt ein von ihnen zu Mainz abgeschlossener Münzvertrag (Mainz-Aschaffenburger Ingross.: Buch 29 Fol. 105). — Unter Nr. 138 wird die Präsensliste des frankfurter Fürstenund Städtetages vom Mai und Juni 1400 mitgetheilt, die erste vollständige dieser Sammlung, da die früher vom frankfurter Maitag 1397 nur die Namen der Städte enthielt. Der Herausgeber nennt sie eine offizielle, aber von den beiden Vorlagen A und B scheint mir die zweite, die zur Bergleichung diente, mehr als die erste, die dem Druck zu Grunde gelegt ist, diesen Namen zu verdienen. In B sind Wenzel's Boten als des römischen Königs Botschaft aufgeführt, während sie in A, gewiß von einer verschworenen Parteihand, als Boten bes Königs von Böhmen bezeichnet werden. Die Reihenfolge der Kurfürsten ist in B auch richtiger eingehalten als in A.

Das Register der Orts und Personennamen wurde von Witte in anerkennenswerther Weise bearbeitet. Nicht unerwähnt will ich lassen, daß dieser 3. Band der erste der Reichstagsakten ist, welcher aus der eigenen Druckerei des Verlegers hervorgeht und, was Ausstattung und Druckausführung anbelangt, den beiden früheren Bänden sich mindestens ebenbürtig anreiht. —

P. S. In einer Note zu meiner Recension des 2. Bandes der

Reichstagsakten (H. Z. 37 S. 170) hatte ich gesagt, daß das Orisginal des Briefes des Kaplan H. Welder vom 5. Februar 1384 in Privatbesitz des Herrn Prof. J. Janssen in Frankfurt sich besinde. Als ich im April d. J. Herrn Janssen in Frankfurt besuchte, um Einsicht in den Brief zu erhalten, hörte ich von ihm, daß er keinesswegs der Besitzer sei, sondern den Band (Var. VI), in dem er entshalten gewesen, schon längst in das Stadtarchiv zurückgegeben habe. Auf meine Mittheilung und Bitte fand nun in dem Archive eine Nachsorschung statt, die aber leider zu keinem Resultate geführt hat. Es ist zu wünschen, daß der zur Zeit verlorene Band, der nach Janssen's Mittheilung noch viele wichtige Dokumente zur Geschichte des 15. und 16. Jahrhunderts enthält, dei fortgesetzen Nachssuchungen wieder ausgefunden werden möge.

Karl Menzel.

Historisch = biographische Studien von Leop. v. Ranke. Sämmtliche Werke Bb. 40. 41. Leipzig, Duncker & Humblot. 1877.

Höchst dankenswerth ist es, daß der greise und immer noch so jugendfrische Meister der deutschen Geschichtswissenschaft die kürzeren Arbeiten früherer Lebensalter, die oft in entlegenen Zeitschriften weit zerstreut sind, sammelt und vereinigt und dadurch auch dem großen Publikum zugänglich macht, das stets mit Theilnahme und Bewun= derung seinen klassischen Schöpfungen gefolgt ift. Wir finden hier Auffätze, zu denen vor fast zwei Menschenaltern die ersten Arbeiten geschehen sind; aber keiner von ihnen ist ohne umfassende Umgestaltung gelassen, Altes und Neues sind auf das engste mit einander verbunden. Von wie wunderbarer Gleichartigkeit ift das Wesen Ranke's geblieben; wie reif war er schon in seiner Jugend, wie lebendig und geistesfrisch ift er in seinem Alter! Rur so konnte er es unternehmen, zeitlich weit aus einander Liegendes zu verschmelzen, ohne daß sich Berschiedenheit der Auffassung, der Bearbeitung, des Tones geltend machte! Der eigenthümliche Stempel des Ranke'schen Genius ist jedem Worte aufgedrückt, sei es 1829, sei es 1877 geschrieben.

Die erste Abhandlung, die uns hier geboten wird, schildert den "Kardinal Consalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontisikat Pius" VII.". Ursprünglich vor der Geschichte der Päpste geschrieben, ist sie doch eine Ergänzung, eine Fortsetzung derselben, zumal selbst in der neuesten, umfänglicheren Bearbeitung jenes Werkes die Zeiten Rapoleon's I. und der Restauration nur kurz berührt sind. Der erste

Theil der Abhandlung ist gegen deren frühere Bearbeitung durchaus umgestaltet durch Benutzung der seitdem — allerdings nur in franzö= fischer Uebersetzung — erschienenen "Memoiren Consalvi's", deren Echt= heit Ranke mit allen kompetenten Forschern anerkennt, und Theiner's "Geschichte der Konkordate von 1801 und 1803". Die späteren Ka= pitel find nur in der Form verändert. Mit feinster Runft, mit schonender Hand werden die Porträts Pius' VII. und seines wichtigsten Rathgebers gezeichnet, jenes Consalvi, von dem Gent sagte, nur durch ihn seien dem Papstthume die ihm gehörigen Provinzen wieder ver= schafft worden. Mancher möchte vielleicht ein strengeres Urtheil als Ranke über die beiden Persönlichkeiten fällen, welche den revolutio= nären Machthabern gegenüber in religiösen Dingen nicht weniger als in den weltlichen Interessen des Kirchenstaates bis zur äußersten Grenze der Nachgiebigkeit gingen, um dann später, nach dem Sturze dieser Gegner, die klerikalen und reaktionären Tendenzen in schärffter Weise wieder hervorzuholen und zu verfechten. Gben der Pius VII., der sich 1801 ohne Protest von dem ersten Konsul die Legationen abnehmen ließ, bedrohte 1816 ben König von Neapel mit den Strafen Gottes, weil derselbe nicht den gebräuchlichen Zelter als Zeichen der Während er im Kon= Huldigung nach St. Peter senden wollte. kordat von Fontainebleau auf die tausendjährige Politik des heiligen Stuhles verzichtet und sich zum Kaplan des französischen Imperators erniedrigt hatte, rief er nachher den Jesuitenorden wieder in's Leben, stellte im Rirchenstaat die ausschließliche Herrschaft des Klerus her, verfocht überall, freilich mit mehr Eifer als Festigkeit, die ultramon= tanen Bestrebungen. Ranke's Arbeit ist ursprünglich von Niebuhr stark beeinflußt worden; er selbst führt an, wie dieser im Papstthum den allgemeinen und höchsten Vermittler in der Christenheit, ohne Rücksicht auf die Konfession, erblickte. — Vortrefflich in sich abgerundet, musterhaft in der Darstellung, interessant und fesselnd selbst in der Schilderung der Details innerer Verwaltung, gehört dieser Aufsat unter das Vorzüglichste, was Ranke geschrieben.

Beilagen, aus den persönlichen Anschauungen und politischen Studien des Verf. in den Jahren 1829—32 hervorgegangen, fesseln einerseits durch die Frische und Anschaulichkeit der Darstellung, andernstheils durch das Licht, das sie auf den Entwicklungsgang des Verfselbst werfen.

"Savonarola und die florentinische Republik gegen Ende des fünfzehnten Jahrhunderts" schildert die zweite Abhandlung. Schon vor

fast vierzig Jahren durch Studien in den florentiner Archiven vorbc= reitet, scheint dieselbe doch erst in jungster Zeit die abschließende Form erhalten zu haben, da die neuesten Aktenpublikationen dabei benutt Der Verf. hätte sich nicht zu entschuldigen brauchen, als man seine Arbeit nach ben zahlreichen Biographien Savonarola's in den letten Jahrzehnten für überflüssig halten könne. Niemand wird diese Ansicht hegen. Villari's bekanntes Buch, durch die Fülle neuen Materials wichtig und dankenswerth, ist doch eben so unkritisch in seinen Grundlagen wie verkehrt in seiner gesammten Richtung. Villari trägt kein Bedenken, den sogenannten Burlamacchi als eine selbständige und glaubwürdige Quelle zu behandeln und all dessen Fabeleien — z. B. über die lette Beichte Lorenzo des Prächtigen vor Savonarola gläubig aufzunehmen. Ranke zeigt in einer Beilage, daß dieser Burla= macchi nichts sei als eine späte, durch Dominikaner-Legenden ausgeschmückte Ueberarbeitung der Lebensbeschreibung Savonarola's von Gian Francesco Pico v. Mirandola. Dem muß man unbedingt bei= pflichten, wie denn auch andere Forscher unabhängig von Ranke zu demselben Ergebniß gelangt sind; nur daß manche selbst die Echtheit ber Pico'schen Schrift bezweifeln. — Die beiden gleichzeitigen floren= tiner Chronisten Cerretani und Parenti, auf die unser Verf. seine Darftellung zum großen Theile ftütt, hat Villari gar nicht benutt, obwol fie in Florenz wol bekannt waren und später auch von Gino Capponi zu Rathe gezogen worden sind. Dankenswerth ist deshalb die Veröffentlichung von Auszügen aus jenen beiden, die als "Ana= lekten" der Abhandlung über Savonarola folgen. — Und dann die Tendenz des Villari'schen Buches, seine blinde Verherrlichung Savo= narola's, ben er als ben wichtigsten Repräsentanten der Renaissance, als den Vorläufer eines freien, allgemein humanen, sämmtliche dyrist= lichen Konfessionen in sich vereinigenden Geistes preist, zu bessen Un= schauungen man zurückehren musse! — während doch in Wirkichkeit Sa= vonarola in engster mystischer und politisch partikularistischer Beschränkt= heit befangen war. Wie anders zutreffend und wahr ist die vorzüg= liche Charafterisirung des Mönches von S. Marco durch Ranke, die er S. 331 f. in abschließender und klarer Weise zusammenfaßt, und durch die er zugleich dessen Untergang als nothwendig erweist. Muster= gültig ift, wie Ranke die Ereignisse in Florenz, die Vorgänge vor dem Palazzo Vecchio wie in der stillen Zelle des Mönches mit den großen Bewegungen der Welt zu verbinden, ihren Zusammenhang nachzuweisen und dadurch erst zahlreichen Einzelfakten ihre wahre Erklärung

und Bedeutung zu verleihen versteht. Vor seinem wissenschaftlichen Auge erweitert sich die Biographie sofort zur Geschichte der Zeit, ohne daß die Darstellung deshalb ihren künstlerisch einheitlichen Charakter verliert. Diese Abhandlung über Savonarola hält Ref. für die Perle des ganzen Bandes.

Von hoher Bollendung in Darstellung und Sprache ist auch der dritte Essay: "Filippo Strozzi und Cosimo Medici, der erste Großsherzog von Tostana". Der vorzüglichste Kenner der tostanischen Bershältnisse in Deutschland, A. v. Reumont, hat demselben — mit wenigen Einschräntungen — seine volle Zustimmung ausgesprochen (Augsb. Allg. Ztg., Beilage vom 2. Mai 1878). Ganz überzeugend aus äußeren und inneren Gründen ist der Nachweis, daß Filippo Strozzi nicht durch fremde, sondern durch eigene Hand den Tod fand (S. 407 ff., 441 ff.)

Am wenigsten einverstanden kann sich Ref. mit der letten Abhandlung, "Don Carlos", erklären. Ihr erster Theil, die "Kritische Abhandlung", war vor fünfzig Jahren (1829) in den "Wiener Jahrbüchern" er= schienen und ist nur mit einer einzigen Ausnahme (S. 480) unverändert wiedergegeben; neu dagegen ist der zweite Theil, die "Geschichte des Don Carlos". In beiden sind zahlreiche handschriftliche Quellen aus der wiener Hofbibliothek und bem wiener Haus-, Hof- und Staatsarchive benutt, die auch heute noch zum Theil ihre originelle Bedeutung haben und bis jetzt nicht alle hinreichend ausgebeutet waren. urkundlichen Aufschlüsse der seit 1829 erschienenen Werke über jene Beit und Angelegenheit sind vom Berf. gleichfalls berücksichtigt worden. Aber bei einem so schwierigen und streitigen Gegenstande ist es viel= leicht bedenklicher als sonst, wenn Ranke grundsätzlich nur auf die neu publizirten Quellen, nicht aber auf die neueren Darstellungen und Kontroversen Rücksicht nimmt. Ref. will hier nicht eine eingehende Polemik gegen die im vorliegenden Aufsatze ausgesprochene Auffassung über Don Carlos eröffnen; die seine hat er sich erlaubt in dieser Beitschrift (N. F. 2, 149 ff.) niederzulegen. Mit so gebührender Aufmerksamkeit und Achtung er den Darlegungen Ranke's gefolgt ift, er hat sich durch sie nicht überzeugt gefühlt. Manche Einzelheiten, die der Verf. zur Stütze seiner Meinungen anführt, scheinen ihm doch nicht hinreichend begründet, während die entgegengesetzten Momente etwas kurz abgefertigt sind. (Unter manchem andern S. 510: "Man wird uns erlassen, die Pathologie des Prinzen Don Carlos, die phys sische oder die geistige, im einzelnen zu registriren"; man vergl. die Konstatirung des tiefen Mitgefühls König Philipp's für das tragische Schickfal seines Sohnes S. 537 mit seinem barbarischen Ausspruch: "ber Prinz wird schon effen, wenn ihn hungern wird" S. 539, und der Weigerung, persönlich den Sohn zu trösten, die doch nur sehr unzureichend anderweitig motivirt ist S. 542.) — In der Einleitung S. V spricht sich ber Berf. in sehr schönen und durchdachten Worten darüber aus, wie Freiheit und Nothwendigkeit sich in der Geschichte durchdringen und bekämpfen, sowie über die Rolle, welche beide in den hiftorischen Borgängen, Erscheinungen und Persönlichkeiten spielen. Niemand wird dem dort Gesagten widersprechen. Nur das fragt sich, ob nicht im konkreten Falle in der Auffassung und Darstellung das eine Moment auf Kosten des andern bevorzugt wird? Und das möchte boch, von srüheren Schriften des Verf. ganz abgesehen, gerade in der Schilderung von Don Carlos' Entwicklung und Untergang geschehen sein. "Schuld und Entschuldigung," heißt es S. 490, "sind hier beinahe gleich vertheilt, ein Uebel bringt das andere hervor, wir wollen auf keinen von beiden — Philipp II. und Don Carlos — einen Stein werfen. Sie waren unvermerkt in ein Labyrinth gerathen." Und S. 492: "Um die Ereignisse zu begreifen, ist es nicht nöthig, bie einen zu Teufeln zu machen, die andern makellos darzustellen. Sut und bos, heilsam und verderblich, echtes Lob und verdienter Tadel find von den Menschen nicht so entfernt, als sie wol glauben." — Aber wird durch eine solche Betrachtungsweise nicht gerade Lob und Tadel aufgehoben? Ist die Verschiedenheit der individuellen Anlage und Persönlichkeit nichts? Hat der Mensch keine innere Kraft, sich den Mächten zu widersetzen, die ihn in ein Labyrinth ohne Ausgang ziehen? Gewiß kein Zufall ist es, wenn an anderm Orte (S. 267 ff.) die Darstellung auf wenigen Blättern die Formeln gebraucht: "In der Natur menschlicher Verhältnisse liegt es nun", "Die Folge war", "In bürgerlichen Streitigkeiten ruft jede Aktion ihre Gegenwirkung hervor", "Anders konnte es nicht sein", "Es konnte nicht fehlen" u. s. w. — Gegenüber ber mehr äußerlichen Aneinanderreihung ber Thatsachen, wie sie in der früheren deutschen Geschichtschreibung ge= bräuchlich war, den großen inneren Zusammenhang der Dinge mit genialem Scharfblick und Sicherheit hervorgehoben zu haben, ist eines der vornehmsten Verdienste Ranke's; ist es nicht natürlich, daß dieses Streben eine vielleicht etwas zu starke Ausprägung findet?

Raum nöthig dürfte es sein, zu bemerken, wie viel Anregung und Belehrung man selbst bei abweichender Meinung aus der Abhandlung über Don Carlos schöpft. Mit diesen "historisch = biogra= phischen Studien" hat sich Ranke einen neuen, den alten gleichberech= tigten Zweig in seinen Ruhmeskranz geflochten.

M. Philippson.

Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel. Von Hermann Baumgarten. Straßburg, Trübner. 1878.

Wie seine vor zwei Jahren gehaltene Rektoratsrede über Jakob Sturm, hat mehr als ein Artikel der letten Bande der H. B. Beugniß dafür abgelegt, daß Baumgarten seit seiner Berufung nach Straßburg sich mit besonderem Eifer reformationsgeschichtlichen Studien zu-Wissenschaftliche, lokale, vaterländische Interessen legten gewandt hat. ihm in dem neuen Wirkungskreise die Beschäftigung mit der "merkwürdigen Cpoche" nahe, in der Straßburg "weit über die natürlichen Verhältnisse hinaus auf den Gang der größten Zeitfrage eingewirkt hat und ein eigenthümlicher Mittelpunkt für die protestantische Welt nicht nur Deutschlands, sondern Europas, gewissermaßen das politische Observatorium des deutschen Protestantismus gewesen ist". hiermit hängt zusammen, daß in dieser Stadt und unter der thätigen Beihülfe von Jakob Sturm die wichtigste zeitgenössische Darstellung der deutschen Reformationsgeschichte entstanden ist: naturgemäß nahmen dies Buch und sein Verfasser B.'s Aufmerksamkeit besonders in Anspruch. Freilich hat im vierten Bande der Forschungen zur deutschen Geschichte Kampschulte darzulegen gesucht, daß Sleidan's Werk "nichts als eine fleißige, zum Theil trockene Gelehrtenarbeit, die in ihrer ersten Hälfte der unmittelbaren Anschauung gänzlich ermangelt und von ganz irrigen Voraussetzungen ausgeht, die aber auch in ihrer zweiten größeren Hälfte — abgesehen von ihrer beschränkten konfessionellen Färbung — nur von beschränktem Werth ift, da das ihr zu Grunde liegende Material zum größten Theil auch uns noch zu Gebote steht". Gewiß wird durch letteren Umstand der Werth des Buches als Quelle für uns verringert, zweifellos könnte manches in ihm "ein Gelehrter von heute eben so gut schreiben", ja sehr begreif= licher Weise wissen wir heute vieles, was Sleidan nicht wußte ober nicht sagen durfte, können wir ihm mehr als einen Frrthum nach= Aber nicht nur zeigt sich gerade bei genauer Prüfung, daß er an mancher Stelle bessere Kenntniß und besseres Verständniß der geschilderten Dinge und Menschen besitzt als seine alten und neuen Kritiker: es scheint vor allem nöthig, daran zu erinnern, daß alle

biese und ähnliche Betrachtungen offenbar nicht zu einer erschöpfenden Bürdigung des Geschichtschreibers und noch weniger des Menschen Sleidan zu führen vermögen. Zu einer solchen genügt nicht eine Renntniß seines Hauptbuches, wir muffen uns die Berhältnisse ver= gegenwärtigen, unter benen er schrieb, wir muffen auch feine anderen Arbeiten heranziehen; treffend hat schon früher in diesen Blättern Büdinger hervorgehoben, wie in seinem weltgeschichtlichen Kompendium, im Gegensatz zu Melanchthon's theologischer Betrachtungsweise, die echt historischen Gesichtpunkte vorherrschen: namentlich aus seiner Korrespondenz muffen wir ein Bild seiner Entwicklung, seiner Anschaus ungen, seiner Stellung und Thätigkeit zu gewinnen suchen. Schrift zeigt, wie großen Reiz, aber auch wie große Schwierigkeiten Während eine fast erdrückende Fülle der Briefe diese Aufgabe bietet. seiner theologischen Zeitgenossen uns noch heute vorliegt, sind von Sleidan's Korrespondenz bis jest nur wenige Bruchstücke bekannt geworben, und diese wenigen sind sehr ungleichmäßig über sein Leben vertheilt. Die Gesammtzahl der bisher gedruckten Briefe von und an Sleidan beläuft sich auf noch nicht 70; durch jahrelange Nachforschungen hat B. einige 80 weitere zusammengebracht; von den 90 bisher bekannten eigenen Schreiben Sleidan's fallen nicht weniger als 35 in das einzige Jahr 1545, 28 in die Zeit vom November 1551 bis Ende 1552, so daß also für seine ganze übrige Lebenszeit nicht einmal 30 Briefe bleiben. Bei dieser Sachlage eine Biographie zu schreiben schien B. nicht möglich; er glaubte sich vorläufig darauf beschränken zu sollen, dem gelehrten Publikum eine llebersicht des Resultates seiner Nachforschungen mitzutheilen und dadurch zu weiterem Forschen an= Schon seine früheren privaten Anfragen haben an ver= zuregen. schiedenen Orten interessante Funde veranlaßt (beiläufig halte ich mich dabei zu ber Bemerkung verpflichtet, daß die im Anhang abgedruckte Bestallung Sleidan's als Beamten und Historiographen des schmal= kaldischen Bundes nicht von mir, sondern von Max Lenz aufgefunden ist); durch die vorliegende Schrift wird hoffentlich das gewünschte Er= gebniß erzielt, weiteres bislang verborgen gebliebenes Material an das Tageslicht zu ziehen. Sehr wesentlich sind durch diese Arbeit neue Nachforschungen erleichtert, indem hier ein chronologisches Ver= zeichniß sämmtlicher bisher bekannter Stücke ber Sleiban'schen Kor= respondenz; ein Facsimile der carafteristischen leserlichen Handschrift des aus Vorsicht häufig anonym schreibenden Gelehrten und eine Fülle anziehender und werthvoller Winke und Erläuterungen über die Fragen mitgetheilt ist, die für seine Biographie von besonderer Wichtigkeit sind. Der Leser vermag danach leicht zu ermessen, bei welchen Punkten namentlich eine weitere Aufflärung wünschenswerth erscheint, und zugleich wo und wie etwa er helfend eintreten könnte. bleibt besonders in rheinischen, hollandischen und französischen Archiven diese Anregung nicht unbeachtet; sehr erfreulich wäre, wenn hier noch neues Material über die interessanten Beziehungen Sleidan's zu rheinischen und französischen Großen, namentlich wenn irgend etwas von seinem Nachlasse sich entdecken ließe, der bei dem verwandtschaft= lichen Verhältnisse seines Schwiegervaters zu Johann von Nassau vielleicht unter nassauer Archivalien gerathen sein könnte. Bisher ift leider nichts davon aufgefunden, ebensowenig von der Korrespondenz Sleidan's mit seiner väterlichen Familie, mit seiner Frau, mit seinem Schwiegervater, mit den Grafen v. Manderscheid. Roch andere Notizen stellt B. über bis jest verschollene Briefe Sleidan's zusammen; er macht darauf aufmerksam, daß sich solche auch in der nach 1753 verkauften Bibliothek des ulmer Patriziers Raymund Krafft befanden, über die 1739 und 1753 ein Katalog von Häberlin veröffentlicht wurde. Die Wiederauffindung der fünf hier verzeichneten Autographenbande wäre von besonders großem allgemeinen Interesse. Nach der Chronik des duisburger Professors Withof gehörte auch Sleidan zu den Gelehrten, welche an die in Duisburg neu zu gründende Humanisten-Universität berufen werden sollten: ließe nicht auch hierüber wie überhaupt über sein Verhältniß zu dem klevischen Hofe sich weiteres ermitteln? Nach dem Erscheinen der vorliegenden Schrift ift bereits in Weimar neues Material aufgefunden worden; möchten dieser Ent= deckung weitere folgen, welche die Ausarbeitung einer Biographie Sleiban's oder wenigstens die Edition einer vollständigeren Samm= lung seiner Korrespondenz ermöglichten! p.

C. Varrentrapp, Hermann von Wied und sein Resormationsversuch in Köln. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1878.

Der Reformationsversuch Hermann's von Wied ist bekanntlich eines der Momente gewesen, welche Karl V. zum kriegerischen Vors gehen gegen die Protestanten bestimmten. Es schien ihm eben so uns möglich, den Abfall eines hohen Kirchenfürsten zu dulden, als in der unmittelbaren Nachbarschaft seiner Niederlande die Ketzrei Wurzel fassen zu lassen. Während die Stellung des Kaisers zur kölner Frage von Ansang an klar war, konnten die Schmalkaldener nie dazu kommen, eine feste Politik in dieser wichtigen Angelegenheit zu gewinnen. Noch weniger gelang es dem Erzbischof selbst, die politischen Mittel für sein gewagtes Unternehmen zu bereiten. Für ihn gab es überhaupt eigentslich keine Politik. Als es zum Kampfe kam, ließ er die seindlichen Kräfte zusammenstoßen, ohne selbst die Hand zu rühren. Sein Sturz verstand sich dann, als die Entscheidung an der Donau gefallen war, von selbst.

Bie sich alle diese Dinge vorbereiteten, entwickelten, entschieden, finden wir in dem Buche B.'s mit größter Sorgfalt geschildert. Wer es auch nicht wüßte, wie lange Beit der Berf. auf diese Studien ver= wendet hat, er würde alsbald aus der Sicherheit, mit welcher auch die kleinsten Details behandelt werden, erkennen, daß hier keine Mühe gespart worden ist, um den Gegenstand zu erschöpfen. Sowol die Massen der gedruckten Literatur sind bis in die entlegensten Winkel verfolgt, als die Archive und die handschriftlichen Schätze der Biblios theken mit unermüblicher Emfigkeit ausgespürt worden. Dieser ge= wissenhaften Arbeit hat sich sodann ein seltenes Maß in der Ber= werthung der angehäuften Materialien zugesellt. An zahlreichen Stellen nehmen wir wahr, wie viel der Berf. zurückhält, weil er findet, daß es nicht streng zu seiner Aufgabe gehöre. Wo irgend eine Frage andere schon genügend behandelt haben, geht er mit möglichster Rürze darüber hinweg, immer aber bedacht, den Leser mit dem ge= sammten literarischen Material bekannt zu machen. Dieser großen Bescheibenheit entspricht eine eben so große Vorsicht und Milde des Auch sehr abweichende Ansichten werden mit schonender Distretion behandelt. Ein durchaus humaner Geist weht durch das Ganze.

Das Buch gewinnt seine hauptsächliche allgemeine Bedeutung das durch, daß es in seinem Hauptsheile die Jahre behandelt, welche polistisch für den deutschen Protestantismus die entscheidenden geworden sind: die Jahre 1543—1547, und daß eine Menge derzenigen Perssönlichkeiten, welche in den allgemeinen Angelegenheiten den vorwiesgenden Einfluß übten, uns hier mit voller Bestimmtheit entgegentreten. Karl V., Granvella, Naves auf der einen, Landgraf Philipp, Meslanchthon, Butzer, Jakoh Sturm auf der anderen Seite werden uns neben den der kölner Sphäre ansschließlich angehörenden Männern vorgeführt. Mit ganz besonderem Interesse wird man die auf gesnauer Kenntniß und sorgfältiger Prüfung eines umfassenden handsschrischen Materials ruhende Charakteristik Butzer's S. 101 ff. lesen,

welche die auffallend ungerechte Stizze Herzog's in der Allg. deutschen Biographie durchgreifend korrigirt. Den Landgrafen in derselben Weise eingehend zu schildern hat sich der Berf. versagt, weil das hier nicht am Plate gewesen ware. Aber auch die wenigen Sate, welche er S. 110 f. dem Landgrafen widmet, find besonders beshalb von Werth, weil sie die von der Kritik m. W. schweigend hingenommene Charakteristik Boigt's treffend berichtigen. "Das Glück und das Elend im Leben des Landgrafen, seine segensreichen und seine unheilvollen Thaten tassen sich, sagt B. mit vollstem Rechte, nicht erklären, wenn man (wie das Boigt gethan) in ihm einen doppelzungigen politischen Rechner erblickt; vielmehr daß nur allzuhäufig bei ihm sinnliche Affekte und heftige unklare Gefühle edler und unedler Art die Erwägungen des politischen Verstandes kreuzten, darunter hat er persönlich, darunter hat auch die Sache des deutschen Protestantismus schwer gelitten, die seiner herzlichen aufrichtigen Hingabe, seinem frischen Gifer mehr als einen Erfolg verdankt." — Das Verhältniß Buter's zu Gropper wird, wenn ich nicht irre, von B. vollkommen klargestellt und dabei die Streitfrage über die Glaubwürdigkeit Sleidan's in der Schilderung der kölner Angelegenheit nachdrücklich zu Gunsten des straßburger Geschichtschreibers entschieben.

Der Verf. hat seiner zusammenhängenden Darstellung "Quellen und Erörterungen" beigegeben, von denen besonders die Korrespondenz Buter's mit dem Landgrafen aus den Jahren 1540 und 1543 her= vorgehoben werden möge. Wir überzeugen uns aus diesen Briefen von neuem, eine wie bedeutende Förderung unsere Kenntniß der intimsten Vorgänge im protestantischen Lager wir der Publikation der vollständigen Korrespondenz dieser beiden Männer zu verdanken haben Wichtiger freilich noch als jene Briefe ist ein höchst merkwürdiges Schreiben des Landgrafen an Buter und Jakob Sturm vom 9. September 1545 (S. 103 ff.), worin die Frage erörtert wird, ob die Schmalkalbener nicht den unzweideutigen Kriegsabsichten des Raisers zuvorkommen sollten. Es beleuchtet die ganze damalige Situation mit dem schärfsten Licht, und es ist fast grausam, daß der Verf., offenbar aus Rücksicht auf die erwähnte Publikation, uns die "sehr interessante" Antwort Buger's vorenthält. Er theilt aus ihr nur mit, daß Buger im wesentlichen zustimmend antwortete, namentlich aber sich dahin äußerte, die Protestanten sollten seiner Meinung nach für den bevor= stehenden Rampf dem Landgrafen die Diktatur übertragen. Das wäre in der That vielleicht die einzige Möglichkeit der Rettung gewesen;

Die Verhältnisse im protestantischen Lager machten aber eine solche Sdee unaussührbar. Auch das kurze Schreiben des bisher unbekannten Dietrich v. Büchel an Melanchthon vom 15. April 1544 ist durch sein eigenthümliches Urtheil über die Hergänge am speierer Reichstage bemerkenswerth. Es stimmt genau zu den durch de Boor jüngst bestannt gemachten Berichten Jakob Sturm's, welchen V. "den einzigen staatsmännischen Kopf der Schmalkaldener" nennt.

Jeder, welcher sich eingehend mit dieser Periode der deutschen Geschichte beschäftigt, wird dem Verf. für mannigsache Belehrung und Anregung Dank wissen. Wenn wir die hauptsächlichen Mosmente derselben mit gleicher Sorgfalt und Umsicht durchgearbeitet hätten, so würde sich dann eine große Uebersicht unserer nationalen Entwicklung in der Reformationszeit mit voller Sicherheit entwerfen lassen.

Des Biglius van Zwichem Tagebuch des schmalkaldischen Donaustrieges. Nach dem Autograph des brüsseler Staatsarchivs herausgegeben und erläutert von Aug. v. Druffel. München, Rieger. 1877.

Dem großen Fleiße Druffel's verdanken wir in diesem Buche eine fehr wichtige Bereicherung unserer Kenntniß vom Verlaufe des schmal= taldischen Krieges. Zuerst enthält das Tagebuch des Biglius, welches vom 10. April oder richtiger vom 24. Mai 1546 bis zum 8. Januar 1547 geht, eine Menge werthvoller und namentlich zuverlässiger No= Sodann hat D. aus bairischen und anderen Archiven eine große Fulle von Berichten und sonstigen Aufzeichnungen verschiedener Reitgenossen hinzugefügt, unter welchen besonders die des bairischen Gesandten im kaiserlichen Hauptquartier, des Italieners Bonacorsi Gryn, Beachtung verdienen. D. hat es zweckmäßig gefunden, dieses ganze sehr reichhaltige und mannigfaltige Material in der Art zu verarbeiten, daß er es in Anmerkungen zu den Eintragungen des Biglius niederlegte. Für die Benutung des Buches ergeben sich baraus große Unbequemlichkeiten, indem man genöthigt ist, fortwährend hin und her zu blättern. Das Buch wurde aber bei einer anderen Gin= richtung nicht nur brauchbarer geworden sein, sondern vielleicht auch innerlich gewonnen haben. Denn die so unlöslich verbundenen Be= standtheile haben oft gar nichts mit einander zu thun, und der Her= ausgeber mußte sich mehr als einmal dadurch behindert fühlen, daß er seine ausführlichen Erörterungen in der Form von Anmerkungen zu einem höchst einsilbigen Text zu geben hatte. So füllen z. B. die

Aufzeichnungen des Biglius zum August nur 6 Seiten eines sehr großen, die Anmerkungen dazu aber 33 Seiten eines kompressen Druckes.

Sowol den Werth des Tagebuches als den der anderweitigen Archivalien wird jeder Kenner hoch anschlagen. Ob aber so hoch wie D., möchte doch fraglich sein. Wenn er in der Einleitung S. 9 meint: "Ich möchte für das Tagebuch des Viglius auch vor den Commentaires des Raisers und vor Avila den Borrang als Geschichtsquelle ansprechen", so dürfte diese Ansicht kaum allgemein getheilt werden. Mir scheint, man kann das Tagebuch mit jenen beiden Werken gar nicht vergleichen. Ihr Werth ist ein absolut verschiedener. Biglius giebt in seinen knappen, nicht selten räthselhaften Notizen eine Menge werthvoller Daten über die allgemeine Situation. Wer sich aber aus ihnen ein Bild vom Gange des Krieges machen wollte, würde vollständig scheitern. Es ist gewiß von großem Nuten, auf Tag, oft auf Stunde zu erfahren, wann dies oder jenes geschehen ist. Es gilt doch aber noch etwas anderes zu wissen. Wenn D. S. 46 außert, ich würde mein in dieser Zeitschrift (36, 27) ausgesprochenes Urtheil über ben rela= tiven Werth Avila's und der archivalischen Aften für das Berständniß der militärischen Operationen schwerlich gefällt haben, wenn ich das münchener Archiv gekannt hatte, so muß ich dem widersprechen. Mein Urtheil ist nach einer sorgfältigen Lektüre von D.'s Buch noch dasselbe wie vor drei Jahren. Auch die Ansicht D.'s: "So viel das kaiserliche Heer betrifft, seben wir jest ziemlich klar", kann ich nicht theilen. Gryn und die anderen Korrespondenten, deren Berichte uns D. vorlegt, sagen sehr viel über die geschehenen Operationen, aber sehr wenig über die Motive, aus denen sie hervorgegangen find. Bon den eigentlichen Intentionen der kaiserlichen Kriegführung wissen alle diese Herren so gut wie nichts. Da ist in den Berichten italienischer Diplomaten, welche sich des kaiserlichen Vertrauens erfreuten, oft mehr zu finden. Wollen wir hier aber möglichst auf den Grund kommen, so mussen wir wol nach ben taiserlichen Berichten selbst suchen. an seine Schwester Marie und Graf Büren gerichteten Briefe bes Kaisers enthalten über den Verlauf des Krieges nur die dürftigften Angaben. Wie aber steht es mit den Berichten, welche Alba nach Spanien sandte, welche nicht, wie die nach den Niederlanden, durch feindliche Gebiete zu passiren brauchten?

Wie viele Zweifel die Notizen des Viglius wegen ihrer großen Knappheit noch in den wichtigsten Punkten übrig lassen, kann man an

folgendem Beispiel sehen. Er schreibt unter dem 7. Juni: Conclusum cum Bavaris et abiit Tridentinus ea nocte. D. knüpft daran eine Untersuchung, wie sich diese Angabe mit der bisherigen Annahme reime, daß der Kardinal von Trient den erst am 9. vom Kaiser unterzeichneten Bertrag nach Rom gebracht habe. Er fragt mit Recht, wozu ein hoher Kirchenfürst mit dieser Ueberbringung beauftragt sei und nicht ein Kurier. Er kommt zu der Vermuthung, die Sendung habe den Zweck gehabt, in Rom durchzusetzen, daß der Vertrag vom Rardinalskollegium approbirt werde. Schließlich aber wird er an Biglius' Glaubwürdigkeit zweifelhaft. "Es ist ein eigenthümlicher Bufall, fagt er, daß wir trot ber großen Bahl ber auf uns gekommenen Duellen keine Angaben haben, durch welche des Biglius Notiz über den Tag der Abreise als richtig oder als falsch erwiesen werden könnte." Es wird sich eben doch empfehlen, noch weiter zu forschen. In diesem Falle glaube ich übrigens die Strupel D.'s beschwichtigen zu können, wie ich denn überhaupt die Zuverlässigkeit der Eintragungen des Biglius fast noch höher tagiren möchte als D. selbst.

Wer die vorzügliche Relation Mocenigo's kennt, wird gewiß von dem lebhaften Wunsche erfüllt, daß es gelingen möge, die Depeschen bieses scharffinnigen Beobachters aufzufinden. Nach den Nachforschungen, welche Brosch die Güte gehabt hat in Benedig anzustellen, muß jedoch wol die Hoffnung aufgegeben werden, daß sich von den Berichten des Benetianers etwas Nennenswerthes erhalten habe. Nur einige wenige Bruchstücke sind zufällig auf uns gekommen. Aus diesen ergiebt sich nun aber, daß der aus der Bedeutung der Relation auf den Werth der Depeschen gezogene Schluß ein irriger war. Mocenigo gehörte nicht zu den Diplomaten, welche sich während des schmalkaldischen Arieges eines besonderen Vertrauens beim Kaiser erfreuten; ja, es gab einen Augenblick, wo Karl ben ernsten Verdacht auf ihn warf, als unterhalte er Beziehungen mit seinen Feinden, arbeite daran, Benedig gegen den Kaiser zu stellen. Beobachter dieser Art wünschte er aber in kritischen Momenten burchaus nicht von dem wirklichen Stande der Dinge unterrichtet zu sehen, und er verstand es vortrefflich einzurichten, daß sie sehr wenig erfuhren.

Ganz anders war es mit dem florentinischen Gesandten Averardo Serristori bestellt. Die Beziehungen zwischen Cosimo und dem Kaiser ließen zwar auch in Bezug auf gewisse italienische Verhältnisse einiges zu wünschen, aber in Bezug auf den deutschen Krieg herrschte zwischen beiden das beste Einvernehmen. Allerdings wünschte der Kaiser nament= lich in den ersten Monaten eine möglichst günstige Ansicht von der Lage der Dinge am florentinischen Hose verbreitet zu sehen. Nicht selten wurden auch die befreundetsten Diplomaten absichtlich falsch berichtet; vorzüglich in Betress Büren's wurde ihnen monatelang vorgeredet, man erwarte seine Ankunst in der nächsten Woche. Endlich schloß der Raiser, wie Serristori mehr als einmal klagt, seine Pläne in das dichteste Geheimniß ein. Aber tropdem gelang es dem Florentiner, Dank seinen intimen Beziehungen zu Alba, Marignano und dem Beichts vater, mehr als einmal hinter die Kulissen zu sehen. Das Glück hat uns seine, wie seines ausgezeichneten Sekretärs Concino meist sehr aussichtlichen Berichte vollständig erhalten. Die 1853 publizirten Legastionen Serristori's enthalten von den für Deutschland wichtigen Besrichten nur wenige und zwar besonders gleichgültige.

Serristori nun schreibt unter bem 8. Juni: Il Cardinale di Trento parti questa mattina allo spuntar del sole.... porta la resolutione della guerra. Aber am 21. Juni berichtet er seinem Herrn von einer langen Unterhaltung mit dem Beichtvater des Kaisers über die Beziehungen Cosimo's zum Papst, und da heißt es benn über Seine Sciligfeit: poiché intende venire di Spagna molti Prelati grandi, ha fatto secrete instantie a Cesare che si faccia presto presto un berlingozo del Concilio, il che non gli rincrescerá come si pensa: et per tal effetto s'é mandato il cardinal di Trento a Roma. Sier wüßten bas nur die Ministri secreti della Maestá sua; der Beicht= vater habe es ihm anvertraut per la servitu che tiene con Vostra Signoria Illustrissima. Derselbe hat dann noch die weitere merkwürdige Mittheilung hinzugefügt, der Kaiser habe erklärt: che, se Sua Santitá togliesse via el Concilio, quando ben fussi con l'exercito in mezo d'Alemagna, per mostrargli l'error suo concorderebbe con questi Luterani....

Man sieht, die Angabe Biglius' ist richtig. Aber mit der bloßen Thatsache der Abreise des Kardinals hat man wenig gewonnen. Wan muß erst aus anderen Quellen erfahren, was die lakonische Notizeigentlich bedeutet. Offenbar durch dieses Bedürfniß ist D. dazu gesführt worden, das Tagebuch mit einem so schweren Apparat auszusstatten. Seinen vollen Werth hat es erst durch denselben gewonnen.

Die gemachten Bemerkungen sollen das Gewicht des von D. Ges botenen in keiner Weise schmälern: über sehr viele bedeutende Ums stände, welche bisher entweder unbekannt oder zweiselhaft waren, ers halten wir durch ihn den ersten zuverlässigen Aufschluß; manchen anderen Punkten, welche auch jetzt noch nicht klar vorliegen, werden wir in die Lage gebracht mit besserer Aussicht auf Erfolg nachzusspüren. Wenn es möglich wäre, D. auf einige Monate nach Simancas und Madrid zu versehen, so würde es ihm vielleicht gelingen, die letzten Schleier zu lüften, welche für uns noch über diesen Ereignissen liegen. Denn er scheut vor keinen Schwierigkeiten der äußeren oder inneren Forschung zurück, und seine genaue Kenntniß der Zeit setzt ihn in den Stand, das erhaltene Material mit dem größten Erfolge zu bearbeiten. Nur eine gewisse Schärfe (andere würden sich vielleicht stärker ausdrücken) des Urtheils über die Leistungen anderer möchte man gerne missen. Auch der Fleißigste kann selbst einen beschränkten Stoss wie den schmalkaldischen Krieg nicht allein bewältigen. Er wird sich freuen, wenn andere ihm die Arbeit erleichtern, und ihre wenn auch mangelhaften Beiträge willkommen heißen, besonders wenn es solche sind, welche zum ersten Male das literarische Gebiet betreten.

h. b.

J. J. Görres. Ein Beitrag zur Säkularfeier seiner Geburt. (Sonder= Abdruck aus der Bonner Zeitung vom 18. und 19. Januar 1876.) Bonn, Neusser. 1876.

Joseph v. Görres. Aus Anlaß seiner 100 jährigen Geburtsseier in seinem Leben und Wirken dem deutschen Bolke geschildert von Joseph Galland. Freiburg, Herder. 1876.

Joseph v. Görres und seine Bedeutung für den Altkatholizismus. Im Auftrage des Bereins zur Unterstützung der katholischen Resormbewegung in Mainz versaßt und herausgegeben von Alohs Denk. Mainz, Kunze's Nachsielger. 1876.

Görres und seine Zeitgenossen 1776—1848. Von Prof. Sepp. Nörd= lingen, Bed. 1877.

Richt die Bedeutung des freilich nicht unbedeutenden, aber immers hin mehr merkwürdigen Mannes, sondern die gegenwärtige kirchlichspolitische Krisis in Deutschland war die Veranlassung, daß zuerst von der ultramontanen Partei, dann zu deren Abkühlung von ihren Gegnern im Jahre 1876 des 1776 geborenen Publizisten und Agitatorsgedacht wurde. Ein Mann mit einer so widerspruchsvollen Vergangensheit und einem so großen Reichthum verworrener, einander durchstreuzender Ideen wie dieser muß natürlich die verschiedenste Beurstheilung ersahren, je nach dem Standpunkte, von welchem aus sie unternommen wird. Der Ultramontane seiert in ihm den großen Kämpser für "Wahrheit, Freiheit und Recht", indem er von der Jas

kobinerperiode des Jünglings absieht und die letten Regungen seines früher ungezügelten Freiheitsbranges auch auf kirchlichem Gebiete verschweigend, nur seine energische Agitation zu Gunsten der Hierarchie gegen den Staat und insbesondere seinen unvertilgbaren Haß gegen Preußen in's Auge faßt. Die früheren Gesinnungsgenossen und Schüler bes "Universalhistorikers", die indeß durch die zwischen seinem Tobe (1848) und der Gegenwart liegende völlige Ultramontanisirung der katholischen Kirche in Deutschland zu Gegnern der Hierarchie geworden find, möchten ihn gleichfalls als den Ihrigen reklamiren, weil sie den leidenschaftlichen, sanguinischen Freiheitsapostel sich nicht in der Zwangs= jace des mit dem Unfehlbarkeitsdogma gekrönten papstlichen Systems vorzustellen vermögen. Vorurtheilsfreie und parteilose Beurtheiler wenden sich von dem seltsamen Manne ab, der ohne Zweifel hoch begabt, namentlich mit einem seltenen Reichthum von Phantasie und Willenskraft ausgestattet, doch des gesunden, zutreffenden Urtheils entbehrte und darum seine hervorragenden Talente in dem steten Hinundherirren zwischen den krankhaftesten Extremen meist erfolglos verzehrte.

Die erste kleine Schrift, wie es scheint, bestimmt, den Ultramonstanen ihre in Koblenz, der Vaterstadt des Geseierten, veranstaltete Säkularseier etwas zu trüben, nähert sich am meisten diesem objektiven, den Verstorbenen für keine Parteitendenz reklamirenden Standpunkt. Wer ein knappes, in kurzen Umrissen gezeichnetes Charakters und Lebensbild des Mannes wünscht, mag sie zur Hand nehmen.

Die ziemlich ausführliche Darstellung Galland's ist natürlich unter den aufgeführten Schriften die am wenigsten wahrheitgemäße, weil sie für Ultramontane geschrieben, in der ausgesprochensten Beise den vatikanischen Parteitendenzen dienen soll. G. wird in ihr als ber Ultramontane \*at' exoxy's geschildert, wie er nach der heutigen, von den Jesuiten gezeichneten Schablone sein muß. Daß der Mann bei aller kirchlichen Verschrobenheit, welcher er in der letten, greisenhaften Periode seines Lebens zum Opfer siel, doch noch zu geistvoll und innerlich unabhängig war, als daß er mit Bewußtsein dem geistig und sittlich tödtenden Mechanismus der Jesuitenlehre hätte huldigen wollen, liegt vor aller Augen. Den Ultramontanen aber mußte Galland cs verheimlichen, weil ihr Heros in jeder Beziehung als untadelhafter Sohn der "Kirche" erscheinen sollte. Interessant ist es, nachzulesen, wie dieser Schriftsteller S. 39 mit der Jakobinerperiode seines Helden, die er doch nicht gänzlich umgehen konnte, fertig wird. Um den Uns

tadelhaften nicht tadeln zu müssen, werden die Gräuel der französischen Revolution in einem Lichte dargestellt, als wenn es sich um ein argsloses Kinderspiel gehandelt hätte, an dem auch ein frommer Ultramonstaner im Rausche der Jugend einigermaßen seine Freude hätte haben dürfen.

Dent's Versuch, G. in Gegensatz zu dem Ultramontanismus zu bringen und zum Altkatholiken zu stempeln, können wir nicht als geslungen ansehen. Daß G. dem Ultramontanismus von heute nicht huldigte, ist darum selbstverständlich, weil dieser bis zum Jahre 1848 in Deutschland nicht existirte. Daß er aber die Keime zu der später solgenden ultramontanen Entwicklung in sich trug, namentlich auf politischem Gebiete, ist unleugbar. Aus manchen seiner Aeußerungen, welche mit den heutigen ultramontanen Lehren nicht übereinstimmen, den Schluß zu ziehen, daß G. entschieden Front gegen den "unsehls baren" Papst gemacht haben würde, ist doch sehr gewagt.

Das umfangreichste Werk über G. ist von seinem Spezialschüler, Sepp, der sich als den Erben seines Geistes betrachtet. bietet einen großen Reichthum von zum Theil wenig bekanntem Ma= terial und zieht zeitgenössische Personen und Verhältnisse in den Bereich seiner Darstellung. Wer Sepp's literarische Weise kennt, wird richtig vermuthen, daß er auch in dem vorliegenden Werke viel In= teressantes, Geistreiches, Seltsames zu Tage fördert, aber doch für manche Angaben und Urtheile noch weitere Belege und Begründungen nöthig erscheinen, als Sepp sie zu bieten vermag. So können wir beispielsweise Sepp nicht beistimmen, wenn er meint, G. würde ber Gründung des neuen deutschen Reiches zugejubelt haben. Gin deutsches Reich mit einem protestantischen und noch gar einem preußischen Raiser an der Spite wäre unseres Erachtens dem mittelalterlich=romantischen G. ein Graus gewesen. Es ist jenes Urtheil von Sepp um so auf= fallender, als er selbst G.'s Haß gegen Preußen unumwunden ein= gesteht und S. 461 sogar den Verdacht äußert, G. sei dazu durch die harte Behandlung seitens der preußischen Regierung veranlaßt worden. Der Wahrheitsliebe des für seinen Lehrer sonst so begeister= ten Verfassers macht es alle Ehre, daß er auch solches nicht verschweigt, was dem Gefeierten nicht eben zum Lobe gereicht. wunden gesteht er ein, daß G.'s historische Forschungen der Kritik entbehrten und daß es seinen Vorlesungen nicht an seltsamem, zum Theil selbst komischem Inhalte gefehlt habe.

Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbe=
schlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom kgl.
böhmischen Landesarchive. I. Prag 1877.

Die inneren Kämpfe, welche das Königreich Böhmen seit Jahr= zehnten zerreißen, haben doch unstreitig im tschechischen wie im deutschen Lager das Interesse an der vaterländischen Geschichte belebt und gesteigert. Daß die Forschungen auf diesem Gebiete beim böhmischen Landtag längst die verdiente Würdigung gefunden haben, ist allgemein bekannt; dank seiner "glänzenden Unterstützung" wurde neuerdings wieder eine weitaussehende Publikation in Angriff genommen, deren 1. Band die Akten der Landtage von 1526—1545 umfaßt; vielfach sind zur Ergänzung der offiziellen Dokumente auch Korrespondenzen beigezogen worden. Wir übersehen also die Gründung und die ersten zwanzig Jahre der habsburgischen Herrschaft in Böhmen, die von Raiser Ferdinand I. bis auf unsere Tage nur eine einzige kurze Unterbrechung ersahren hat. Um zunächst von der formellen Seite dieser Edition zu sprechen, so giebt sie Aktenstücke, Briefe u. s. w. durchweg unverfürzt und schließt sich betreffs der Orthographie im ganzen den jest vorherrschenden Grundsätzen an, doch hat sie bei den beutschen Texten den heutigen Gebrauch der großen Anfangsbuch= staben durchgeführt. Die völlige Vermeidung der Auszüge und Regesten wird natürlich bei dem anwachsenden Material der späteren Bände nicht festzuhalten sein, erscheint übrigens schon hier nicht selten als unnöthiger Luxus. Das Einerlei der offiziellen Ausschreiben, die weit= schweifigen Wiederholungen mancher Propositionen hätten eine sachgeniäße Zusammenziehung wol vertragen können, so wenig die Schwierigkeiten einer solchen Arbeit gerade bei den redseligen Dokumenten des 16. und 17. Jahrh. verkannt werden sollen. Die Wiedergabe der deutschen Texte ist, soweit sich ohne Kenntniß der Originale urtheilen läßt, nicht immer mit der nöthigen Sorgfalt geschehen. So haben z. B. die Berichte der herzoglich sächsischen Agenten aus dem Jahre 1526 (S. 169 ff.), die wegen ihrer sprachlichen Eigenthümlich= keiten ganz unverändert bleiben sollten, unter dieser allzugroßen Schonung gelitten. Die Beibehaltung des willfürlichen Gebrauchs der großen Anfangsbuchstaben und der gedankenlosen oder fehlenden Interpunktion ist entschieden zu mißbilligen; außerdem finden sich manche störende Lesefehler. "Her selbestigen (?) von der weyttenmoll" (S. 170) war doch leicht als Herr Sebastian von Weitmühl zu enträthseln, wie dics auch im Register ganz richtig geschehen ist. Das Schiff auf

S. 171 wird nicht "soller knaben", sondern foller knaben gewesen sein, die polnischen Gesangenen sich nicht "Bangktt", sondern wol bdangktt haben. Auf S. 172 darf es von der Partei Ferdinand's nicht heißen: "die drein gen ser auffe die walle", sondern natürsich: die dreingen (dringen) u. s. w. "Kriste (?) wegssenburgt" (S. 173) ist offenbar Griechisch Weißenburg (Belgrad). Aber nicht nur in diesen dresdener Stücken, auch anderwärts begegnen uns solche Nachlässigkeiten. So dürste der frei Tag der österreichischen Gesandten (S. 79) wol ein surtrag, die Nonen (?) und Zeugen (?), von welchen (S. 166) an den Kaiser appellirt wurde, nichts anders als Notarien und Zeugen, die brinnenden Tortschen, welche die Ebelknaben hielten (211), brennende Kerzen gewesen sein. Schließlich muß noch bemerkt werden, daß ein Bericht über die Krönung Ferdinand's und seiner Gemahlin zwei Mal, S. 209—211 und S. 225—227, abgedruckt worden ist, das zweite Wal überdies nach einem früheren Abdruck von 1824.

Was den Inhalt der Verhandlungen betrifft, so besitzt der Bahltag von 1526 den meisten Anspruch auf ein allgemeineres Interesse. Bei den folgenden Landtagen spielen von dem gewaltigen Stück Weltgeschichte, das in diesen Jahrzehnten Deutschland und ganz Europa bewegte, fast nur die ungarisch-türkischen Verhältnisse herein. Mit ermüdender Regelmäßigkeit bleibt die "Türkenhülse" der vorsnehmste Gegenstand des Verkehrs zwischen dem König und den Ständen. Die meiste Ausbeute wird aus diesen Verhandlungen die Geschichte des böhmischen Finanzs und Steuerwesens ziehen; überhaupt ist hier für die staatsrechtliche und wirthschaftliche Seite der Landesgeschichte eine Quelle ersten Ranges erschlossen.

Aber auch die kirchlichen Zustände Böhmens treten häusig in den Bordergrund. Dabei ist die Vorsicht bemerkenswerth, womit von katholischer wie von utraquistischer Seite die Einwirkungen der deutschen Resormation berührt werden. Luther's Name wird niemals genannt; man spricht ganz allgemein von verschiedenen "unerhörten" Irrthümern und Sekten, die neuerdings in Deutschland und anderwärts eingerissen seiner, hier und da geschieht der Biedertäuser und der "Pikarden" (böhmischen Brüder) Erwähnung. Obwol auch der Utraquismus damals einer starten Umwandlung im protestantischen Sinn unterlag, so sucht doch auf den Landtagen und ständischen Konventen die Mehreheit seiner offiziellen Vertreter bis in die vierziger Jahre ein konsere vatives Gesicht zu zeigen. Noch wollen sie sich getreulich an die Kompaktaten als einzige Garantie ihrer bescheidenen kirchlichen Sonder-

rechte halten, aber die katholische Partei benutt jede Gelegenheit, um die Kompaktaten zu ihren Gunsten auszulegen oder zu mißachten, bis dieselben einige Jahrzehnte später von den Utraquisten selbst beseitigt werden. Die innere Umgestaltung dieser Partei läßt sich bei ihren Verhandlungen mit dem Könige im Jahr 1543 nicht mehr verkennen; schon warnt sie der König vor der Annäherung an die Sektirer, und ihrem Administrator (Mystopol), über dessen "unchristliches" Gebahren sich ein Theil ihrer Geistlichen beschwert, wird das Predigen untersfagt und ein Aufsichtsrath beigegeben. Wenige Jahre später, im schmalskaldischen Kriege, kommt es zum gewaltsamen Ausbruch des Streites.

Ich komme nochmals auf den hochwichtigen Landtag von 1526 zurück, bessen Geschichte durch diese Edition ungemein bereichert worden Wir finden neben den böhmischen, mährischen, schlesischen und lausitisischen Atten die Korrespondenzen und Instruktionen von öster= reichischer, bairischer und sächsischer Seite; die fich freuzenden Bestrebungen der verschiedenen Bewerber und der böhmischen Parteien lassen sich auf Grund dieses stattlichen Materials weit vollständiger als bisher übersehen und verfolgen'). Bekanntlich spielte der ent= scheidende Wahlkampf zwischen Erzherzog Ferdinand und den Baiernherzogen Wilhelm und Ludwig, aber die Zahl der Prätendenten, deren Chrgeiz die Erledigung der böhmischen Krone aufgeregt hatte, war ursprünglich eine weit größere. "Die Praktiken sind aus der Maßen groß und fast übersett", klagt ein bairischer Abgesandter (S. 135). Polen und Frankreich hatten ihre Agenten und Anhänger in Prag, doch wenig Aussicht; beide schlugen sich bald auf Seite der Baiern, und namentlich der französische "Sollicitator" machte dem bairischen Gesandten Andeutungen von einer Berbindung der Herzoge und seines Königs gegen Habsburg. Eine Verbindung, die ja auch bei den damaligen Bemühungen der Wittelsbacher um die römische Königs= trone nothwendig in Frage kam. Neben Joachim von Brandenburg und dem Herzoge von Sachsen, der aber bald zur Unterstützung der österreichischen Plane überging, hegte auch ein protestantischer Reichsfürst, und zwar kein geringerer als Kurfürst Johann, den Wunsch, für sich oder seinen Sohn die Krone zu gewinnen\*). Doch konnte

<sup>1)</sup> Eine neuerdings in Prag erschienene Schrift über die Wahl und Krönung Ferdinand's (von A. Rezek) liegt mir nicht vor.

<sup>2)</sup> Ueber angebliche tursächsische Praktiken behufs einer Losreißung Schlesiens von Böhmen val S. 114 ff.

bei ber in Böhmen herrschenden Stimmung von der Wahl eines Lutheraners keine Rede sein. Die sämmtlichen eben angeführten Opnastien waren bereits bei der Königswahl des Jahres 1458 als Bewerber aufgetreten (Bachmann, Georg's von Podiebrad Wahl S. 23 ff.). Damals hatte ein böhmischer Edelmann den Sieg über fie bavongetragen, und auch jest fehlte es nicht an Stimmen, welche die Erhebung eines nationalen Königs oder gar die Aufstellung eines Gubernators befürworteten. Unter ben böhmischen Herren konnte am eheften ber mächtige Oberftburggraf Zbenek Leo von Rozmital auf eine solche Wendung ber Dinge rechnen; sonst werden ein Herr von Pernstein, dann die schlesischen Fürsten Friedrich von Liegnitz und Rarl von Münfterberg genannt, die beiden ersteren als Kandidaten der "Pikarden". Schließlich behaupteten jedoch die beiden Parteien, die sich offen bewarben, die Habsburger und Wittelsbacher, allein das Feld. Den Ausschlag bei der zwischen ihnen zu treffenden "freien Wahl" gab wol weniger das Gewicht politischer Gründe als das persönliche Interesse ber mächtigsten Wahlherren. Bayern und Defter= reich suchten sich durch Zusagen aller Art, durch "Gabe und Schmiere" zu überbieten, und die Berichte der bairischen Unterhändler ergehen sich mit cynischer Offenheit über die reichliche Unwendung des "Safrans", wie sie sich ausdrücken; "und gelten die c (100) nichts, muß nur mit bem m und x (1000 und 10000) zugehen" (S. 148, vgl. ben "Safranzettel" S. 127). Auch an gegenseitiger Verkleinerung der Rivalen wurde nichts versäumt. Als schließlich die Wahl auf Ferdinand fiel, klagten die Baiern über Verrath; in der That scheint vor allem der Oberstburggraf bis zulett ihre Hoffnungen genährt zu haben, während er gleichzeitig sich mit den Defterreichern abfand; dies hinderte ihn übrigens nicht, gleich barauf wieder mit den Wittelsbachern gegen den erwählten König zu konspiriren.

Wie die Baiernherzoge den Kampf insgeheim noch jahrelang fortsetzen, wie sie in Böhmen die Gemüther gegen Ferdinand aufzuhetzen suchten und mit Johann Zapolya, dem ungarischen Gegenztönig von des Sultans Gnaden, Verbindungen anknüpften, das geht aus einigen späteren Schreiben hervor, die zum Theil schon in den Duellen und Erörterungen zur bairischen und deutschen Geschichte (Duellen Bd. IV) gedruckt vorlagen, aber hier manche Ergänzungen gefunden haben. Ich verweise namentlich auf das Schreiben des Kanzlers Eck an Herzog Wilhelm vom 22. Januar 1527 (S. 193/4), worin besonders der Zusammenhang dieser Verhältnisse mit dem

Verlauf des italienischen Krieges betont wird. Wenn der Papst und Venedig siegen, meint Eck, so ist damit nicht nur der Kaiser aus Italien, sondern auch der Erzherzog aus Deutschland verjagt und die böhmische Krone für ihn verloren; "davor soll ihm nichts denn Gott allein sein". Und noch lange nachher, im Jahre 1532 suchen die Herzoge auf die Stimmung in Böhmen zu Ungunsten Ferdinand's und zur Vereitelung der Türkenhülse einzuwirken.

Es steht zu erwarten, daß der nächste Band dieser Edition in ähnlicher Weise für einen weiteren bedeutsamen Abschnitt der Landessgeschichte, für die Stellung Böhmens im schmaskaldischen Kriege, willstommene Bereicherungen bieten wird.

Bezold.

Morit Brosch, Papst Julius II. und die Gründung des Kirchenstaates. Gotha, Perthes. 1878.

Der Verf. des vorliegenden Buches, den Lesern der H. Z. durch viele werthvolle Beiträge als einer der ausgezeichnetsten Kenner der italienischen Geschichte des 16. Jahrhunderts bekannt, gründet seine Untersuchung — so bezeichnet er selbst sein Buch — meist auf handsschriftliches, fast ausschließlich venetianisches Waterial, will aber nicht, auf Grund derselben, die bisher geltende Anschauung über das Wesen des Papstes Julius vernichten, sondern diese bisher auf Treu und

Glauben angenommene kritisch erhärten.

Gegen das erstgenannte Verfahren lassen sich einige Bebenken erheben, die aber keineswegs dazu dienen sollen, den hervorragenden Werth des Buches in Abrede zu stellen. Zunächst hat, wie mir scheint, die ausschließliche oder vorwiegende Benutung venetianischer Atten= stücke das Urtheil manchmal getrübt, theils in der Weise, daß die Gegner dieser stolzen Republik minder beachtet, theils in der, daß Benedig selbst zu günstig beurtheilt wird. Diese begreifliche Bor= eingenommenheit, die durchaus nicht in Ungerechtigkeit ausartet, hat es denn bewirkt, daß die beiden Kapitel, welche Benedig vorzugsweise gewidmet sind (5 und 6: Päpstliche Anstiftungen einer Koalition gegen Benedig und ihr Erfolg im Bunde von Cambrai; Julius II. bannt Benedig und segnet es wieder), die Glanzstellen des Buches geworden sind, hat es aber auch zuwege gebracht, daß Akte venetianischer Po= litik zu milde beurtheilt werden (vgl. S. 193 u. a. m.). Sodann hat der große Reichthum an handschriftlichen Aktenstücken, über welche ber Verf. gebot, ihn veranlaßt, mit Verweisungen auf gedruckte Werke etwas zu sparsam zu sein; endlich hat das Zugrundelegen dieser Quellen, in denen Vermuthungen und Kombinationen eine große Rolle spielen, oft eine gar zu unbestimmte Ausbrucksweise hervorgerufen: Möglichkeits= und Wahrscheinlichkeitsausbrücke drängen einander; aus den vielen: "möchte, wol, vielleicht" sucht sich der Leser manchmal ver= geblich zu einer bestimmten Ausdrucksweise, zu einem positiven Urtheile zu retten.

Seine oben angedeutete Absicht, die bisher geltende Anschauung über das Wesen des Papstes Julius kritisch zu erhärten, hat der Berf. nicht ganz durchgeführt. "Er gilt, sagt Brosch, für einen Mann von strenger Wahrheitsliebe und kühnstem Muthe, und was er unternommen hat, für das Werk eines Geistes, der irren, aber nie in's Gemeine fallen kann." Diese Anschauung nun wird gerade durch die Darlegung unseres Buches, das zu ihrer Erhärtung dienen soll, wesent= lich abgeschwächt und verändert. Besonders die Wahrheitsliebe wird man dem Papste Julius absprechen mussen: er war derb, roh und konnte sich in den Momenten der Aufwallung nicht verstellen, verstand aber, wenn er ruhig war, die Sprache der zurückaltenden, oft ge= radezu die Wahrheit entstellenden Diplomatie seiner Zeit zu reben. Rühnen Muth besaß er freilich; aber in einem entscheidenden Momente, als die Franzosen gegen Bologna vorrückten, wo er krank lag. zeigte er auch diesen nicht und war bereit, sich seinen Todseinden schmachvoll zu unterwerfen, wenn er nicht noch in der letten Stunde von seinen Verbündeten gerettet worden wäre (S. 212 f.). Und ob er nie in's Gemeine gefallen ift? Ein Papst, der flucht, der eine eroberte Stadt plündern und ihre sämmtlichen Bewohner tödten lassen will, der, was freilich andere Päpste auch thaten, seine Rinder offen anerkannt, Treu und Glauben bricht, mit den Ungläubigen zusammen= geht: der begeht, selbst wenn er von unnatürlichen Lastern freizusprechen ist, welche die Zeitgenossen ihm andichteten, mehr als Frrthümer.

Wie Julius II., so erscheinen die übrigen handelnden Personen und die ganze Zeit nicht gerade im besten Lichte; besonders Benedig. Die von B. ausführlich geschilderten Vorgänge übersteigen selbst das, was man bisher der Diplomatie jener Zeit zutraute (vgl. S. 155 den Depeschendiebstahl, den der venetianische Botschafter gegen einen beutschen Sendling am französischen Hofe ausführen läßt, und S. 193 den geheimen Protest gegen den soeben mit dem Papste abgeschlossenen Frieden). Gegenüber dieser allgemeinen Lügenhaftigkeit und Verderbtheit erscheinen Maximilian I. und die Deutschen als harmlos, wenn auch nicht gerade als Tugendspiegel. Maximilian (zu seiner Be= urtheilung B. S. 74 und 147; an ersterer Stelle ist B. etwas zu hart) hat zwar versucht, die Türken gegen Benedig loszulassen (S. 196 ff.), aber er zeigte sich doch meist als ein offener Mensch, der während seines ganzen Lebens bestimmte Gesinnungen, z. B. den glühenden Haß gegen Venedig, hegte und ihnen gemäß zu handeln versuchte. Und über Maximilian's Gesandten, den Bischof von Gurk, Matthäus Lang, sagt B. (S. 221): "Ein Bischof, der den rothen Hut, die Legation in Deutschland und Zehntausende von Dukaten ausschlug, war den Italienern der Renaissance etwas Neues."

Schon aus dem bisher Angedeuteten mag man den Reichthum der neuen Mittheilungen des Brosch'schen Buches entnehmen. Kur auf einzelne neue Angaben, Berichtigungen früherer Auschauungen kann ich hier hinweisen. B. bekämpft (S. 113) mit Recht die Be-

hauptung, Julius II. habe mit dem Nepotismus gebrochen; er bezeichnet (S. 171 u. 341 A. 11), nach Romanin's Vorgang, die Angabe, daß Venedig die unterworfenen Städte der Treue entbunden habe, als eine Fabel und versucht deren Ursprung zu erweisen. S. 10—13 finden sich neue Mittheilungen über die Berschwörung der Pazzi, die mit den ziemlich zuversichtlichen Worten eingeführt werden: "Es soll hier an Stelle der Vermuthung historische Gewißheit, soweit von solcher die Rede sein kann, gesetzt werden." Diese Zuversicht ift nicht am Plate. Die Angabe nämlich, Sixtus IV. habe sich in dieser Berschwörung zum Herrn von Florenz machen wollen, gründet sich nur auf eine spätere Aeußerung des Königs Ferrante und entbehrt jeder Be-Dagegen finden sich z. B. sehr begründete und wichtige weistraft. Mittheilungen über den Versuch Venedigs, den französischen General Trivulzio zu gewinnen (S. 166), über die merkwürdige Stellung ber Orsini zu den Benetianern (S. 170 f.), über die Beziehungen der Türken zu den italienischen Staaten (S. 177, 205, 343, 349); S. 320 A. 67 wird gegen die Meinung polemisirt, Lod. Moro sei von den schweizer Söldnern verrathen worden. Die Zusammenstellung (S. 117) zeigt wiederum in sehr lebhafter Weise, wie eifrig selbst ausländische Würdenträger beflissen waren, durch freiwillige Uebernahme einer Zu= trägerrolle den Dank der Republik zu verdienen. Eine merkwürdige Notiz über Johanna die Wahnsinnige S. 338 A. 26.

Das Brosch'sche Buch ift, wie schon aus dem Titel hervorgeht, keine Biographie des Papstes, sondern eine Darstellung seiner poliztischen Thaten und Bestrebungen. Es ist nicht die Aufgabe dieser Besprechung, in kurzem den Gang dieser Politik zu schildern, welche nach manchen Kücschlägen und Berlusten doch zum Siege und zum dauernden Erfolge, nämlich der Herstellung und sicheren Begründung des Kirchenstaates, führten; hier genüge die Bemerkung, daß B. es verstanden hat, aus dem umfangreichen Material eine trefsliche Darlegung zu gestalten, die nicht ermüdet, sondern auf das lebhafteste interessirt. Die Sprache ist fast immer des Gegenstandes würdig (einzelne Ausdrücke S. 91, 137 hätte ich sortgewünscht); einzelne Stellen, wie die über Luther's Ausenthalt in Rom (S. 231 st.), sind glänzend

geschrieben.

Bei der Erwähnung von Maximilian's Absicht, Papst zu werden (S. 144 f.) hätte W. Böhm's Schrift angeführt werden können; die Untersuchung über die Existenz des Schreibens Bajazeth's an Alexander VI. (S. 60 ff.) ist ausführlich, aber nicht scharf genug;

ist Michelotto (oder Micheletto, S. 98) wirklich Venetianer?

Dem Texte folgen 12 bisher ungedruckte Beilagen, bei denen eine Verweisung auf die Textstellen, auf welche sie sich beziehen, erswünscht gewesen wäre, und die Anmerkungen. Gegen diese Sitte, Text und Anmerkungen zu trennen, habe ich im Grunde nichts zu erinnern; nur müßte diese Trennung erträglich gemacht werden entweder durch Anführung der Textesstelle bei den einzelnen Anmerskungen oder durch Durchnumerirung sämmtlicher Anmerkungen; die

in B's Buche bei jedem Kapitel neu beginnende Numerirung macht die Auffindung der Seite, zu welcher die Anmerkung gehört, fast zur Unmöglichkeit. Ludwig Geiger.

E Winkelmann, Bibliotheca Livoniae historica. Systematisches Berzeichniß der Quellen und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands und Kurlands. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Ausgabe. Berlin, Beidmann. 1878.

Ein Werk von staunenerregendem Fleiß, welches dem Verf. in des Wortes schönster Bedeutung zur Ehre gereicht. Die Sorgfalt und Genauigkeit des Verf., die lichtvolle systematische Eintheilung, die er eingeführt, stellen unserer Ansicht nach dieses Werk über alle Publikationen dieser Art. Der Verf. hat hier mehr geleistet, als wir in irgend einer anderen ähnlichen Zusammenstellung sinden, denn er hat uns nicht nur ein Verzeichniß der auf die Geschichte Liv-, Est- und Kurlands bezüglichen Bücher gegeben, sondern auch die zerstreuten Abhandlungen, die Recensionen der betreffenden Werke und endlich auch das handschriftliche, in den verschiedensten Vibliotheken und Archiven zerstreute Waterial berücksichtigt. Das Publikum selbst hat den besten Beweis geliesert, wie hoch die Arbeit Winkelmann's zu schäken ist, da kaum etliche Jahre nach Erscheinen der ersten Ausgabe nunmehr bereits eine zweite "verbesserte und sehr vermehrte" erscheint.

Werk, das auch der polnischen Literatur so wesentliche Dienste geleistet hat, einige Einwürfe und Ergänzungen anzusühren, so soll dies nicht geschehen, um seinen Werth auch nur im geringsten zu beeinträchtigen, sondern um einerseits dem Verf. zu zeigen, wie sorgfältig wir sein Werk durchstudirt haben, andrerseits, um nach Krästen dazu beizustragen, daß dieses Buch in einer dritten Ausgabe noch vollständiger

sein möchte.

Unserer Meinung nach hat der Berf. die Literatur der angrenzenden Mächte auf eine zu ausgiebige Weise in sein Werk eingeführt; ein solches "zu viel" kann auch leicht wieder in ein "zu wenig" um= schlagen. Der Verf. hat zwar vollkommen Recht, daß man die Ge= schichte der von ihm behandelten Länder nicht verstehen kann, wenn man nicht zugleich die schwedische, polnische, russische Geschichte kennt. Aber wenn man in ein solches Berzeichniß die geschichtliche Literatur der angrenzenden Länder nicht mit der Beschränkung hineinziehen will, daß man nur das aus ihr giebt, was mit der Geschichte Est. Liv= und Kurlands in unmittelbarer Verbindung steht, so ist über= haupt keine Grenze dafür zu finden, was man aus derselben hier eigentlich bringen soll. Verfährt man so wie der Verf., so muß man in dieses Berzeichniß eigentlich die ganze auf Schweden, Polen, Ruß= land bezügliche Literatur hineinziehen, mindestens in den Zeiträumen, in welchen diese Länder mit Est-, Liv- und Kurland in Verbindung standen. Ich beherrsche das Gebiet der schwedischen und russischen Geschichte zu wenig, um sagen zu können, ob der Verf. dort Alles aufgenommen

hat, was nach seinem Plan aufgenommen werden sollte; was aber die polnische Geschichte anbetrifft, so kann ich sagen, daß sich hier manche Lücken finden. Zu bedauern ist, daß der Berf. sich nicht an einen der polnischen Bibliographen gewandt hat, z. B. an Dr. Estreicher, Direktor der krakauer Universitätsbibliothek, oder Dr. Wistodi, Rustos derselben Bibliothet, oder aber an die Direktion des offolinskischen Ra= tionalinstituts in Lemberg, welche ihm ohne allen Zweifel die nothige hat er nun dies nicht gethan, so ift Hülfe nicht versagt hätten. wiederum zu bedauern, daß er ein Werk der polnischen Literatur nicht gekannt hat, welches ihm ein ausgiebiges Material zur Erganzung geliefert hätte. Sich in der polnischen Literatur zu orientiren war bis vor Kurzem eine schwierige Sache, jett ist eine solche Drientirung wesentlich erleichtert, wenigstens für zwei Epochen, bas 19. und das 15. und 16. Jahrhundert. Ich habe hier zwei Werke des Dr. Estreicher im Auge, welche in Deutschland viel zu wenig gekannt und benutt werden: K. Estreicher, Bibliografia polska XIX. stólecia (Polnische Bibliographie des 19. Jahrhunderts), bisher vier Bande, die Buchstaben A bis U. Krafau 1872—1877, und K. Estreicher, Bibliografia polska XV. i XVI. stólecia (Polnische Bibliographie des 15. und 16. Jahrhunderts), Krakau 1875. Aus diesen beiden Werken hätte Verf. zahlreiche Ergänzungen aufnehmen können, die er hier mit der größten bibliographischen Genauigkeit verzeichnet gefunden hätte; den Titel des letteren hat er zwar in den Nachträgen angeführt, aber es nicht mehr benutt. Wollte ich hier alle Ergan= zungen anführen, die sich für die Geschichte Polens überhaupt ergeben, so würde diese Anzeige zu einem allzugroßen Umfange anschwellen; ich möchte daher nur das auf die Geschichte Est-, Liv- und Kurlands speziell und dirett Bezügliche und von dem Berf. entweder Ausge= lassene oder nicht genau Angegebene zur Ergänzung anführen und die auf Polen selbst bezüglichen Theile nur im allgemeinen besprechen.

Seite 18 und 19 finden wir die Urkundensammlnngen Polens verzeichnet; dies ist aber nur ein kleiner Theil der wirklich vorhandenen. Wollte Verf. dieses Material, wie es scheint, in Vollständigkeit ansführen, so mußte er noch nennen: Gawarecki, Krupowicz, Stronczyński, Lubomirski, Piekosiński, Liske, und dazu kommt noch der eben heraussgegebene Cod. dipl. Majoris Poloniae. — Auch unter den Quellen des polnischen Rechts S. 151 und 152 wäre eine lange Reihe nachzutragen von dem ältesten Statut Laski's angefangen dis zu den Pusblikationen von Helcel, Hube und der krakauer Akademie. Am reichslichsten würden wol die Nachträge zur "Seschichte einzelner polnischer Könige" (S. 231 und 232) ausfallen, woselbst eine namhafte Reihe

von Abhandlungen und Werken übergangen worden ist.

Ausführlicher uud genauer möchte ich die speziell auf das vom Verf. behandelte Feld bezüglichen Publikationen namhaft machen.

Zu S. 237 wäre zu ergänzen: J. N. Romanowski, wojna Zygmunta Augusta z zakonem inflantskim r. 1557 (Krieg Sigism. Aug. mit dem sivländischen Orden vom Jahre 1557), S. 329—400

in dem Jahrbuche der posener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde, I.

Posen 1860.

Unter den Abelsfamilien Litthauens find die Familien Radziwill und Tysztiewicz vielleicht die wichtigsten für die Geschichte Liv- und Rurlands. Das Verzeichniß der auf diese Familien bezüglichen Schriften ist nicht vollständig. S. 474 nennt Verf. zwar unter Nr. 11178 unter deutschem Titel: Des Fürsten Christoph Radziwill, Feldhetman von Litthauen, Kriegs= und politische Angelegenheiten 1621—1659 (?), aber unter einem solchen Titel wird niemand dieses Wert auffinden können, und boch ift es von großer Tragweite für die livländische Geschichte, denn es beschäftigt sich beinahe von Anfang bis Ende mit derselben. Der Verf. hat das Buch augenscheinlich nicht gesehen, denn sonst hätte er, wie er es gewöhnlich thut, den Titel genau im Urtext angegeben, das Citat ift also wol nur einer Erwähnung entnommen. Nr. 11178 muß also lauten: Ks. Krysztofa Radziwiłła, hetm. poln. w. ks. lit., sprawy wojenne i polityczne 1621—1632 (Herausgeber Rykaczewski). Paris, L. Martinet. 1859. — Von S. 1 bis 225 finden hier "Briefe über den liefländischen Krieg 1621 bis 1622"; S. 227 bis 453 ein Tagebuch Radziwill's über die Friedensunter= bandlungen.

Außerdem war aus der diese Familie betreffenden Literatur zu nennen: Kotłubaj, Galerja nieświeżska portretów radziwiłłowskich (Gallerie der radziwill'schen Porträts zu Nieswiez). Wilno 1857. Enthält Biographien und Porträts der Familie Radziwill, mithin sehr viel Livonica. — E. Raczyński, pamiętniki Albr. Stan. X. Radziwiłła, kancl. w. litewsk. (Dentwürdigkeiten des Fürsten Albrecht Stanislaus Radziwill, Großkanzler von Litthauen). Posen 1839. Umfaßt die Jahre 1632—1653. — Endlich auch noch die ebenfalls von Raczynski herausgegebenen Dentwürdigkeiten des Fürsten Boguslav Raziwill, deren genaueren Titel ich augenblicklich nicht zur Disposition habe.

Fälschlich werden S. 474 die Nummern 8689 und 8700 dem Fürsten Janusz Radziwill zugeschrieben, der damals längst todt war;

fie stammen wahrscheinlich von Boguslav Radziwill.

**Was die Familie Thszkiewicz anbetrifft, so wäre zu Nr.** 8873 hinzuzuseten: Krakau, Jaworski. Zu ergänzen ist: E. Tyszkiewicz, groby rodziny Tyszkiewiczów (Gräber der Familie Tyszkiewicz).

Warschau 1873.

Von polnischen Denkwürdigkeiten wären zu erwähnen: die von Bartoszewicz herausgegebenen Denkwürdigkeiten des Christof Zawisza (1666—1721), wichtig für den nordischen Krieg, und das jüngst in Barschau publizirte Tagebuch des Joh. Wlad. Poczobut Odlanicki (1658—1684), welches zahlreiche Nachrichten über den Krieg mit Karl X. vor allem in Livland enthält.

Wenn der Verf. unter 5844 meinen in der Historiskt Bibliotek gedruckten Bericht über den thorner Kongreß von 1659 namhaft gemacht hat, so ist mir nicht erklärlich, warum er die beiden von mir in dersselben schwedischen Zeitschrift ausführlich besprochenen Werke Walewski's

übergangen hat, die doch manches für ihn Wichtige enthalten (siehe

auch H. B. 38, 538).

Von polnischen Materialiensammlungen waren zu nennen: Wojcicki, Biblioteka starozytna pisarzy polskich (Bibliothek alter polnischer Schriftsteller). Warschau 1843 und 1844. Dieses Werk enthält eine ganze Reihe von Schriftstücken für die Geschichte Livlands von 1605—1660.

Fr. K. Nowakowski, źródła do dziejów Polski (Quellen zur polsnischen Geschichte), Berlin 1841, enthält unter anderem: Patkul's Todessbekenntniß, Copia des Briefes, wovon in dem Todesbekenntniß ist gemeldet worden, Grabschrift auf den Johann Reinhold von Patkul u. s. w.

A. Grabowski, Władysława IV. listy i inne pisma urzędowe (Wladislaw IV. Briefe und andere amtliche Schriften). Krakau 1845. Eine Sammlung von 281 Briefen König Wladislaw IV. aus den Jahren 1634—1636, die sich unter anderem auch auf die livländischen Angelegenheiten und die Unterhandlungen mit Schweden beziehen.

A. Grabowski, starożytności historyczne polskie (Geschichtliche Alterthümer Polens), Krakau 1840, enthält Verschiedenes für die Geschichte Livlands, so Nachrichten aus dem Lager bei Pernau 1609; Krieg mit Gustav Adolf 1626; Nachrichten aus Danzig über eine Niederlage Gustav Adolf's 1627 u. s. w.

J. Niemcewicz, zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce (Sammlung geschichtlicher Denkwürdigkeiten über das alte Polcn), Warschau und Lemberg 1822—1833, enthält mehrere Livonica.

Diese Ergänzungen beanspruchen keine Vollständigkeit; um alles

zu bringen, dazu hatte es mir an Beit gefehlt.

Nr. 680 (Mayerberg, Iter in Moschoviam) ist auch zwei Mal in französischer Uebersetzung (1688 Leyde, und 1858 Paris, in der bibliothèque Russe et Polonaise) und ein Mal in italienischer (Napoli 1697) erschienen.

Nr. 730 (Reise eines Liefländers) ist auch in polnischer Ueber-

setzung veröffentlicht.

Manche von den in dem Berzeichnisse angeführten Schriften wären auch füglich wegzulassen gewesen, so unter anderem Nr. 5701, eine Rede Georg Ossolinski's, welche mit dem vom Verf. behandelten Gegenstande nichts gemein hat: Ossolinski bittet nämlich den König von England um Unterstützung gegen die Türken.

Schließlich noch eine persönliche Bemerkung. Meine Abhandlung in der Historiskt Bibliotek hat nicht Herr v. Silfverstolpe (vergl. Nr. 5478), sondern Herr E. W. Bergmann in's Schwedische übersett.

X. Liske.

## III.

## Bur Geschichte der römischen Juquisition in Deutschland während des 14. und 15. Jahrhunderts.

Von

## R. Wilmans.

Das Institut und die Wirksamkeit der römischen Inquisition in Deutschland bis zum Ende des 15. Jahrhunderts harren noch ihres Geschichtschreibers.

Indem wir beabsichtigen, über eine auf die Stadt Soest bezügliche Episode in der Thätigkeit des kölnischen Inquisitors Jakob von Sweve nach seiner von uns aufgefundenen Schrift hier zu berichten, werden wir die Entwicklung, welche das römische Glaubensgericht in Deutschland durchgemacht, namentslich seine Blüthe unter der Regierung Karl's IV., uns zunächst in großen und allgemeinen Zügen zu vergegenwärtigen haben.

Als Gregor IX. 1232 die Dominikaner zu beständigen päpstlichen Inquisitoren ernannt hatte, setzte Deutschland dem Wüthen Konrad's von Marburg sofort einen energischen Widersstand entgegen.

Während der zweiten Hälfte des 13. und der ersten des 14. Jahrhunderts hören wir wenig von der Wirksamkeit der römischen Inquisition in Deutschland. Aber im letzten Drittheil des 14. Jahrhunderts entfaltete dieselbe unter dem Schutze der Päpste und Kaiser Karl's IV. auch in unserem Vaterlande eine entsetzliche, in den allgemeinen Werken über deutsche Geschichte

Siftorifde Beitidrift. R. F. Bb. V.

aber so gut wie völlig ignorirte1) Thätigkeit. Den Reigen eröffnete Urban V. mit seiner aus Rom datirten Bulle vom 15. April 13682). Er weist alle weltliche und geistliche Obrigkeiten an, den als Inquisitor in einigen deutschen Ländern wirkenden Dominikaner Ludwig von Caliga mit Rath und That bei Gefangennahme der keterischen Begharden und Beguinen zu unerstützen. Da aber das Offizium der Inquisition dort in Deutschland noch der Kerker entbehre, jo jollen, bis diese beschafft seien, die geistlichen und weltlichen Obrigkeiten ihm die ihrigen zur Verfügung stellen. Urban's V. Nachfolger Gregor XI. verlieh dann in einer unter dem 23. Juli 1372 an den Magister und an den Provinzialprior des Dominifancrordens in Deutschland (Tentonia) aus Avignon erlassenen Bulle3) der Inquisition in Deutschland zuerst eine bestimmte Organisation. Statt der zwei Inquisitoren, die bisher hier fungirten (Ludwig von Caliga und Walther Kerling4), befiehlt er den beiden vorerwähnten Dominikanerprälaten für die Erzdiözesen Mainz, Köln mit Utrecht, Salzburg,

1

<sup>1)</sup> Dies geht so weit, daß Gieseler, Kirchengeschichte 2, 3, 313 u. a. a. Trten, von den fünf in dieser Beziehung publizirten Erlassen Karl's IV. nur drei ganz kurz erwähnt und das kürzlich beendete Werk Böhmer und A. Huber, die Regesten des Maiserreichs unter Marl IV. Junsbruck 1874—1877. Ar. 4756 u. 4761, deren nur zwei in ganz ungenügenden, den wesentlichen Inhalt nicht wiedergebenden, obwol den Triginalen in den Archiven zu Wühlhausen und Ersurt entnommenen Auszügen ansührt. Daß aber sämmtliche sünf in dem Werke von Mosheim, de Beghardis et Beguinadus, und in dem von (8. Hartini dazu gelieserten Anhange, seit 1790, wo dies Buch in Leipzig erschien, gedruckt vorliegen, war Böhmer und Huber völlig entgangen. Das neueste, in dieser Beziehung verössentlichte Buch: Fridolin Hossmann, Gesichichte der Inquisition. Bonn 1878, hat, so viel ich sehen kann, über die Thätigkeit der Inquisition in Deutschland S. 217—219 nur wenige Angaben, welche auch nur die sektirerischen Bewegungen der "Armen" in Cesterreich um die Mitte des 13. Jahrhunderts betressen.

<sup>2)</sup> Mosheim a. a. O. S. 335 fäschlich zum Jahre 1367. Urban IV. residirte bekanntlich in Avignon und ist auch dort am 9. Dezember 1370 gestorben. Die von Huber a. a. C. S. 517 zusammengestellten Regesten dieses Papites weisen ihn vom 16. Oktober 1367 bis 4. Mai 1368 in Rom nach.

<sup>3)</sup> Mosheim a. a. C. S. 380.

<sup>4)</sup> Auch Kerlinger ober Krelinger genannt. Ich konnte nicht sesssiellen, welches die richtige Lesart ist.

Magdeburg und Bremen fünf Inquisitoren zu ernennen, unter diese fünf die schon fungirenden zwei aufzunehmen, aber ihre Wahl auf solche Predigerbrüder zu lenken, die in Gottes Gesetzen eine tiefe Erudition besäßen, um gegen die Reger und ihre Gönner mit kanonischen und bürgerlichen Strafen unnachsichtig vorzu-Es ist dieses eine um so bemerkenswerthere Maß= gehen. regel, als die Vertheidiger der römischen Kirche von jeher die blutigen von der Inquisition auferlegten Strafen auf die weltlichen Gerichte abzuwälzen versucht haben, denen die Schuldigen zur Exekution überwiesen worden, indem die Kirche selbst nicht nach Blut lechze. Gregor XI. giebt zugleich den beiden Borstehern bes deutschen Zweiges des Dominikanerordens das Recht, die ernannten Inquisitoren wieder zu amoviren, auch bei ihrem Tode andere an deren Stelle zu ernennen, und verbietet den geistlichen und weltlichen Fürsten, ihnen bei der Ausübung ihrer Gewalt Hindernisse in den Weg zu legen.

So fest war diese Organisation aber nicht, daß sie in demselben Rahmen und den nämlichen geographischen Grenzen sür immer bestehen geblieben wäre. Und wie in dieser Bulle die darin erswähnten Erzsprengel eben die sind, die sich 1372 durch Junahme der Ketzerei auszeichneten, so besiehlt Bonisaz IX. durch Bulle von 5. Juni 1399¹) unter sonstiger Wiederholung des Erlasses Gregor's XI., welchen er schon unter dem 1. Dezember 1395²) bestätigt hatte, dem Provinzialprior der Dominisaner in der Provinz Sachsen, sechs Inquisitoren sür die vier Erzsprengel Mainz, Köln, Magdeburg und Bremen, dann sür die Diözese Kamin und sür die Insel Rügen zu ernennen. Der auffallende Umstand, daß auch sür zwei rheinische Diözesen dem Provinzialprior von Sachsen die Ernennung übertragen und hierzu nicht, wie im Jahre 1372, die Mitwirfung des Provinzialpriors von Deutschland

<sup>1)</sup> Mosheim und Martini a.a. D.S. 384 u. 657, aber nicht aus dem Jahre 1398 wie Mosheim, oder 1400 wie Martini will. — Rügen gehörte damals in firchlicher Beziehung zur dänischen Diözese Rostild. S. Spruner, Handatlas für die Geschichte des Mittelalters und der neueren Zeit XII.

<sup>\*)</sup> Mosheim und Martini a. a. D. S. 383 u. 656. Der lettere datirt die Bulle fälschlich vom Jahre 1397.

vom Papste in Anspruch genommen wird, beweist, daß die Provinz Sachsen im weiteren Begriffe der älteren Zeit wol der Hauptsitz der Ketzerei war.

Diese päpstlichen Besehle hätten allein schwerlich genügt, der römischen Inquisition in Deutschland eine nachhaltige Wirksamkeit zu sichern, wenn Karl IV. nicht mit der ganzen Autorität seiner kaiserlichen Gewalt sich dafür ins Mittel gelegt hätte. Von seinen fünf Erlassen, die wir in Betreff der Ketzergerichte kennen, sind vier auf Karl's IV. zweitem Kömerzuge ausgestellt und wol eine Folge seiner Abmachungen mit Papst Urban V. in Kom, wo sie beide in den letzten Monaten des Jahres 1368 verweilten. Sie sind aus Lucca datirt, wo wir Karl IV. vom Februar dis in den Juli 1369 autreffen.

Der erste vom 9. Juni dieses Jahres?) ist an alle geistliche und weltliche Obrigkeiten gerichtet und besiehlt ihnen bei Strase der Konfiskation ihrer Güter, die Sekte der Begharden und Begninen, die auch Konventualschwestern oder willige Armen?) genannt würden und die gemeinsam bettelnd die Länder mit den Worten "Brot durch Gott" durchzögen, zugleich sowol als exfommunizirt, wie auch als die verderblichsten Feinde des Staates von ihm und dem heiligen römischen Reich mit dem Banne belegt, zu meiden und sie und ihre Gönner und Hehler auf Requisition des Inquisitors Walther Kerling dem Gefängnisse zu überliesern. Die hohe landesfürstliche Geistlichseit sowie der die geistliche Inrisdiktion ausübende Klerus werden insbesondere angewiesen, ihm für die Keper und die der Keperei Verdächtigen ihre Kerker zu überlassen.

Der zweite ist schon am nächsten Tage darauf erlassen4). Sie spricht die Anerkennung der Gewalt Walther Kerling's als Inquisitor Deutschlands in der vollsten und uneingeschränktesten

<sup>1)</sup> Bgl. Böhmer-Huber, Reg. Caroli 4, 387. 389. 518.

<sup>2)</sup> Mosheim S. 350-355. Böhmer-Huber Nr. 4756.

<sup>3)</sup> Swestrionum conventualium. Es sind die Schwestern des freien Geistes, die nach Gieseler K. G. 2, 2, 645 auch mit den Waldensern in Bestiehung standen.

<sup>4)</sup> Mosheim S. 343—350, nicht bei Böhmer-Huber.

Beije aus. Unter Zustimmung der Fürsten des Reichs verleiht und bestätigt Rarl IV. ber Inquisition in Deutschland alle Pris vilegien, Rechte und Freiheiten, welche fie nur je burch feine Borganger im Reich, bann burch die Konige von Frankreich, Bohmen, England, Sizilien, Spanien, Ungarn und Bolen, burch alle Bergoge, Fürsten und Gewalthaber ber Christenheit erhalten hatte: es ware gerade jo gut, als wenn biefe Privilegien hier wortlich eingeruckt seien. Der Raifer gebraucht die maßloseften Wendungen, um feine Berehrung für dies heilige Amt und die Inquisitoren, biefe Borfampfer und Erhalter bes Glaubens, auszusprechen. Er ernennt zu diesem Zwecke die Herzöge von Braunschweig und Sachsen, dann die Grafen von Schwarzburg und Naffan fowie mehrere Eble zu Tutoren, Konservatoren und Defensoren der Inquifition und ihrer Beamten, um auf ihre Requisition ihnen Beiftand zu leiften gegen alle bie, welche ihre Privilegien antaften wollten. Gegen folche, welche den Inquisitoren den ihnen ge buhrenben britten Theil ber tonfiszirten beweglichen und nutbeweglichen Guter ber Reger vorenthalten murben, follte mit ber ganzen Strenge des Gefetes ohne Rücksicht auf etwa eingelegte Appellation vorgegangen werben.

Das britte Privileg Karl's IV. ift am 17. Juni 1369 ausgestellt'). Er nimmt barin Bezug auf eine weitere bisher unbefannt gebliebene Bulle Urban's V., in ber Walther Kerling
und Ludwig von Caliga nebst zwei von Walther zu besignirenden
Dominisanern zu Inquisitoren für Deutschland ernannt waren,
die aller Wahrscheinlichkeit gleichzeitig mit der oben erwähnten
vom 15. April 1368 ausgestellt gewesen ist. Der Kaiser gedenst
zugleich darin, daß, wie er sich erinnere, er sür die vier Inquisitoren Walther Kerling, Ludwig von Caliga und ihre beiden
Kollegen, an welche dies Schreiben gerichtet ist, schon früher an
alle Unterthanen des römischen Reichs Protestorien erlassen habe.
Wenn er dann aber hinzusügt, wie er mit Vergnügen vernommen,
sei die Wirksamseit Walther's in der Ausrottung der Keherei
durch zeitliche Strasen in den Erzbiözesen Nagdeburg und Vermen,

<sup>1)</sup> Mosheim 3. 356-366, fehlt bei Bohmer Suber

sowie in Thüringen und Hessen von dem glänzendsten Erfolge gefrönt gewesen und diese verfluchten Seften der Begharden und Beguinen dort fast überall zerstört und vernichtet worden, so folgt daraus, daß Karl IV. hier in diesem Diplom vom 17. Juni 1369 nicht sein oben erwähntes wenige Tage vorher am desselben Monats dem Walther Kerling ertheiltes Pri= vileg im Sinne haben kann. Bielmehr muß es noch eine andere, bisher nicht aufgefundene Bestätigung der letzterwähnten, ebenfalls unbefannt gebliebenen Bulle Urban's V. gegeben haben, deren Ausstellung um die Mitte des Jahres 1368 erfolgt sein wird. Der glänzende Erfolg von Walther Kerling's damaliger inqui= sitorischer Thätigseit wird uns auch durch geschichtliche Duellen bestätigt. Sie rühmen, daß er 1367 in Magdeburg und Erfurt die Reterei vollkommen vernichtet, in Nordhausen aber zwei Jahre später vierzig Keter beiderlei Geschlechts gefangen gesetzt und von ihnen dann sieben als unbußfertige Sünder habe verbrennen lassen!).

Der Zweck des kaiserlichen Erlasses vom 17. Juni 1369 geht nun dahin, über die Güter jener beiden Sekten Bestimmungen zu treffen. Indem er hierbei deren Lehre, nichts perfönlich oder gemeinsam zu besitzen sei der vollendetste Zustand in der Welt, als eine sakritege Armuth bezeichnet, trifft er solgende Maßregeln, um ihre Ausbreitung zu verhindern. Zunächst sollen alle Häuser der Begharden dem Offizium der Inquisition übergeben und zu Kerkern gemacht werden, da dasselbe ja in Deutschland weder Häuser noch seste Thürme zur Gesangenhaltung und Untersuchung der der Rezerei Verdächtigen, sowie auch zu dem Zwecke besitze, um die zur Rücksehr in den Schooß der Kirche Vekehrten, wie es Recht sei, entweder für immer oder sür einen bestimmten Zeitraum einzumauern<sup>2</sup>).

Die Häuser der Beguinen aber und die ihnen von einfältigen Leuten geschenkten Güter besiehlt der Kaiser zu verkausen, das erste Drittheil des Kauspreises zu frommen und kirchlichen Zwecken anzulegen, das zweite dem Inquisitor des Ortes zur Bestreitung

<sup>1)</sup> Mosheim S. 338-341.

<sup>2)</sup> pro immurandis.

der Kosten der Inquisition zu übergeben, das letzte Drittheil endlich zur Ausbesserung der Mauern der betressenden Stadt und für den Unterhalt und die Wiederherstellung der öffentlichen Straßen zu verwenden. Dies schändliche Mittel, den Eigennutz der Lokals obrigkeiten und der Eingesessenen zur völligen Vernichtung der Retzer auszubeuten, tritt dann noch in der weiteren Bestimmung hervor, daß der Verkauf der Beguinengüter unter Aussicht zweier früheren Bürgermeister und des Schultheißen oder des Richters der Stadt erfolgen sollte.

Karl IV. hatte die Genugthuung, seine Bestrebungen zur Ausrottung der Ketzerei von Gregor XI., der in den letzten Tagen des Jahres 1370 Urban V. in Avignon nachfolgte, in der Bulle vom 9. Juni 1371<sup>1</sup>) auf's wärmste anerkannt zu sehen und selbst als der erhabene Vorkämpser des katholischen Glaubens und stets bereiter Verfolger der Ketzer begrüßt zu werden. Auf seine direkte Bitte bestätigte der neue Papst alle in dem Diplom vom 17. Juni 1369 erlassenen Bestimmungen.

Aber an jenem Tage hatte Karl IV. es bei diesem einen Edikt gegen die Regerei nicht belassen. Es liegt vom 17. Juni 1369 noch ein anderes kaiserliches Diplom2) vor, das uns wol die Motive des Hasses enthüllt, womit die römische Kirche gegen die Begharden und Beguinen damals erfüllt war. Man darf sich fragen, wodurch diese armen Schwärmer den Zorn des Papstes und des Kaisers verdient hatten. Ist es einerseits un= zweifelhaft, daß bei dem letteren die damaligen politischen Partei= stellungen in Deutschland mitwirkten, indem die Begharden häufig dem dritten Orden des hl. Franziskus sich angeschlossen und die Franziskaner ja überhaupt auf Seite Kaiser Ludwig's des Baiern gegen Karl IV. gestanden hatten 3), so scheinen diese Sekten den Zorn des Papstes vornehmlich dadurch erregt zu haben, daß sie ihr Bedürfniß der Andacht außerhalb des Rahmens der katho= lischen Kirche und in den Lauten ihrer Muttersprache zu befrie-

<sup>1)</sup> Mosheim S. 364 — 366.

<sup>2)</sup> Wosheim S. 368—375. Huber Nr. 4761; der aber nur die Bestimmung wegen der Notare kennt.

<sup>\*)</sup> **Wosheim S**. 319. 537.

digen suchten. Das erwähnte letztere Diplom ist in dieser Beziehung höchst unterrichtend.

Der Kaiser beklagt die Unmasse der unter den Laien und Halblaien verbreiteten, in der Bulgärsprache abgefaßten Bücher, Traktate, Predigten und fliegenden Blätter¹), welche den Laien eine Veranlassung würden, ihre Irrthümer durch öffentliches Reden und Predigen immer weiteren Kreisen mitzutheilen. Dieser Verführung der Seelen sei um so energischer entgegen zu treten, als ja auch nach den kanonischen Bestimmungen es den Laien beiderlei Geschlechts verboten sei, die Bibel in ihrer Mutter= sprache zu lesen\*). Um so mehr müßten diese blasphemischen Schriften in der Bulgärsprache, welche den Namen Gottes, Christi und Mariä in den Staub zögen, mit aller Strenge ausgerottet werden. Deswegen befiehlt Karl IV. allen Geist= lichen bis auf den untersten Grad herab, sowie allen weltlichen Obrigkeiten, Richtern, Rathmännern und Schöffen, den Inquisitoren Beistand zu leisten, wenn sie bei Geistlichen und Laien diese Schriften konfiszirten, und dahin mitzuwirken, daß diese Bücher überall, in wessen Besitz sie sich auch befinden möchten, sei es bei Juden, Heiden oder schlechten Christen, ihnen zum Verbrennen überliefert würden.

Welche Schätze der nationalen Literatur Deutschlands mögen hier untergegangen sein!

Es bezeichnet wol den allgemeinen Widerwillen, den diese Maßregeln des Kaisers überall erweckten, daß er bei dieser Geslegenheit es für nothwendig erachtete, den Inquisitoren die Gewalt zu verleihen, für jede Diözese Notare zu ernennen und sie, wie es Sitte sei, mit Feder und Tintensaß zu investiren. Wenn in Karl's Diplom zugleich die Form des Sides inserirt wird, welche diese Inquisitionsnotare dem Kaiser zu leisten haben, so wirft die darin getroffene Bestimmung, daß sie sich verpflichten sollten, die von ihnen ausgenommenen neuen Testamente, Kodizille und alle settwillige Verfügungen überhaupt treusich aufzu-

<sup>1)</sup> scriptis, tractatibus, sermonibus, quaternis, cedulis, codicibus etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) presertim cum laicis utriusque sexus secundum canonicas sanctiones etiam libris vulgaribus quibusque de sacra scriptura uti non liceat

schreiben und im Geheimen zu bewahren<sup>1</sup>), ein bedenkliches Licht auf die mögliche Verwendung dieser Inquisitionsnotare bei den zum Tode verurtheilten Ketzern.

Auch die Grundsätze dieses faiserlichen Ediktes erfreuten sich im wesentlichen des Beifalls Gregor's XI., wenn er demselben allerdings erst fast sieben Jahre später durch eine aus Avignon vom 22. April 1376 datirte Bulle Ausdruck gab2). Indem er des Kaisers Namen hierbei überhaupt nicht Erwähnung that, traf er in dieser an die Inquisitoren Deutschlands erlassenen Instruktion in Betreff der deutsch verfaßten keterischen Schriften ungefähr die nämlichen Bestimmungen wie Karl IV., aber in einem jedenfalls unendlich milderen Geiste als dieser. Es ist jehr bemerkenswerth, daß seine Maßregeln ausschließlich gegen die deutschen Predigtbücher gerichtet sind. Diese wären die Veranlassung, daß auch Laien meistens ohne gelchrte Bildung3), indem sie dieselben läsen, das ihnen verbotene Predigtamt ausübten und dem Volke Irrthümer predigten. Wenn nun der Raiser befohlen hatte, alle diese Bücher zu verbrennen, so begnügt sich ber Papst mit der Weisung, die Inquisitoren sollen diese der Reterei verdächtigen Bücher sammeln, sie untersuchen und dieselben oder die einzelnen von Irrlehren erfüllten Theile derselben dem Volke in Predigten als jolche und als vom apostolischen Stuhl verworfene Schriften anzeigen, und verbieten, daß jemand fürder noch solche Predigten halte, schreibe oder verkaufe.

Trot der menschlicheren Gesinnung, die Gregor XI. hier den Ketzern gegenüber an den Tag legte, suhr der Kaiser doch bis an das Ende seiner Tage mit dem Wüthen gegen diese sort. Wir haben nämlich hier noch eine von ihm in seinem letzen Lebensjahr auf seiner Rücksehr von Paris nach Deutschland in Trier am 17. Februar 1378 erlassene<sup>4</sup>) Urkunde anzuführen.

<sup>1)</sup> et ea occulte servabo.

<sup>2)</sup> Mosheim S. 378.

<sup>\*)</sup> libros sermonum in vulgari scriptorum — layci simplices et utplurimum illiterati.

<sup>4)</sup> Auch dies Diplom wird in den Regesten Karl's IV. von Böhmer und Huber nicht aufgeführt. Aber ihr treffliches Werk hat uns doch die Mittel an

Wir erfahren daraus, daß Gregor XI. in einer bisher nicht bekannten Bulle den Dominikaner und kaiserlichen Kapellan Johann von Boland zum Inquisitor in den Erzdiözesen Trier und Röln, sowie insbesondere in der Diözese Lüttich behufs Ausrottung der Reger, namentlich der in Deutschland noch immer üppige Triebe schlagenden Begharden und Beguinen 1) bestimmt hatte. Indem Karl IV. nun auch diesem alle von den römischen Raisern und den übrigen Fürsten der Christenheit den Inquisi= toren ihrer Länder je verliehenen Privilegien und Gewalten überträgt, ernennt er zugleich den Erzbischof von Trier, sowie auch wol den Erzbischof von Köln und den Bischof von Lüttich?), nebst den Herzogen von Luxemburg, Limburg, Brabant und Jülich und den Grafen von Berg, Kleve, Mark u. a. aus faiser= licher Machtvollkommenheit zu Konservatoren und Defensoren des genannten Inquisitors und des Inquisitionamtes. Die nämliche Geldgier, die schon in den früheren Erlassen bei einem Glaubens= gerichte so anstößig hervortrat, zeigt sich auch wieder in dem

die Hand gegeben, um die Urfunde richtig zu datiren. Denn der Druck bei Wosheim S. 388 - - 392 trägt im Texte das forrumpirte Datum: Treveris u. D. 1373, ind. I. XIII Kal. Martii, wogegen Martini in der Note aus einem helmstädter Codex die Jahreszahl M CCCo 18 angiebt. Daß die erste der beiden arabischen Zahlen eine 7 darstellt, ist leicht ersichtlich. In der That ist 1378 das richtige Jahr, wie auch die Indict. I und der annus regnorum nostrorum 32 des Codex Helmst, beweisen, wenn dessen annus imperii auch 23 statt 33 lauten müßte. Auf der im Texte erwähnten Reise von Paris nach Deutschland war Karl IV. vom 30. Januar bis zum 14. Februar in Luxemburg; Böhmer = Huber E. 490. 491. Es schließt sich hieran unsere Urfunde, die ihn am 17. Februar desselben Jahres in Trier nachweist. Rach Böhmer Kuber Nr. 5873 sinden wir den Kaiser sodann am 21. Februar 1378 in Berncastel an der Mojel unterhalb Trier, was unsere Datirung bestätigt. Allerdings ist aber die Urkunde Nr. 5872 der angeführten Regesten angeblich vom 19. Februar desselben Jahres noch in Luxemburg ausgestellt, aber nur nach dem Extrakt im koblenzer Staatsarchiv, welcher das Datum Freitag nach Balentin hat, während nach Huber's Zeugniß die Abschrift der nämlichen Urfunde in Bruffel Freitag vor Balentin aufweist, also den 12. Februar, was nach Maßgabe unseres Diploms das allein Richtige ist.

<sup>1)</sup> sectas—quae plurimum in Allemanniae partibus pullulare dicuntur.

<sup>2)</sup> Siehe die Note Martini's zu S. 389 u. 391.

Beschl, dafür Sorge zu tragen, daß beide in den Realbesitz des durch die Bulle Gregor's XI. ihnen zugesicherten dritten Theiles von den beweglichen und unbeweglichen Gütern der Begharden und Beguinen eingesetzt und darin erhalten würden.

Spezialgeschichten der deutschen Territorien und Städte, inse besondere der Reichsstädte, als (und noch viel mehr) aus deren Archiven im einzelnen die Wirkungen sestzustellen, welche diese papstelichen und kaiserlichen Erlasse am Ende des 14. Jahrhunderts geshabt haben. Für Westfalen können wir zunächst nur zwei Fälle anführen. Wir erschen aus einer kurzen Notiz, welche die Mitsarbeiter Schaten's an den Annales Paderbonenses dei Sammslung des historischen Materials in den Archiven der paders dornschen Klöster aus einer Handschrift des Stistes Böddefen gemacht), daß dort im Jahre 1368 ein Inquisitionsversahren gegen einen waldensischen Reger<sup>2</sup>) geführt worden ist.

Etwas mehr ersahren wir über einen Fall, der einen Priester der Stadt Soest, den Rektor von St. Georg daselbst, Konrad von Overwerde, betrifft. Auf Grund der Aussagen von sünfzehn Personen hatte der dortmunder Dominikaner Lambert de Scepen, stellvertretender Inquisitor, die Anklage auf Rezerei gegen ihn erhoben, später aber wieder sallen lassen. Der oben mehrsach erwähnte Inquisitor der Diözese Köln, Ludwig von Caliga, hatte die Untersuchung aber wieder aufgenommen, Konrad für schuldig erkannt, ihn exkommunizirt und sein Vermögen konsiszirt. Doch dieser beruhigte sich hierbei nicht, appellirte vielmehr zuerst an Urban V. 1362—1370, sodann an dessen Rachfolger Gregor XI.

<sup>1)</sup> Manustripte des Staatsarchivs zu Münster I. 242a. Z. 27. Diese werthvolle, aber sehr unleserliche Haudschrift enthält kurze Auszüge aus den von jenen Mitarbeitern Schaten's gesammelten Urkundenabschristen, während diese selbst zu einem großen Theile durch Giesers vor dem Untergange bewahrt, noch jest in der Bibliotheca Theodoriana zu Paderborn unter dem Titel libri Variorum vorhanden sind.

<sup>2)</sup> Nach Gieseler K. (3. 2, 3, 302 — 304 tauchen die Waldenser gegen Ende des 14. Jahrhunderts an vielen Orten in Deutschland auf; doch erwähnt er hierbei Westfalen nicht.

So wurde die Sache denn noch ein Mal von verschiedenen Richtern untersucht, worauf schließlich der Spruch des Kardinals Johann titul. S. Sabinae vom 8. August 1373 sie dahin erledigte, daß die Exkommunikation Konrad's widerrusen wurde<sup>1</sup>).

Gieseler's Ansicht<sup>2</sup>), daß in der Periode des Schismas und der reformatorischen Konzilien auch die Kraft wie der römischen Hierarchie so auch der Inquisition gebrochen worden, findet, was den letzteren Punkt betrifft, keineswegs eine unbedingte Bestätigung durch die geschichtlichen Thatsachen.

Wenn der im Jahre 1392 durch Schwaben nach Würzburg ziehende päpstliche Inquisitor Martinus in der letteren Stadt einigen von ihm bekehrten Flagellanten und Fraticelli, d. i. Bescharden, zur Buße nur die Verpflichtung auferlegte, an dem damals gepredigten Arcuzzuge gegen die Türken Theil zu nehmen, so ließ er dafür doch in Ersurt mehrere Begharden und Beguinen den Feuertod sterben<sup>3</sup>).

Auch die Päpste der römischen Obedienz suhren selbst nach Ausbruch des Schismas mit ihren Erlassen gegen die Ketzer fort. Wir haben schon oben gesehen, daß Bonisaz IX. zwei Mal, in den Jahren 1395 und 1399, die Bulle Gregor's XI. von 1372 in Betreff der Organisation der Inquisition in Deutschland bestätigte. Aber schon vor dem letzteren Zeitpunkte hatte er unter dem 31. Januar 13964) alle den Begharden und Schwestrionen

<sup>1,</sup> llrk. 547 des dortmunder Stadtarchivs. Worin die Reterei Konrad's bestand, wird nicht ausdrücklich angegeben. Es heißt von Konrad nur: de quidusdam erroribus fidem catholicam concernentibus graviter diffamats eoque huiusmodi errores docmatizante. — Diese Notizen verdanke ich der Güte des dortmunder Gymnasiallehrers Dr. Rübel, der sich durch Neuordnung und Repertorisirung des dortigen Stadtarchivs um die Geschichte Westfalens sehr verdient gemacht hat. Ueber seine Thätigkeit und den reichen Inhalt dieses reichsstädtischen Archivs hat er schon im ersten Hefte der Beiträge zur Geschichte der Stadt Dortmund und der Grasschaft Mark 1875 S. 5 sf. erwünschte Auskunst gegeben, die in dem kürzlich erschienenen zweiten und dritten Hest ihre Fortsetung gesunden haben.

<sup>2)</sup> Gieseler, K. G. 2, 4, 377.

<sup>3)</sup> Mosheim S. 407 u. 408.

<sup>4)</sup> Mosheim E. 409.

von ihm und seinen Vorgängern angeblich ertheilten Schutzbriese widerrusen i) und unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die Erlasse von Urban V., Gregor XI. und des Kaisers Karl IV. befohlen, gegen die genannten Ketzer in der darin vorgeschrieben Formstrafrechtlich vorzugehen.

Wenn es nun auch vorkommt, daß einzelne Ketzerrichter milder auftreten wie Heinrich de Lapide, der im Anfang des 15. Jahrhunderts zu Mainz die Angeklagten nur mit Gefängnißstrafen belegte<sup>2</sup>), so verfuhr der Dominikaner Eylard Schönefeld doch in Norddeutschland in der nämlichen Zeit um so schonungssloser gegen sie.

Durch Bulle vom 16. oder 18. Juni 13993), also nur wenige Tage nach seiner Erweiterung des Inquisitionsamtes in Deutschland, hatte Bonisaz IX. alle geistlichen und weltlichen Behörden angewiesen, dem genannten Inquisitor beizustehen und durch ihre Unterthanen Hülse und Unterstützung angedeihen zu lassen, ihm auch ihre Gefängnisse zur Verfügung zu stellen, bis die Inquisition deren solche in Deutschland besitze.

Wir hören sehr bald von der Wirksamkeit Eylard Schönesield's. Zuerst allerdings trat er in Lübeck im Jahre 1402 gegen den Ketzerapostel Wilhelm milde auf, ließ ihn durch die Diener der Stadt greisen und legte ihm nur die Buße auf, zum Zeichen seiner Rücksehr in den Schooß der Kirche ein Kreuz am Halse zu tragen. Doch als er dies herunterriß und mit Füßen trat, beschloß er, ein feierliches Autodasé zu halten und an ihm ein Exempel zu statuiren. Vor der auf einem öffentlichen Platze-versammelten zahllosen Volksmenge hielt Eylard zuerst eine gläns

<sup>1)</sup> Die Sache verdiente noch eine nähere Untersuchung. Schon Gregor XI. hatte durch Bulle d. d. Avignon den 7. April 1374 von den Erzbischösen und Bischösen Deutschlands, Brabants und Flanderns Auftlärung über die in ihren Diözesen wohnenden "Armen" beidersei Geschlechts verlangt, welche bescheiden und ehrbar in Armuth und Keuschheit leben, die Kirchen fromm besluchen und der römischen Kirche und ihren Dienern gehorsam sein sollten. Mosheim S. 396; vgl. auch S. 403.

<sup>3)</sup> Mosheim S. 456.

<sup>3)</sup> Ebend. S. 225, nicht 1400, wie Martini fälschlich die richtige Angabe Wosheim's korrigirt.

zende Rede, an deren Schlusse er dann den des Rückfalls schulz digen Ketzer dem weltlichen Gerichte zur Bestrafung durch den Feuertod übergab. Diese ist dann an ihm auch wirklich vollzogen worden, ebenso wie Eylard auch Bernhard, Wilhelm's Genossen, in Wismar ebenfalls verbrennen ließ!).

Seine Wirksamkeit als Inquisitor scheint er schon gegen Ende des Jahres 1399 in Utrecht mit der Versolgung der Gherardiner begonnen zu haben, einer ketzerischen Sekte, welche, aus Männern und Frauen bestehend, im strengsten Gehorsam gegen weibliche Vorsteherinnen, Martha oder Untermartha gesteißen, ein gemeinsames Leben führten. Wir kennen die Wäßeregeln nicht, die er gegen diese sonderbare Sekte ergriff. Aber wichtig wird die in dieser Beziehung von Mosheim?) publizirte Auszeichnung dadurch, daß sie gegen ein von angesehenen Inristen der Universität und der Erzdiözese Köln im Jahre 1398 zu Gunsten der Begharden gerichtetes Rechtsgutachten gerichtet ist.).

Daß in Rheinland und Westfalen überhaupt die Inquisition in dieser Zeit ein wenig ergiebiges Feld ihrer Wirksamkeit fand, sollte der soester Dominikaner Jakob von Sweve nicht allzuslange Zeit nach dem letzterwähnten Falle in seiner Thätigkeit als päpstlicher Inquisitor in der kölnischen Provinz und in den Diözesen Bremen und Paderborn bei zwei Veranlassungen zu erkennen Gelegenheit haben.

Jakob, zwischen den Jahren 1360—1370 in Sweve, einem Dorfe bei Soest, geboren<sup>4</sup>), trat um das Jahr 1390 in das

<sup>1)</sup> Mosheim Z. 224. 229.

<sup>2)</sup> Die bei Mosheim S. 443 abgedruckten observationes inquisitoris Belgiei in magistrorum Coloniensium responsum giebt einen Auszug de actis inquisitionis per — fratrem Eylardum Schoneveld — inquisitorem Saxoniae anno 13... in Traiecto.... factae. Die päpstliche Ernennung Eylard's datirt, wie wir sahen, aus dem Juni 1399.

<sup>\*)</sup> Mosheim S. 433. Auch ein Westfale, Ekart von Attendorn, licentiatus in legibus, ist darunter.

<sup>4)</sup> Seine Gegner nennen ihn konstant de Sweve, während er sich stets de Susato bezeichnet. Seine gleich zu erwähnenden Beziehungen zu dem Dominikanessenkloster Paradies, dem das Patronat über Sweve zustand, machen es

Dominikanerkloster in Socst und zeichnete sich bald so aus, daß dasselbe ihn zur Vollendung seiner Studien zur Universität Pragentsandte. Hier erlangte er den Grad eines Doktors der Theoslogie und betheiligte sich sehr lebhaft in Disputationen und Schriften an den Streitigkeiten, die seit 1403 über die von der prager Universität censurirten wiklesstisschen Lehrsätze dort entstanden waren. Die überwiegende Majorität der böhmischen Anshänger des Huß zwang ihn wie die übrigen Deutschen, im Jahre 1409 Prag zu verlassen. Jakob begab sich nach Köln, wo sich ihm an der Universität sehr bald eine bedeutende Wirksamkeit eröffnete. Nachdem er sünf Jahre dort das studium generale geleitet, wurde er 1417 am 8. Oktober zum Dekan der dortigen theologischen Fakultät erwählt.

Aber schon vorher war er in anderer Weise ausgezeichnet worden, indem der am 17. Mai 1410 erwählte Papst Iohann XXIII. ihn zum Inquisitor<sup>1</sup>) für die kölnische Provinz (also sür die Diözesen Köln, Utrecht, Osnabrück und Münster) sowie für die Tiözese Paderborn, die dem mainzer Erzsprengel angehörte, und das Erzbisthum Bremen ernannt hatte. Wir können das genaue Iahr seiner Ernennung nicht angeben, dagegen aus unserer Handschrift zuerst die Urkunde vom 25. August 1416 mittheilen<sup>2</sup>), durch welche Erzbischof Dietrich ihn in diesem Amte landesherrslich bestätigte und alle geistlichen und weltlichen Behörden seiner Diözese anwies, ihm bei seinen Prozeduren die nöthige Unterstützung zu gewähren<sup>2</sup>).

glaubwürdig, daß er von dort herstammte. Doch halte ich darum nicht dafür, daß er der ritterbürtigen Familie dieses Namens angehört, von der Alf von Sweve um diese Zeit ein Siegel mit drei Bögeln führte (Kloster Welver Urt. 316). Sein Geburtsjahr kann nicht näher angegeben werden. Wenn er aber 1390 in's Kloster trat und, wie Harzheim (Biblioth. Colon. 1747 p. 154), wol unzweiselhaft nach den ihm vom Prior des soester Dominikanerklosters Ludwig Sassen gemachten Mittheilungen, versichert, im Jahre 1440 gestorben ist, so dürsen wir seine Geburtszeit wol zwischen 1360 und 1370 sezen, und dies um so mehr, als er in seiner Schrift (Mst. des Staatsarchivs zu Münster VII. 9 fol. 111) im Jahre 1422 sich selbst als senem grandevum bezeichnet.

<sup>1)</sup> Inquisitor haereticae pravitatis.

<sup>\*)</sup> Nach der von dem Assistenten am königt. Staatsarchiv zu Münster Dr. Philippi aus Mit. VII. 9 kol. 100' gemachten Abschrift. Theodo-

Kurze Zeit vorher schon hatte er Gelegenheit, in dieserseiner, sonst uns nicht näher bekannten Wirksamkeit die öffentlicher Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ein Geistlicher aus Preußen.

ricus Dei gratia sancte Coloniensis ecclesie archiepiscopus, sacri imperii per Ytaliam archicancellarius, apostolice sedis legatus universis judicibus, officialibus, consiliis, universitatibus et prelatis ac subditis tam ecclesiasticis, quam secularibus per nostram civitatem et dyocesim. Coloniensem ubilibet constitutis, quibus presentes littere exhibite fuerint salutem in Domino sempiternam. // Pre cunctis nostre mentis desiderabilibus tota cordis affectione optantes fidei catholice incrementa, vobis. universis et singulis districte precipiendo mandamus, quatinus religiosoviro fratri Jacobo de Susato ordinis fratrum predicatorum, sacre pagineprofessori ac heretice pravitatis inquisitori in provincia Coloniensi et dyoecesibus Bremensi et Padelbornensi auctoritate apostolica deputato ejusque vicario, quando et quotiens vos seu aliquis vestrum requisierit seu requisierint in praefato inquisitionis officio, in executione constanter assistere, prompte parere ac intendere studeatis, vos vero marschalci et. ceteri officiati nostri, dum super arrestandis aliquibus in fide suspectis per predictos inquisitorem ejusque vicarium fueritis requisiti, qui subnostra etiam residentes fuerint dicione, arrestationes talium nullatenus impediatis, sed tales potius arrestari et ad locum congruum et secuvum eidem inquisitori ejusque vicario presentari curetis. Et notificamus vobis et singulis prelatis ac personis ecclesiasticis sub pena suspensionis a divinorum officiis et ab ingressu ecclesie, trina tamen dierum canonica monitione premissa, quam penam lapso monitionis termino vos incurrere volumus ipso facto, si premissa non curaveritis adimplere; vobis quoque officialibus et personis secularibus supra nominatis sub obtentu gratie nostre praemissa praecipimus et prout nostram volueritis indignationem Datum Colonie anno Domini m cccc sexto decimo, in crastino sancti Bartholomaei apostoli. — Wenn früher die Inquisitoren ihre Anerkennung von den Kaisern erhielten, so lag es in den damaligen Berhältnissen, daß dies Recht auf die Landesfürsten überging, wie denn der beim svester Prozeß sungirende Notar 1. c. fol. 100 ihn inquisitor a sede apostolica specialiter deputatus et per Theodericum s. Coloniensis ecclesie archiepiscopum admissus et approbatus nennt. — Jakob hatte sich in Soest jo zu sagen als Inquisitor habilitirt, worüber jener Notar bemerkt 1. c. fol. 101': ipso autem magistro Jacobo inquisitore predicto respondente . . . . quod pristinis temporibus bullam domini nostri pape et alia munimenta sibi desuper data coram honorabilibus dominis decano et capitulo, propter hoccapitulariter in loco capitulari ecclesie S. Patrocli — congregatis acnotariis et testibus — — insinuasset.

Johann Malkaw, war nach Köln gekommen und wurde hier wegen Repereien, die er anderswo begangen haben sollte, vor das Inquisitionsamt vorgeladen und von Jakob von Soest, nachdem er ihn zwei Mal verhört hatte, zu einer ziemlich leichten Gefängnißstrafe in seiner Wohnung auf der Ursulafreiheit ver= urtheilt, mußte sich aber eidlich verpflichten, Köln nicht zu verlassen. Johann Malkaw brach seinen Schwur, floh aus der Stadt und ließ sich zunächst in Bacharach nieder, wo er in lebhafter Beise für Papst Gregor XII. (Angelo Corario) agitirte, der trot seiner vom Konzil zu Pisa am 5. Juni 1409 ausge= sprochenen Absetzung seine Ansprüche auf das Papstthum nicht aufgegeben hatte. Es war wol von der Natur der Verhältnisse angezeigt, daß Malkaw eben bei diesem gegen den Spruch des von seinem Gegner Johann XXIII. eingesetzten Inquisitors appel= lirte und von dem Legaten Gregor's, Kardinal Johann von Ragusa, auch wirklich freigesprochen wurde.

So lagen die Dinge, als die Gesandten der kölner Universstät beim Konzile im Anfang Januar 1415 in Konstanz anslangten. Einer von diesen, Dietrich von Münster, scheint hier erst die Freisprechung Malkaw's ersahren und nach Köln an den Insquisitor gemeldet zu haben. Dieser versammelte sofort die Universsität und den Klerus der Stadt Köln zur Erörterung der Frage, was in dieser Angelegenheit zu thun sei.). Auch der Kardinal Iohann von Ragusa hatte den Wunsch zu erkennen gegeben, die Universität möge einen Weg sinden, auf dem ihre und seine Ehre gewahrt bliebe.). Das Auskunstsmittel, das man in Köln vorsichlug, war so übel nicht. Iohann Walkaw möge sich für absolzvirt erachten, aber sich hüten, die kölner Provinz zu betreten, wo man unsehlbar den Spruch des dortigen Inquisitionsamtes gegen ihn zur Ausführung bringen würde.

Zunächst schrieb die Universität in dieser Angelegenheit unter dem 17. März 1415 an ihre Gesandten, dann aber am 21.

<sup>1)</sup> Martène et Durand, Thesaurus Novus 2, 1710—1711 in den Variae epistolae oratorum universitatis Coloniensis ad concilium Constantiense directorum.

<sup>\*)</sup> Martène et Durand l. c. p. 1708—1710. Siftorische Zeitschrift. R. F. Bd. V.

desselben Monats an das Konzil selbst, indem sie um Vershaltungsmaßregeln in dieser Angelegenheit bat und die lleberssendung des vom Inquisitor Jakob von Sweve gegen Johann Malkaw geführten Untersuchungsprotokolls mitzutheilen versprach. Beide Briefe trasen erst am 17. Juli in Konstanz ein; doch die Gesandten lehnten die llebergabe aus dem Grunde ab, weil das Protokoll dort noch nicht angelangt wäre<sup>1</sup>).

Unterdessen war Iohann XXIII. am 23. März 1415 aus Konstanz entslohen und am folgenden 29. Mai vom Konzil seiner Würde entsetzt worden. Auch Gregor XII. hatte dann am 4. Iuli desselben Iahres freiwillig entsagt. Ob unter diesen Umständen das Konzil diese Frage noch ein Mal ausgenommen hat, vermögen wir nicht zu entscheiden; da aber der Gegensiatz der Obedienzen, wenigstens was die beiden genannten Päpste betras<sup>2</sup>), in Wegsall sam, so ist dies wol nicht wahrsicheinlich<sup>3</sup>).

Jakob von Sweve bekleidete zwar noch immer seine Prosesssur der Theologie an der Universität Köln, doch scheint er sich in den nächsten Jahren bfter und dauernd in seinem Mutterskloster zu Soest aufgehalten zu haben. Vielleicht zu dem Zweck, um dort in ungestörter Ruhe die zahlreichen Schriften auszusarbeiten, die er der Nachwelt hinterlassen, die jedoch, von kleineren

<sup>1)</sup> Wie aus deren Erwiderung vom 23. Juli 1. c. p. 1665 hervorgeht.

<sup>2)</sup> Der avignoneser Papst Benedikt XIII. (Petrus de Luna) wurde freilich erst um 18. März 1417 abgesetzt.

<sup>3)</sup> Wir sind hier sehr wesentlich von der Darstellung abgewichen, die 3. Evelt in seinem Aussahe "Mittheilungen über einige gelehrte Westsfalen vornehmlich aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts", Zeitschr. sür (Veschichte n. Alterthumskunde Westsalens 21, 244 s. und 294, von diesem Prozesse grebt. Evelt hat sich durch die Jahre 1416 und 1417, welche Martene und Durand diesen a. a. C. S. 1665. 1708—1711 gedruckten Briesen zuertheilt haben, bestimmen lassen. Doch sind sie in den Briesen selbst nicht enthalten, und schon aus dem Grunde sür salsch zu erachten, weil sie mit Ausnahme des S. 1665 gegebenen, der vom 23. Juli datirt ist, die Mocristenz der beiden Gegenspährte Gregor XII. und Johann XXIII. in ihren beiderseitigen Obedienzen zur Boraussehung haben, die schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1415 ja weggesalten war.

historischen Arbeiten abgesehen<sup>1</sup>), bis jetzt der Vergessenheit nicht entzogen worden sind. Sie waren der Ruhm des Klosters<sup>2</sup>), ebenso wie auch der im 18. Jahrhundert noch vorhandene Stuhl Albert's des Großen, der dort einige Zeit gelehrt hatte<sup>3</sup>).

In einer dieser Schriften giebt Jakob aussührliche Nachricht von einem Inquisitionsprozesse<sup>4</sup>), den er in Soest selbst gegen

<sup>1)</sup> Sein chronicon episcoporum Coloniensium ist gedruckt bei Seibert, Duellen der westfälischen Geschichte. I. 1857. S. 135.

<sup>2)</sup> Harzheim, Bibl. Col. p. 155, theilt ein vom Prior Ludwig Sassen des Dominikanerklosters zu Soest im Jahre 1743 bescheinigtes Verzeichniß der damals noch dort vorhandenen 34 Schristen des Jakob von Sweve mit; hiervon ein Auszug dei Seibert a. a. D. S. 163.

Manustript des Staatsarchives zu Münster I. 216 Anhang S. 7. 8. Jakob's Schriften habe ich im Jahre 1855 in der Bibliothek der kgl. Regierung zu Arnsberg wieder aufgesunden und sie, soweit sie geschichtlichen Inhaltes waren, dem Staatsarchive zu Münster einverleibt. Die anderen sind von Professor, dem Staatsarchive zu Münster einverleibt. Die anderen sind von Professor, dem Staatsarchive zu Münster einverleibt. Die anderen sind von Professor, dem Staatsarchive zu Münster vorstand, in diese übernommen worden. Wenn Seibert a. a. D. S. 164 nach Auszählung der Werke Jakob's von Sweve sagt: "Bon allen diesen Werken ist — vielleicht keines mehr vorhanden. Die Bibliothek des soester Dominikanersklosters ist verkaust; die alten Manuskripte von Jacobus sind wahrscheinlich sämmtlich als veraltete Scharteken verzettelt", so ist diese an sich vollkommen unbegründete Ansicht gerade bei Seibertz um so auffallender, als die Verke Jakob's von Soest lange Jahre hindurch nur einige hundert Schritte von seinem Hause in Arnsberg entsernt an der angegebenen Stelle ausbewahrt wurden.

<sup>4)</sup> Manustript des Staatsarchives zu Münster VII. 9 fol. 97—116. Es ist ein Bericht, den er in eigener Person erstattet und worin er das von ihm in biefer Glaubensjache Geschehene aktenmäßig darstellt und der Deffentlichkeit iibergiebt, unzweiselhaft in der Absicht, um seine Handlungsweise zu rechtsertigen. Dies ergiebt der Eingang: In nomine Domini. Amen. Ad universos ad quos presentes litere pervenerint frater Jacobus de Susato ordinis fratrum predicatorum, sacre theologie professor ac per provinciam Coloniensem, dioecesesque Bremensem et Padelbornensem heretice pravitatis inquisitor salutem in auctore et conservatore fidei Domino nostro Jesu Christo et infrascriptorum per nos in negotio fidei gestorum cognoscere veritatem. — Wenn nun Harzheim B. C. p. 154 sagt: denominatus — inquisitor — munus illud maxima vigilantia et animi constantia obivit, ut testantur acta ipsius relata in libro quem eruditissime inscripsit de officio inquisitionis, so müssen wir unsrerseits bemerken, daß dieser Titel in unserer Pandschrift fehlt und es baher möglich ist, daß Harzheim hierbei ein anderes, jest verlorenes Werk im Sinne gehabt hat. Auch das in dem Sassen'schen

desselben Monats an das Konzil selbst, indem sie um Vershaltungsmaßregeln in dieser Angelegenheit bat und die Ueberssendung des vom Inquisitor Jakob von Sweve gegen Johann Malkaw geführten Untersuchungsprotokolls mitzutheilen versprach. Beide Briefe trasen erst am 17. Juli in Konstanz ein; doch die Gesandten lehnten die llebergabe aus dem Grunde ab, weil das Protokoll dort noch nicht angelangt wäre.

Unterdessen war Johann XXIII. am 23. März 1415 aus Konstanz entstohen und am folgenden 29. Mai vom Konzil seiner Würde entsetzt worden. Auch Gregor XII. hatte dann am 4. Juli desselben Jahres freiwillig entsagt. Ob unter diesen Umständen das Konzil diese Frage noch ein Wal aufgenommen hat, vermögen wir nicht zu entscheiden; da aber der Gegenssatz der Obedienzen, wenigstens was die beiden genannten Päpste betraf<sup>2</sup>), in Wegsall sam, so ist dies wol nicht wahrsicheinlich<sup>3</sup>).

Jakob von Sweve bekleidete zwar noch immer seine Professur der Theologie an der Universität Köln, doch scheint er sich in den nächsten Jahren öfter und dauernd in seinem Mutterskloster zu Soest aufgehalten zu haben. Vielleicht zu dem Zweck, um dort in ungestörter Ruhe die zahlreichen Schriften auszusarbeiten, die er der Nachwelt hinterlassen, die jedoch, von kleineren

<sup>1)</sup> Wie aus deren Erwiderung vom 23. Juli 1. c. p. 1665 hervorgeht.

<sup>2)</sup> Der avignoneser Papst Benedikt XIII. (Petrus de Luna) wurde jreilich erst am 18. März 1417 abgesetzt.

<sup>3)</sup> Wir sind hier sehr wesentlich von der Darstellung abgewichen, die J. Evelt in seinem Aussace "Mittheilungen über einige gelehrte Westsfalen vornehmlich aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts", Zeitschr. sür Geschichte n. Alterthumskunde Westsalens 21, 244 s. und 294, von diesem Prozessesse giedt. Evelt hat sich durch die Jahre 1416 und 1417, welche Wartene und Durand diesen a. a. D. S. 1665. 1708—1711 gedruckten Briesen zuertheilt haben, bestimmen lassen. Doch sind sie in den Briesen selbst nicht enthalten, und schon aus dem Grunde sür salsch zu erachten, weil sie mit Ausnahme des S. 1665 gegebenen, der vom 23. Juli datirt ist, die Koczistenz der beiden Gegens pähste Gregor XII. und Johann XXIII. in ihren beiderseitigen Obedienzen zur Boraussehung haben, die schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1415 ja weggesallen war.

historischen Arbeiten abgesehen<sup>1</sup>), bis jetzt der Vergessenheit nicht entzogen worden sind. Sie waren der Ruhm des Klosters<sup>2</sup>), ebenso wie auch der im 18. Jahrhundert noch vorhandene Stuhl Albert's des Großen, der dort einige Zeit gelehrt hatte<sup>3</sup>).

In einer dieser Schriften giebt Jakob ausführliche Nachricht von einem Inquisitionsprozesse<sup>4</sup>), den er in Soest selbst gegen

<sup>1)</sup> Sein chronicon episcoporum Coloniensium ist gedruckt bei Seibert, Duellen der westfälischen Geschichte. I. 1857. S. 135.

<sup>\*)</sup> Harzheim, Bibl. Col. p. 155, theilt ein vom Prior Ludwig Sassen des Dominikanerklosters zu Soest im Jahre 1743 bescheinigtes Verzeichniß der damals noch dort vorhandenen 34 Schriften des Jakob von Sweve mit; hiervon ein Auszug bei Seibert a. a. D. S. 163.

<sup>\*)</sup> Manustript des Staatsarchives zu Münster I. 216 Anhang S. 7. 8. Jakob's Schriften habe ich im Jahre 1855 in der Bibliothek der kgl. Regierung zu Arnsberg wieder aufgefunden und sie, soweit sie geschichtlichen Inhaltes waren, dem Staatsarchive zu Münster einverleibt. Die anderen sind von Projessor Dr. Nordhoff zur Zeit, wo er der Paulinischen Bibliothek zu Münster vorstand, in diese übernommen worden. — Wenn Seibert a. a. D. S. 164 nach Aufzählung der Werke Jakob's von Sweve sagt: "Bon allen diesen Werken ist — vielleicht keines mehr vorhanden. Die Bibliothek des soester Dominikanersklosters ist verkanit; die alten Manuskripte von Jacobus sind wahrscheinlich sämmtlich als veraltete Scharteken verzettelt", so ist diese an sich vollkommen undegründete Ansicht gerade bei Seibert um so auffallender, als die Verke Jakob's von Soest lange Jahre hindurch nur einige hundert Schritte von seinem Hause in Arnsberg entsernt an der angegebenen Stelle ausbewahrt wurden.

<sup>4)</sup> Manustript des Staatsarchives zu Münster VII. 9 fol. 97 — 116. Es ist ein Bericht, den er in eigener Person erstattet und worin er das von ihm in biefer Glaubenssache Geschene aftenmäßig darstellt und der Deffentlichkeit übergiebt, unzweiselhaft in der Absicht, um seine Handlungsweise zu rechtscrtigen. Dies ergiebt der Eingang: In nomine Domini. Amen. Ad universos ad quos presentes litere pervenerint frater Jacobus de Susato ordinis fratrum predicatorum, sacre theologie professor ac per provinciam Coloniensem, dioecesesque Bremensem et Padelbornensem heretice pravitatis inquisitor salutem in auctore et conservatore fidei Domino nostro Jesu Christo et infrascriptorum per nos in negotio fidei gestorum cognoscere veritatem. — Benn nun Harzheim B. C. p. 154 sagt: denominatus — inquisitor — munus illud maxima vigilantia et animi constantia obivit, ut testantur acta ipsius relata in libro quem eruditissime inscripsit de officio inquisitionis, so müssen wir unfrerseits bemerken, daß dieser Titel in unserer Pandschrift fehlt und es baher möglich ist, daß Harzheim hierbei ein anderes, jest verlorenes Wert im Sinne gehabt hat. Auch das in dem Sassen'ichen

den Vicepfarrer an der dortigen Wiesenkirche, Johann Palborne den jüngeren, geführt hat. Wie er angiebt, war er ihm und dem heiligen Inquisitionsamte als Verkündiger ketzerischer Meinungen in Betreff der firchlichen Sakramente und der Werke der heiligen Maria1) denunzirt worden. Ohne nun von vornherein anzu= nehmen, daß Jakob bei Erhebung der Anklage von anderen als rein sachlichen, aus der Natur seines entsetzlichen Amtes hergeleiteten Motiven bewegt worden wäre, liegen doch Verhältnisse vor, welche die Möglichkeit, daß auch persönliche Gereiztheit gegeir die Familie des Angeklagten mitgewirkt haben könnten, nicht völlig ausschließen. Wir wissen nämlich aus anderen Quellen, daß ein zweiter Johann Palborne, der ältere, wie er zur Unterscheidung von dem Vicekurat an der Wiesenkirche ausdrücklich ge= nannt wird, also wol ein Oheim desselben, im Jahre 1400 von dem Dominikanessenkloster Paradies bei Soest die diesem inkorporirte Pfarrei zu Sweve als Vicarius perpetuus erhalten und sich hierbei durch notariellen Aft verpflichtet hatte, dem Kloster aus den Einkünften seiner Pfarrej jährlich 10 Mark zu ent= Kaum war Johann Palborne aber im richtigen Besitze seines Pfarramtes, so weigerte er sich, diesen Zins zu zahlen, indem er behauptete, daß er durch Eingehen des Vertrages einen Aft der Simonie begangen habe und nicht gehalten sein könne, eine Abgabe von so frevelhaftem Ursprunge zu entrichten. Nounen wurden klagbar beim Erzbischof, der die Entscheidung dieses Prozesses zulett dem Scholastikus von St. Gereon, Christian von Erpel, übertrug. Ueber zwanzig Jahre dauerte der Prozeß. Jakob, wie wir aus seinem Beinamen folgern dürfen, aus Sweve gebürtig, hatte, wol aufgefordert von der Priorin dieses Frauenflosters seines Ordens, diese Sache einer gründlichen Untersuchung unterzogen und unter Inserirung aller auf das Patronatsrecht

Berzeichnisse von 1743 ausgeführte Buch: de haeresi et haereticis dürste schwerlich mit dem unseren identisch sein. Außerdem sindet sich ebendaselbst noch ein formularium inquisitionis haereticae pravitatis Tom. I in folmin.. von dem ich eine weitere Kunde nicht besitze.

<sup>1)</sup> Dieser lettere Punkt tritt in den späteren Berhandlungen nicht mehr hervor.

des Klosters Paradies über die Pfarre Sweve bezüglichen Urstunden eine sehr gründliche Schrift darüber ausgearbeitet.). Durch Erlaß vom 7. August 1423°) verurtheilte Papst Martin V. schließlich den Johann von Paderborn, wie der Name hier lautet, dem Kloster Paradies für zwanzig verflossene Jahre den Jins von je 10 Mark nachzuzahlen und auch für die Zukunft für jedes Jahr unverweigerlich zu entrichten.

Wir dürfen dieser Bulle noch eine andere Thatsache von Belang entnehmen, die nämlich, daß Martin V. den Erzbischof von Köln, Dietrich von Mörs, zum Konservator der Rechte und Privilegien der Manns= und Frauenklöster des Prediger=(Domi= nikaner=)Ordens ernanut hatte. Es ist dies ein neuer Beleg für die Intimität, die zwischen dem Erzbischofe und dem von ihm ja ausdrücklich anerkannten Inquisitor seines Landes und seiner Erzdiözese bestand. Denn die Universität Köln, indem sie, wie oben erwähnt, in dem Inquisitionsprozesse gegen Johann Malkaw die Auskunft vorschlug, er möge sich als absolvirt erachten, "ber nicht in der Diözese Köln blicken lassen, bittet zugleich das Konzil und den Kardinal von Ragusa, sich hierbei zu beruhigen und die Sache nicht weiter zu verfolgen, da die Universität darin sich nicht von ihrem Erzbischofe und dem ganzen kölnischen Klerus Man sieht also, welchen Werth Erzbischof trennen könne<sup>3</sup>). Dietrich darauf legte, den Spruch seines Inquisitors wenigstens in seiner Diözese beobachtet zu sehen. Unter diesen Umständen darf dann auch wol die von Harzheim4) — gewiß aus soester Duellen — überlieferte Nachricht, daß Erzbischof Dietrich Jakob

<sup>1)</sup> Bon dieser Schutzichrift liegt sowol Manustript VII. 9 eine Abschrift, fol. 117—123, unmittelbar hinter dem Bericht über den Inquisitionsprozeß gegen Johann Palborne den Jüngeren vor, als auch Manustript VII. 6115 No. 9, welches ebenfalls Schriften von Jakob von Sweve enthält. — Nach einer späteren Notiz zu ersterer Stelle l. c. f. 123 starb dieser ältere Johann Palborne am 19. April 1428.

<sup>\*)</sup> Kloster Paradics Urt. 116; der römische Schreiber nennt den Ort aber älschlich Schweyne statt Schweyve.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ampl. Coll. II. 1710—1711.

<sup>4)</sup> Bibl. Colon. p. 154.

von Sweve zu seinem Rath und Beichtvater ernannt habe, nicht angezweifelt werden 1).

Der Prozeß gegen Johann Palborne den älteren war noch nicht entschieden, als der auch darin betheiligte Inquisitor sich entschloß, gegen dessen Nessen eine Anklage auf Retzerei zu erheben. Am 15. November 1420 war nämlich eine nicht näher bezeichnete Person zu ihm in Soest gekommen und hatte ihm und dem Inquisitionsamte den Vicekurat Iohann Palborne wegen Ketzerei denunzirt. Jakob vereidete den Denunzianten sosort und ließ ihn dann vor Notar und Zeugen seine Anklage wiedersholen. Diese lief im wesentlichen darauf hinaus, daß Iohann Palborne am Martinstage, Sonnabend den 11. November 1420, in der Wiesenkirche vor dem versammelten Volke beis derlei Geschlechts zwei keterische Weinungen (conclusiones) gesäußert habe.

- 1. Zunächst habe er die Ansicht ausgesprochen, daß die Leichen der Verstorbenen aus dem Grunde zu ihrer Parochials sirche gebracht werden müßten, um dort derselben die Sakramente wieder zu geben, welche sie auf ihrem Sterbelager von ihr empfangen hätten.
- 2. Sodann habe er verboten, die in der Kirche ausgestellten Leichen zum Kirchhofe zu tragen, und wenn dieses dennoch gesichehe, so solle niemand von den Anwesenden bei Strafe kirch-licher Censuren denselben dorthin das Gefolge geben<sup>3</sup>).

Wir erfahren aus einer anderen Stelle<sup>4</sup>), daß damals eine Epidemie in Soest herrschte und daß der Vicekurat durch sein

<sup>1)</sup> Fabelhaft aber klingt die Nachricht v. Steinen's, Quellen der west= fälischen Historie S. 82, daß Jakob auch Beichtvater bei dem Könige in Spanien geworden.

Von hier ab vorzugsweise nach dem Berichte Jakob's von Sweve über den Inquisitionsprozeß gegen Johann von Paderborn den Jüngeren, Manuskript des Staatsarchivs zu Münster VII. 9 fol. 97—116 in gleichzeitiger, vit ziemlich schwer lesbarer Schrift, die vielleicht von Jakob selbst herrührt. Auch mauche andere in diesem Manuskript mit enthaltene Abhandlungen sind offenbar von ihm verfaßt, aber doch nicht alle.

<sup>3)</sup> l. c. fol. 97.

<sup>4)</sup> fol. 99.

Verbot die Leiche dennoch achtzehn Stunden in der Kirche zurückshielt, troß der drohenden Gefahr, eben hierdurch die Seuche immer weiter zu verbreiten. Dies läßt auch wol den Grund von seinem auffallenden Versahren erkennen. Aller Wahrschein lichkeit nach hatte der die Wiesenfirche numittelbar umgebende Kirchhof den Bedürfnissen der wachsenden Volksmenge nicht mehr genügt und die Stadt hatte einen neuen an entsernterer Stelle angelegt, hierdurch aber die Stolgebühren der Geistlichen erhebelich verkürzt.

Es waren also wol Motive des Eigennutzes, die Johann Palborne zu dem Verbote und dessen sonderbarer Begründung veranlaßt hatten. Sakob trug nun diese Sache längere Zeit mit sich herum, indem er die Frage mit Hülse seiner Bücher einer sorgfältigen Untersuchung unterzog. Die Stellen seiner Schrist<sup>1</sup>), wo er von seinen Untersuchungen Kunde giebt, sind von einer wüsten Gelehrsamkeit erfüllt<sup>2</sup>). Endlich kam er zu dem Schlusse<sup>3</sup>): Wer behauptet, daß der todte Körper der Pfarrkirche die sakrasmentalen Gnaden zurückgeben müsse, welche seine Seele von dort empfangen hat, weicht von der Lehre der römischen Kirche ab und diese Behauptung ist deswegen auch eine kegerische<sup>4</sup>).

Stand dieses einmal sest, so hielt Jakob es auch für seine Pflicht, diese ketzerische Meinung mit der äußersten Strenge zu verfolgen. Er wirft hierbei einen Rückblick auf die Entstehungssgeschichte der römischen Inquisition, wie Innocenz IV. den Domisnikaner Petrus von Verona als Inquisitor eingesetzt habe, der

<sup>1)</sup> fol. 97'—100.

<sup>2)</sup> fol. 97': cepi revolvere libros. Für die Peinlichkeit seiner Untersuchungen ist das häusig vorkommende: quod erat probandum oder quod iterum erat probandum sehr bezeichnend.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) fol. 98'.

<sup>4)</sup> fol. 99: et ergo sic dicere est hereticum, quia est contra sanam doctrinam sancte Romane ecclesie de sacramentis, und fol. 114': Que papa approbat vel reprobat, nos approbare vel reprobare debemus. Quicunque enim contra hanc, authoritatem repugnaret, hereticus censeretur. Also dicselbe Ansicht hören wir hier im 15. Jahrhundert von einem Dominitaner und Anquisitor aussprechen, wie sie später der Jesuitenorden befannte.

dann im Gebiete von Mailand im Kampfe für den Glauben die Märthrerkrone errungen. Diesem und allen seinen Nachsfolgern wolle er, Jakob, der geringste unter ihnen, nacheisern und das ihm vom heiligen Stuhle anvertraute Amt in den ihm untergebenen Gebieten gegen jedermann zur Ausführung bringen.

In diesem Entschlusse wird er dann noch durch die Rücksicht auf die traurige Lage der Kirche in Deutschland bestärkt. Denn die Geistlichen warteten nicht getreu ihres Amtes; sie schein des Wolwollens zu bewahren?) und ließen das Gift ketzerischer Weinungen wie einen Krebs um sich fressen. Gleich beim Entstehen müsse man die Ketzerei in sich ersticken. Dies habe man, und hier glaubte er aus eigener Erfahrung sprechen zu können, bei Huß versäumt und dadurch Böhmen den Untergang gebracht.

Am 24. November 1420 war er mit seinem Entschlusse im Reinen und erließ an alle Kirchenrektoren sowie an alle Geistsliche in der Stadt Socst unter dem Siegel der Inquisition ein darauf bezügliches Mandat. Es sei ihm glaubhaft berichtet worden, daß gewisse Kleriker in Soest Irrlehren verbreiteten. Kraft seines Amtes fordere er deshalb diesenigen auf, die in dieser Sache vorgeladen würden, diesem seinem Besehle, den sie einem päpstlichen gleichachten möchten, pünktlich Folge zu leisten und an demselben Tage (es war ein Sonntag) um zwei Uhr Nachmittags vor ihm zu erscheinen. Namentlich lud er dann

<sup>1)</sup> fol. 97: His scriptis ego frater Jacobus inquisitor motus, maxime propter temporis qualitatem et periculum imminens omnibus ecclesiis Alamanie, scilicet resistere ex adverso. Außerdem findet sich auf der ersten Seite seiner Schrist, l. c. fol. 97, am Rande die folgende ahnungsvolle Potiz: vide ecclesie Dei in novissimis temporibus amarissima heresum instare pericula.

<sup>2)</sup> fol. 57': sacerdotes qui populo presunt erga delinquentes benevoli videri volunt et verentur peccantium linguas, ne forte de eis male loquantur.

<sup>3)</sup> fol. 97': Sic et nunc quia Hus non statim oppressus est, regnum Bohemie corruptum est.

noch Johann Hespeler, Kapellan, und Johann Junge, Küster an der Wiesenkirche, sowie eine Zahl der Eingesessenen des dortigen Kirchspiels vor.

Hatte Jakob geglaubt, die Angeklagten durch den kurzen Termin, den er ihnen stellte, zu überraschen, so ließen diese sich nicht einschüchtern. Der Hauptschuldige, jener Vicekurat Iohann Palborne, an den insbesondere er dieses Mandat erlassen, antwortete ihm vielmehr, er habe diesenigen von den vorgeforderten Zeugen, die seinem Kirchspiele angehörten, auf den folgenden Dienstag zur Abendstunde vorgeladen.

Jakob fügte sich dem ohne Widerstreben. Er beschreibt dann, wie er am 26. November 1420 im Kapitelsaale des Dominikanerflosters 1) zur bestimmten Stunde mit dem Notar und den Belastungszeugen zu Gericht geseisen. Außerdem waren an Ordensgeistlichen noch anwesend: Johann Beckerer, Lektor des Augustinerkonvents zu Lippstadt, Johann Kummelsberg, G:: dian Minoriten zu Soest, und Dietrich von Loe, früher Lektor am dortigen Dominikanerkloster. Da erschien der Angeklagte den vorgeladenen Zeugen, aber auch begleitet von vielen nicht gerufenen Klerikern und Laien. Alls der Inquisitor die betreffenden Stellen aus dem siebenten Buche der Defretalen durch den Notar vorlesen lassen wollte, verhinderten sie dieses durch Lärmen und wüstes Geschrei. Auch das Patent, wodurch Erze bischof Dietrich ihm als Inquisitor die landesherrliche Anerkennung gewährt hatte, wollte die aufgeregte Menge nicht hören. Manche, und unter ihnen vor allen der Vikar ad S. Patroclum Iohann Brunsten, erhuben laut Zweifel, ob Jakob in Wahrheit Inquisitor und das Inquisitionsamt ausznüben besugt sei, und wollten sich auch durch Einsicht des Originals von Dietrich's Urkunde von Jakob's Berechtigung nicht überzeugen lassen. Alle schricen, stritten sich und lärmten; denn Johann Palborne hatte eine große Zahl von soester Geistlichen an diesem Tage zum Essen geladen und sie dann trunken in die Versammlung ge=

<sup>1)</sup> Das Gebäude, das heute zu Wohnungen für den Direktor und die Lehrer des soester Gymnasiums eingerichtet ist.

führt<sup>1</sup>). Die Aufforderung des Juquisitors, die Vernehmung der Zeugen nicht zu stören, verhallte ungehört, und Jakob sah sich genöthigt, die Verhandlung abzubrechen und unter Geschreiden Saal zu verlassen.

Der Inquisitor scheint sich dann in Soest nicht mehr sicher gefühlt zu haben. Er begab sich nach Köln und lud von hier aus unter dem 8. Dezember 1420 den Hauptangeklagten sowol als auch seine Helfershelfer vor sich, um im dortigen Dominikanerkloster die Verkündigung ihrer Exkommunikation zu vernehmen. nach langer und reiflicher Erwägung, unter Beirath ber kölnischen Juristen2), war er zu dem Schlusse gekommen, daß die Kleriker, welche am 26. November in Soest die Verhandlungen gestört und die Vernehmung der Zeugen thatsächlich verhindert hatten, als Begünstiger und Förderer eines der Ketzerei Angeklagten der Exfommunikation verfallen, auch selbst der Reperci verdächtig und, wenn sie von diesem Verdachte sich nicht durch einen Eid reinigen jollten, dem weltlichen Arme zur Bestrafung zu überliesern In diesem Mandat werden neben den Hauptangeklagten auch die sämmtlichen Ruhestörer aufgeführt, aber nur solche, die dem geistlichen Stande angehörten. Es sind: Johann Scevens mit dem Beinamen Strowange, Kanonifus ad S. Patroclum, Johann Brunften, Vikar ebendaselbst, Hermann Kulinc, Pastor

<sup>1)</sup> fol. 102': Quia ipse (der Angeflagte) die comparitionis vocavit multos ex clericis predictis ad prandium et ingurgitavit eos vino et sic — venerunt de domo sua ad impediendum examen testium. Der Notar jagt selbst fol. 101 und 101': et quamplures clerici et layci, quorum omnium ego notarius publicus subscriptus noticiam non habui cum prenominatis (deren Namen wir unten geben werden) ibidem in tanto numero — congregati cum tumultu et clamore coram dicto inquisitore advenerunt, habentes ibi quilibet suum proprium sermonem cum clamore.

<sup>2)</sup> fol. 103: de iurisperitorum consilio. Seine firchenrechtlichen Erswägungen sinden sich fol. 102 und 102' verzeichnet.

<sup>3)</sup> In einem späteren Resumé der Prozesverhandlungen wirst Jakob fol. 110' ihnen vor: quod nullam — purgationem secerunt coram inquisitore — sed illicentiati a iudicio recesserunt. Wenn solche, wie er fol. 111' weiter sagt, vielleicht auch in re nicht Keper seien, utpote quia non habent errorem in mente, so wären sie doch propter violentam suspicionem zu verdammen.

in Körbecke, Johann Borne (auch de Fonte genannt), Pfarrer zu St. Marie auf der Höh (Honekirche) in Soest, Iohann Palsborne, Vicekurat zu St. Marie auf der Wiese, Iohann Junge, Diakon und Kustos ebendaselbst, Heinrich von Lippe, Pastor in Störmede, Ludwig Lossen aus Körbecke, Pfarrer in Welver; in anderen Verhandlungen werden außerdem noch genannt Gerhard von Brakel, Vikar ad S. Patroclum, und ein Kapellan Iohann Hespeler.

Daß so angesehene Geistliche mit dem Angeklagten gemeinsiame Sache machen, thatsächlich für ihn eintreten und dem Glaubensgerichte offenen Widerstand leisten konnten, beweist wol, daß der Klerus der reichen Stadt Soest von freieren Ideen erfüllt — wie denn auch schon früher der päpstliche Inquissitor Ludwig von Caliga den Kektor von St. Georg in Soest wegen Irrlehren, wenn auch schließlich ohne Erfolg, angeklagt hatte — und nicht gemeint war, die Thrannei des römischen Inquisitionsamtes ruhig über sich ergehen zu lassen.

Für unsere hentige Anschauung hat die Form der Vorsladung etwas Auffallendes. Sie ist an alle Geistlichen der Diözesen Köln, Münster, Osnabrück, Paderborn und der Stadt Soest gerichtet. Unter diesen letzteren erhielt einer der Angestlagten, Iohann Brunsten, den Auftrag, er solle durch eine Kopie vom Schreiben des Inquisitors, angeschlagen an den Thüren des Münsters von St. Patroklus, die Vorladung beswirken, dem er dann auch pünktlich nachkam.

Am bestimmten Tage, dem 7. Januar 1421, trasen die Ausgeklagten in Köln ein. Wegen Abwesenheit des erzbischöflichen Offizials wurde der Termin auf den 9. verschoben, wo dann die Wohnung des letzteren eine zahlreiche und anschnliche Versamms lung in sich vereinigte. Außer dem Offizial, dem Domdechanten und dem Propst von St. Gereon hatten sich die Doktoren der theologischen und juristischen Fakultät, insbesondere auch die Prossessoren des kanonischen Rechts eingefunden. Wenn Jakob gestaubt hatte, hier leichtes Spiel zu haben, so war er in einem

<sup>1)</sup> l. -c. fol. 103'.

groben Irrthume befangen. Wie später im September 1444 auf dem Reichstage zu Nürnberg, in den Zeiten der kurfürstlichen Neutralität, sämmtliche Professoren 1) der Universität Köln ihr Botum dahin abgaben, Erzbischof Dietrich möge sich gegen den römischen Papst Eugen IV. und für das baseler Konzil erklären, auch den von diesem ernannten Papst Felix V., den früheren Herzog von Savoyen, anerkennen: so zeigte auch jett die kölnische Universität keineswegs mehr jene Berehrung für den Inquisitor, die sie ihm im Jahre 1415 bewiesen, als sie insgesammt für die Aufrechthaltung seiner Entscheidung gegen Johann Walkaw eintrat. Jest wurde Jakob mit seiner Klage vielmehr abgewiesen. Der Inquisitor verschleiert diese Vorgänge in seinem Berichte, indem er angiebt: weil die versammelten Rechtsgelehrten von dem Stile und den Erlassen der vom papstlichen Stuhle eingesetzten Inquisitoren keine Kenntniß gehabt hätten, so hätten sich einige von ihnen für jene Kleriker, andere aber gegen sie erklärt2). Diese selbst aber geben in ihrer Appellationsschrift an3), sie hätten auf jener Versammlung eine Abschrift der der Reperci verdächtigen Meinungen, die er ihnen Schuld gäbe verlangt, aber Jakob dieses abgelehnt und seine Anklage nur ... ündlich be= gründet. Von diesen Anklagen hätten sie sich aber gereinigt und die Versammlung dics schließlich gebilligt und sie als wahre Ratholiken anerkannt.

Jakob von Sweve aber beruhigte sich bei dieser Ent=

<sup>1)</sup> Lacomblet IV No. 263; der aber im Regest merkwürdiger Weise sie nicht als Prosessoren, sondern als Räthe des Kurfürsten bezeichnet.

<sup>2)</sup> l. c. fol. 103': Sed quia stilum et ordinaciones inquisitorum a sede apostolica datorum (sic) [cr fällt auß der Konstruktion]: multi namque non habent noticiam dicti stili, idcirco quidam ex ipsis processum suprascriptum reprobaverunt in favorem clericorum, quidam approbaverunt. In seiner Bulle vom 23. Juli 1372 schreibt Gregor XI. vor (Mosheim a. a. C. S. 381): Die Juquisitoren sollten versahren iuxta canonicas sanctiones et stilum huiusmodi inquisitionis offici hactenus observatum.

<sup>3)</sup> Manustript VII. 109 fol. 105': de quibus omnibus et singulis — se sufficienter et legaliter excusaverunt et purgaverunt et prefati domini eos pro excusatis et veris catholicis habuerunt et tenuerunt et habent et tenent.

scheidung nicht, appellirte vielmehr schon am 14. Januar 1421 an den Papst Martin V.¹). Er fühlte sich hierzu um so mehr veranlaßt, als die Versammlung ihn durch Ausschließung von ihren Verathungen tief gekränkt hatte, welches Gefühl dann durch den Schritt einzelner Doktoren, welche im Auftrage des Plenums eine Vermittlung anboten, bei diesem starr am Gesetze festhaltenden Charakter, der hierin keine persönliche Angelegenheit, sondern eine Sache des Glaubens und der römischen Kirche sah, nur noch mehr gesteigert worden war ²). Bei Verlesung der Appellation in dem Klosterhause von St. Ans dreas waren auch die Angeklagten zugegen und ließen durch Ludwig Lossen von Körbecke den Kotar um Wittheilung einer beglaubigten Abschrift der Appellation ersuchen.

Denn auch sie legten ihrerseits unter dem 19. Januar 1421 von Soest aus Appellation an den Papst ein3). Dieselbe wurde erlassen aus der Stephanskapelle im Umgange von der St. Patroflustirche, dann auf ihre Bitte an deren Hauptpforte sowie an der alten St. Peterskirche und endlich auch am Dominikanerkloster, meistens in Gegenwart von Zeugen, angeschlagen. Sie begrün= deten ihre Appellation damit, daß sie von jeher eines guten Rufes sich erfreut, ein löbliches und ehrbares Leben geführt und immer als Christen und Katholiken erachtet worden wären. Nie wären sie in Soest und in der Umgegend in den Verdacht ge= kommen, Reter zu sein oder die Ketzerei zu befördern. Da habe Jakob von Sweve, auch von Soest genannt, angeblicher papst= licher Inquisitor, sie nach dem sechzehn deutsche Meilen entfernten Köln citirt. Mit vielen Austrengungen und Kosten hätten sie die Reise zurückgelegt. Aber der Offizial an der Spike einer Versammlung von hochangesehenen Geistlichen und Doktoren habe fie freigesprochen. Dennoch habe Jakob appellirt und die Ent=

<sup>1)</sup> l. c. fol. 104. Der notarielle Aft ist ausgestellt in curia claustrali ecclesie S. Andree Coloniensis.

<sup>2)</sup> l. c. fol. 103': inquisitorem de consilio ipsorum excluserunt, mittentes certos doctores persuadentes compositionem cum reis inquisitoris, ac si fuisset negocium personale, et non fidei seu ecclesie sancte Romane.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) l. c. fol. 105.

icheidung des apostolischen Stuhles angerufen. Dies thäten dem nach auch sie, indem sie in der Zwischenzeit alle ihre geistlichen und irdischen Güter unter den Sthut des Papstes stellten.

Die Parteien mußten ziemlich lange auf eine Entscheidung warten. Jakob, der die Appellation seiner Gegner für unbegründet und frivol crachtete1), wird wol sehr überrascht gewesen sein, als er am 25. April 1422, einem Sonnabend, in dem Augenblicke, wo er in Soest die Kanzel seiner Kirche besteigen wollte, um, wie er sagt, dem Bolke bas Wort Gottes zu predigen, die Vorladung erhielt\*), sich stehenden Fußes nach Rom zu begeben und in dieser Sache vor einem von Martin V. bestellten Richter zu verantworten. Seine Gegner waren welterfahrene Leute, die wol ziemlich alle dem reichen Kaufmannsstande der Stadt Soest angehörten. Sie mochten wissen, wie man in Rom damals zum Ziele kam. Ihr Vertreter dort war ein Magister Johann von Brilon; außerdem fungirte daselbst als Notar auch ein Priester der Diözese Münster, Johann Waling. Genug, auf die Bitte von Johann Scevens und seiner Genossen, die Ent= scheidung über ihre Beschwerden wegen der Beleidigungen und Schädigungen, die der angebliche Inquisitor Jakob Sweve von Soest ihnen angethan und zugefügt hätte, einem der Auditoren des apostolischen Palastes zu übertragen und ihm das Recht zu ertheilen, Jakob und seine Gegner nach Rom zu eitiren, hatte Martin V. ihrem Verlangen entsprochen und diese Sache dem Auditor Thomas, Bischof von Bentimiglia (bei Genua), überwiesen3).

<sup>1)</sup> Bergleiche seine sehr gründliche Prüfung derselben 1. c. fol. 107 u. 107'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) l. c. fol. 109'.

<sup>3)</sup> l. c. fol. 108—109'. Der Auditor meldet darin, daß der Papst ihm die Bittschrift der soester Aleriker durch seinen Läuser (cursor) habe zugehen lassen und daß: In sine dicte — supplicationis cedule scripta erant de alterius manus littera, superiori littere ipsius cedule penitus et omnino dissimili et diversa hec verba: de mandato domini nostri pape audiat magister Thomas de Amelia episcopus Vigintimiliensis, citet ut petitur et iusticiam faciat. Aussallend ist, daß nur die Verschiedenheit der Handschrift als ein Ariterium der Echtheit des päpstlichen Erlasses angesührt wird. Deren Schrift tonnte ja wol verschieden von der der Vittschrift und doch gefälscht sein.

Am 7. Januar 1422 erließ dieser nun zu Rom im papstlichen Justizpalaste bei St. Peter seine erste Entscheidung in dieser Angelegenheit. Sie ist nach Inhalt und Form höchst eigenthümlicher Art. An alle Aebte, Priore, Pröpste, Dekane, Archidiakoni und Geistliche der Diözese Köln und der Christenheit bis auf die Viceplebanen herab, sowie an alle Notare und Tabellionen gerichtet, fordert sie dieselben auf, auf Requisition des Johann Scevens und seiner Genossen den vorerwähnten Jakob von Sweve, wo er sich auch befinden möge, selbst bei der Feier der Messe, im Auftrage des Anditors, oder vielmehr des Papstes, laut und deutlich auf den fünfzigsten Tag nachher nach Rom, oder wo der Papst sich sonst mit seinem Hofe (sua curia) aufhalten würde, vorzuladen mit der Mahnung, seine sämmtlichen Alten und Prozesschriften mitzubringen. Zugleich ergeht an den Erzbischof von Köln, seinen Generalvikar und seinen Generaloffizial, das strenge Berbot, der Ausführung der Ladung irgend etwas in den Weg zu legen.

Jakob von Sweve machte sich sofort auf den Weg. Auf der Reise erhielt er, wol von einem deutschen Bischofe, vielleicht dem Erzbischofe Dietrich von Köln, unter dem 2. Mai einen Empfehlungsbrief an einen Kardinal, der gleichfalls ungenannt geblieben ist, um beim Papste auf eine erwünschte Beendigung des Prozesses hinzuwirken.

Am 22. Juni 1422 war Jakob in Rom und übergab dem Papste in S. Maria maggiore seine Bittschrift<sup>2</sup>). Er berichtet darin die Geschichte seines Inquisitionsprozesses, läßt sich hierbei aber sehr bedenkliche Ömissionen und Verhüllungen zu Schulden kommen. So verschweigt er vollkommen, daß die kölnische Verssammlung, die man ja wol als eine Art Appellationsinstanz bestrachten darf, die Angeklagten freigesprochen habe. Ja, er sagt sogar nur, daß er diese berusen habe, um ihre Exkommunikation zu vernehmen, ohne selbst anzugeben, daß dieser Akt in einer seierslichen Versammlung des kölnischen Offizialats unter Witwirkung

<sup>1)</sup> Bon einer anderen Hand in flüchtigen Zügen fol. 115' auf dem Rande nachgetragen.

<sup>\*)</sup> fol. 109' und 110.

des Dompropstes und der Professoren der Rechte an der kölner Universität stattgefunden habe. Jakob stellt die Verhältnisse bann so dar, als ob seine Appellation erst eine Folge der Appellation der soester Kleriker gewesen, während doch urkundlich keststeht, daß die seine vom 14. Januar 1421 aus Köln, die der Kleriker aber vom 19. desselben Monats aus Soest datirt ist. Er beklagt ce, daß es seinen Gegnern durchzusetzen möglich gewesen, ihn nach Rom vor den Auditor Thomas von Amelia citiren zulassen, ihn, dessen besondere Devotion und Berehrung für den Papst und die römische Kirche man doch allgemein kenne. Merkwürdig und für das Selbstgefühl des Inquisitors sehr bezeichnend ist aber die Erklärung: nach bestem Vermögen wäre er zwar zu allem bereit, was Seine Heiligkeit ihm auferlegen würde; aber da dies eine Sache des heiligen Glaubens sei, so habe er nicht die Absicht, sich in eine kontradiktorische Verhandlung vor dem Auditor einzulassen, welche unpassend wäre'), lege vielmehr die Sache zur nochmaligen Prüfung in den Schoof des Papstes. Im Interesse des Inquisitionsamtes möge Martin V. Vorkehrungen treffen; daß hier anderen ein Beispiel statuirt und sie gewarnt würden, solchen verderblichen Vorbildern nachzuahmen und durch frivole Appellationen dem Inquisitor die Beschwerden und die Kosten einer Reise nach Rom aufzuerlegen. Diese Kosten insbesondere erregten seinen ganzen Zorn. Jakob hat uns die genaueste Berechnung hinterlassen, wie hoch dieselben sich in dieser Glaubenssache belaufen haben?). Für den Unterhalt zweier Pferde vom 26. November 1420 ab sett er 14 Goldgulden, für seine Reise nach Köln und von dort zurück nach Soest 12, für die Notare und für die Exekution der Mandate 8, für seine und seines Gefährten Ausrustung zur römischen Reise 75, für die Reise hin und zurück, für den Aufenthalt dort und die Besoldung der Profuratoren und Notare, sowie für das Salair seines Reise= genossen 222, im Ganzen also 331 Goldgulden. Diese große

<sup>1)</sup> fol. 110: et ipse non intendit se in hoc iudicio contradictorio: partem facere, sicut non conveniret.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) fol. 112.

Summe habe er, der Diener und Beamte der heiligen römischen Kirche, in Folge jener beleidigenden Citation ausgeben müssen!)!

Welches Ende dieser Prozeß aber genommen, ist absolut uns bekannt. Aus verschiedenen Aufzeichnungen, Resumés, kandenistischen Untersuchungen, die er seinen Werken angehängt hat?) und worin namentlich die Berechnung der Kosten eine große Stelle einnimmt, ersehen wir nur, daß er gegen Ende November 1422 wieder in Soest war?). Wie die letzte Entscheidung Martin's V. ausgefallen ist, verräth er mit keinem Worte. Hätte der Papst aber sich zu seinen Gunsten ausgesprochen und dem in seiner Amtsehre und in seiner Hingebung an den römischen Stuhl gekränkten Inquisitor Recht gegeben, so würde dieser uns zweiselhaft nicht gesäumt haben, es am Schlusse seiner Schrift in aussschrichster Weise zu berichten. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind seine Gegner freigesprochen worden. Noch ein anderer Umstand bestätigt die Vermuthung. Iwar ergeben die zahlreichen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) fol. 112: labores meos versus Romam, quos tempore estivo — iniuriose citatus oportebat facere, me senem canum grandevum, servum et officialem s. Romane ecclesie, gravibus dispendiis . . . . pro 300 ducatis noluissem fecisse.

<sup>· 2)</sup> fol. 110—116.

<sup>\*)</sup> Während der Inquisitor in seiner dem Papite Martin V. am 22. Juni 1422 überreichten Bittichrift darüber Beschwerde erhebt, tol. 110, daß die angeklagten Kleriker die von ihm vor 18 Monaten über sie ausgesprochene Exkommunikation fortführen zu mißachten und noch immer die Weise läsen, setzt er den Zeitraum, während dessen sie seine Sentenz verhöhnt hätten, fol. 111 auf 23 Monate, und fol. 116 am Schlusse des Werkes sogar auf zwei Jahre sest. Da der Prozest aber am 26. November 1420 seinen Ansaug nahm, so wird er diese letten Zeilen gegen Ende November 1422 geschrieben haben. Rach den Nachrichten, die das soester Dominikanerkloster an Harzheim mitgetheilt hatte, ist er aber erst 1440 gestorben. Bon seinen späteren Thaten und Berken wissen wir nichts. Nach Harzheim Bibl. Col. 154 ist ihm im Jahre 1422 vom Papite Martin V. die Frage: an liceret census et reditus alienare zur kirchenrechtlichen Begutachtung vorgelegt worden, und er hat sie mit den berühmtesten Professoren der anderen Universitäten im bejahenden Sinne entschieden, worauf der Papst die Extravagante Regiminis erließ. Hierauf bezieht sich wol eine Abhandlung von ihm, Manustript VII. 6115 No. 7, worin er die Frage wegen der Sündhaftigkeit des Handels erörtert.

in Staatsarchive zu Münster vereinigten Urkunden der soester Klöster und Stifter aus dieser Zeit nichts über die ferneren Schickjale der in diesen Prozeß verwickelten Geistlichen, eben so wenig wie dieser selbst, meines Wissens, dort irgendwo erwähnt wird. Den gütigen Nachforschungen bes um die Geschichte von Soest hochverdienten Oberlehrers E. Vorwerck daselbst verdanke ich aber die Notiz, daß der Kanonikus ad S. Patroclum Johann Scevens mit dem Beinamen Strowange nach einer die Kapelle des osthovener Thores betreffenden Urkunde von 1437 damals jein Ranonikat am Patroklusmunster noch besaß. Wenn er, der Führer der rebellischen Priester in ihrem Widerstande gegen den Inquisitor, der in ihrem Namen die Klage gegen ihn beim römischen Auditor führte, in seiner Würde belassen worben ist, so wird schwerlich die letzte Entscheidung gegen sie ausgefallen sein. —

Konnten wir nun im Obigen auch die eigenthümliche That= sache feststellen, daß beide Inquisitionsprozesse gegen soester Geistliche, sowol ber gegen den Rektor der Kapelle St. Georg, Konrad Overwerde, als auch der gegen den Vicekurat Johann Palborne an der Wiesenkirche von zwei so berühmten Inqui= fitoren wie Ludwig von Caliga und Jakob von Sweve geführte, in den Jahren 1373 und 1422 mit deren Freisprechung geendet haben, so wäre es voreilig, aus den ausführlich uns bekannten Verhandlungen des letteren folgern zu wollen, daß die Glaubens= gerichte in Deutschland in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in ihrer blutigen Energie erlahmt gewesen. Es liegen nur zu viele traurige Beweise vom Gegentheile vor. Mosheim bringt die Notiz bei 1), daß ein Ketzer Burdinus zahlreiche Anhänger um sich versammelt und ihnen gleichsam eine Ordensregel gegeben, dann aber zur Zeit des Konzils von Pisa 1409, vom Inquis sitionsamte verurtheilt, mit seiner Regel verbrannt sei. Derselbe Gelehrte hat dann auch das Verdienst, aus den wenig gekannten Schriften bes Felix Hämmerlin, Kantor am Münster in Zürich,

<sup>1)</sup> Mosheim, de Beghardis et Beguinabus p. 453 aus Nuderi Formicarius seu de visionibus.

٠:

nachgewiesen zu haben 1), wie um das Jahr 1438 das Glaubensamt in Würtemberg, Ulm, Konstanz und in der Schweiz nament= lich in Bern und Solothurn wüthete, in Zürich einen Ketzer Burchard und in Uri einen Ketzer Karl, beide mit zahlreichen Genoffen dem Feuertode überlieferte. Wir können diesen Zeugnissen ein anderes aus Franken hinzufügen. Dort wirkte in den zwanziger Jahren als Inquisitor ein heidelberger Professor Johann von Frankfurt, den Trithem als beliebtesten Volksredner preist'). Sein Traktat gegen die Fehmer, wie er die Schöffen des heim= lichen Gerichts nennts), läßt den in den Formen des römischen und des kanonischen Rechts erstarrten Juristen erkennen. ist der heftigste Gegner der Fehme, die ihre Wirksamkeit damals weit über die Grenzen Westfalens nach Sübbeutschland hin ausgebreitet hatte. Wie könnten solche Bauern sich unterfangen, Todesurtheile auszusprechen, sie, die kaum würdig wären, die Schweine zu hüten4). Freher nun hat aus dem Coder, dem er diese Abhandlung entnahm, eine eigenhändige Aufzeichnung dieses Inquisitors publizirt5), dahin lautend: Am 4. Juli 1429 habe er in der Stadt Luder (?) in der würzburger Diözese gegen einen Ketzer Johann Funger gepredigt, der unter anderen Irrthümern auch die Behauptung aufgestellt, daß weder die heilige Jungfrau noch irgend ein Heiliger angerufen werden dürfe. Mit

<sup>1)</sup> Mosheim l. c. p. 451—453. S. 404 führt er das Zeugniß Hämmerlin's an: istud genus hominum (Beghardorum) plus per Alemanniam, quam per alias mundi partes reperitur.

<sup>2)</sup> declamator sermonum popularium facundissimus.

s) Contra scabinos occulti iudicii feymeros appellatos in Marq. Freheri de secretis iudiciis in Westphalia, ed. nova. Helmstad. 1663. p. 16. Dr. Philippi hat die Güte gehabt, mich auf diese Schrift aufmerksam zu machen.

<sup>4)</sup> Freher l. c. p. 23. Diese Stelle ist doch überhaupt wichtig für die Geschichte der Freigerichte: Qui (seymeri) dieunt se habere a papa (nescio quomodo suerit dietus) et etiam a quodam imperatore, ut aiunt, Karolo auctoritatem suspendendi homines sine praevia discussione et non iuridice convictum vel consessum. Et samatur a quibusdam, quod aliqui tales — a qualibuscumque impetraverint — potestatem, ita suspendendi homines qui vix digni essent porcos custodire.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) de secret. iudiciis p. 28.

den schlagendsten Gründen habe er diese Behauptung widerlegt, dann sei der Ketzer verbrannt worden. Es war also ein ähne liches Glaubensgericht, wie der Inquisitor Eylard Schönefeld im Jahre 1403 gegen den Ketzerapostel Wilhelm zu Lübeck abhielt, wo die Tuellen die Feierlichkeit der vor unzähligem Volke sich abspielenden Handlung und die ruhmvolle Rede des Glaubenserichters nicht genug zu preisen wissen!).

Es durfte keinem Zweifel unterliegen, daß auch während des ganzen 15. Jahrhunderts die römische Inquisition in Deutschland in ihrer Wirksamkeit ungehindert bestehen geblieben ist. Aber indem die Bulle Innocenz' VIII. vom 5. Dezember 1484 die beiden damals in Deutschland fungirenden Inquisitoren Heinrich Institoris (Aramers) und Jakob Sprengers) in Oberdeutschland und in den Diözesen Mainz, Trier, Köln, Salzburg und Bremen mit der Verfolgung der der Hererei verdächtigen Personen beiberlei Weichlechts beauftragte und diese beiden Inquisitoren dann, um, wie (Bieseler3) sagt, das neue Geschäft in Ordnung zu bringen, im Jahre 1489 zu Köln den berüchtigten Herenhammer veröffentlichten, wurde die Wirksamkeit der Inquisition für die Menschheit in unheilvollster Weise erweitert. Wenn die Reformation auch nicht die Glaubensgerichte von der römischen Kirche mit übernahm, so haben die evangelischen Staaten und Gebiete doch die Erbschaft, welche die römische Inquisition ihnen in den Hexenprozessen hinterlassen, anzutreten nicht verschmäht.

<sup>1)</sup> Bgl. die Chronit von Korner ap. Eccard 2, 1185: inquisitor eum magna solemnitate in publico loco coram infinita populi multitudine post sermonem gloriosum ab eodem inquisitore factum, ipsum iudicio eculari tradidit tamquam relapsum et ignibus comburendum. Qui tandem combustus est.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bgl. Gieseler M. G. 2, 4, 383. Schon Sixtus IV. (1471—1484) hatte Jakob Sprenger mit Gerhard von Elten zu Inquisitoren Deutschlands eingesetzt, welchem letzteren dann Junocenz VIII. Heinrich Kramers zum Nachsolger gab. Harzheim. Bibl. Col. p. 154.

<sup>3)</sup> a. a. E. S. 385.

#### IV.

## Martin Luther.

Von

### D. Walk.

1.

Heilnahme dem Historiker den Griffel auf. Zahlreiche geschichteliche Darstellungen führen uns Geister vor, welche in rastlosem Kampse mit dem Genius ihrer Zeit tragisch untergegangen; wenige haben Gestalten zum Vorwurf, welche in harmonischem Einklang mit dem Lauf der Dinge stehen, die Ideen ihrer Tage voll und treu zum Ausdruck bringen. So haben sich an Karl V. die Meister aller Völker versucht. Nicht ein Historiker von Namen hat Luther sein Talent geweiht.

Im März des Jahres 1876 frönte das Preisgericht der Wedefind'schen Stiftung in Göttingen zwei Arbeiten aus dem Gebiete deutscher Geschichte, welche als die besten befunden worden unter den zahlreichen Erscheinungen der letzten zehn Jahre: Ranke's Wallenstein und Köstlin's Luther'). Mit unserem großen Geschichtzschreiber trug ein Theologe den Lorbeer davon, welcher die schwierige Aufgabe, eine wissenschaftlich bestiedigende Lebenszgeschichte des deutschen Resormators zu schreiben, in glücklichster Weise gelöst hat. Wolverdient, aber nicht dienlich war diese

<sup>1)</sup> Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften. Bon J. Köstlin. 2 Bände. Elberfeld 1874 (A. u. d. T.: Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Lehre. I. II.).

Köstlin erwiesene Ehre. Denn eben die gemeinsame Auszeichnung fordert zu einer Vergleichung zwischen den beiden bevorzugten Werken auf und beeinträchtigt dadurch die Lutherbiographie. Sagt nicht schon das Sprichwort: das Bessere sei des Guten Feind? Es ist in der That, als halte man ein Porträt Luther's von Cranach neben das glänzende Vild van Dyck's, das für Wallenstein gilt.

Unter den herrlichen Schöpfungen Ranke's nimmt die einzige Biographie, welche er geschrieben und dem Friedländer gewidmet hat, eine hervorragende Stelle ein. Mit wunderbarer Intuition erfaßt der geniale Gelehrte die merkwürdigste Persönlichkeit des dreißigjährigen Krieges. Er hebt sie heraus aus dem schwan= fenden Rahmen der Anklage und der Vertheidigung, würdigt sie frei von Vorurtheil in ihrer ganzen Eigenart, in ihrem Wollen und Vollbringen, und begründet zum ersten Male eine wirklich historische Anschauung des räthselhaften Mannes. Einbringende und umfassende Forschung hat derselben den Boden bereitet. Mit besonnener Kritik sind zweifelhafte Fragen erledigt und mit be= beutsamen Aktenstücken entscheibende Punkte aufgehellt. Entsprach es dem goldenen Zeitalter deutscher Literatur, das Charafterbild Wallenstein's dichterisch zu verklären, so unserer eisernen Gegen= wart, es geschichtlich zu beleuchten. Dem poetischen Meisterwerk stellt sich das historische ergänzend an die Seite.

Das Hauptverdienst bes Köstlin'schen Buches liegt in der vollen Beherrschung und gleichmäßigen Verwerthung des massenschaften Materials. Wo man immer nachliest, wird man mit Freuden gewahr, wie sorgfältig die Quellen zu Rathe gezogen und die Bearbeitungen benutt sind. Doch hält die fritische Sichtung mit der fleißigen Forschung nicht immer gleichen Schritt. Sie ist nicht dazu angethan, die spätere Uebermalung des echten Luthers bildes vollständig zu beseitigen. Wan wird dies so begreislich als verzeihlich sinden, wenn man die Unzulänglichseit der Vorzarbeiten kennt. Da mußte man entweder auf eine biographische Darzstellung von vornherein verzichten, oder sich begnügen, verhältnißsmäßig Gutes und Brauchbares zu geben. Ein nach allen Richtungen abschließendes "Leben Luther's" war schlechterdings unmöglich.

Historie und Legende zerfließen in zarter Mischung bei weltseschichtlichen Größen. Auch Luther macht keine Ausnahme. Aber ine Erscheinung tritt nur bei ihm zu Tage. Während es sonst nie Sage liebt, mehr oder minder bezeichnende Jüge in's Gigansische zu erhöhen, in's Ungeheuere auszumalen, schwächt sie das zewaltige Wesen unseres Resormators ab. Allenthalben mindert und verringert sie, statt wie sonst zu steigern. Grandioser, imsosanter ist der Luther der Geschichte, als der Luther der Legende. Die Ursache dieser Anomalie läßt sich unschwer ergründen. In ver elendesten und erbärmlichsten Zeit unserer vaterländischen Geschichte erwuchs die überlieserte Auffassung des deutschen Resorsnators. Sie ist die klägliche Schöpfung der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und verhält sich zu der Wirklichkeit wie die Zeit des Sturmes und Dranges zur Zeit der Ermüdung und Abspannung und der theologischen Hahnenkämpse.

Gerade die Seite des Reformators, welche ihn recht eigentlich um Helden des deutschen Bolkes machte, verschwindet im Bilde ver Sage. Man gewahrt da nichts von dem Mönche, welcher vie antirömischen Forderungen der reichsständischen, humanistischen ind populären Opposition sich aneignet, den streng theologischen Standpunkt ausgiebt, das nationale Banner erhebt und als Borzämpfer deutscher wie "evangelischer Freiheit" erscheint. Wan benerkt auch nichts von der mächtigen und unvergleichlichen Stelzung, welche Luther in der Zeit einnahm, da zu Wittenberg im Lugustinerkloster die Schrift an den christlichen Adel deutscher Ration ausging, geschweige daß man erführe, unter welch dispazaten Einslüssen dieses Büchlein von der Besserung des christzichen Standes zur Reise kam.

Aber nicht bloß in der Legende, auch in der neuesten Litesatur ist Luther's nationaler Werdegang nicht allseitig klargelegt. Hier griff die historische Forschung nicht, wie sie konnte und ollte, in die theologische Forschung ein. Und doch birgt dieser Entwicklungsprozeß die gewichtigsten Nomente sür die geschichtsiche Würdigung des deutschen Resormators.

Sehen wir zu, wie es kam, daß der wittenberger Mönch 1m's Jahr 1520 patriotische Begehren mit kirchlichen verband und der Wortführer unseres Volkes gegen römische Anmaßung wurde. Welche Einflüsse machten sich geltend? Wann traten sie bemerkbar hervor und wie wirkten sie auf den Klosterbruder?

Seit der Mitte des 15. Jahrhunderts hallten die deutschen Reichstage von Rlagen über die Mißbräuche der römischen Kurie wieder. Die gravamina nationis germanicae adversus sedem romanam verschwanden nicht von der Tagesordnung. Sie betrafen die äußere Verwaltung der katholischen Kirche in Deutschland und gingen so gut von geistlichen als weltlichen Reichsständen aus. Die konziliare Errungenschaft der pragmatischen Sanktion der Deutschen (vom März 1439) war schon nach wenigen Jahren durch das wiener Konkordat zunichte geworden. auch diese Bereinbarung (vom Februar 1448), wie nachtheilig für unser Heimatland und vortheilhaft für Rom sie war, wurde von Seite der Kurie auf's schmählichste mißachtet. Uebergriffe folgten auf llebergriffe, welchen die Opposition in Deutschland vergebens zu wehren suchte. Sie kam zu Fall und scheiterte durch eigene wie durch fremde Schuld: durch die Charafterlosigkeit ihrer Führer, welche mehr denn einmal ihren Widerspruch gegen den päpstlichen Stuhl bereitwillig sich abkaufen ließen, und durch die Haltung des deutschen Reichsoberhauptes, welches ohne Unterlaß Hand in Hand mit der Kurie ging. dem immer war, das heimische Nationalgefühl bewegte sich recht eigentlich im Gegensatze zu Rom und die ständischen Beschwerde= schriften trugen ein entschieden patriotisches Gepräge. Mit schmerzlicher Entrüstung wiesen sie wol auf den Unterschied zwischen der kirchlichen Lage von Deutschland und derjenigen von Frankreich hin. Sie gemahnen sachlich und sprachlich an die antirömische Literatur der beginnenden Reformationszeit, welcher sie in nicht wenigen Fällen geradezu als Quelle dienten. Vergleicht man etwa die Verhandlungen des Kurfürstentages zu Frankfurt a M. vom Jahre 1456 mit denen des augsburger Reichstages vom Jahre 1518, jo begegnen hier wie dort dieselben kurialen Aln: liegen und dieselben ständischen Einwände. Sie sind sich in jeder Beziehung bis zum Verwechseln ähnlich. In Frankfurt lehnten die Kurfürsten einen Türkenzehnten ab, weil der Türkenkrieg nur

ein Vorwand sei, um wieder den deutschen Schäflein das Fell über die Ohren zu ziehen, und erklärten es als ihre Absicht, die Ablaßhändler mit leeren Beuteln über die Alpen zurückzuschicken: sie wollten die wüste Wirthschaft der päpstlichen Nepoten nicht noch mit Geld unterstützen. Dagegen brachten sie ihrerseits ihre traditionellen Rlagen über die Bedrückung der deutschen Kirche durch die römische Kurie vor. Da war von der Außerachtlassung der konstanzer und basler Beschlüsse die Rede, von den unrecht= mäßigen Reservationen, den Eingriffen in die Bischofswahlen, der willfürlichen Pfründenverleihung?), den ungesetzlichen Annaten, beschwerlichen Exspektanzen und unerhörten Indulgenzen. Durch diese und durch den verlangten Zehnten, führten die Kurfürsten aus, würden in Deutschland die Geldmittel mehr und mehr erschöpft. Käme keine wirksame Abhülke, so sänke die einst so glor= reiche, ruhmvolle Nation, welche das Imperium mit Schweiß und Blut erworben, von einer gebietenden Herrin zur Dieuerin herab.

Es ist fürwahr nicht wolgethan, über derlei bewegliche Ause lässungen einer ohnmächtigen Opposition die Lauge des Spottes zu ergießen. War für jest und die nächste Folgezeit keine Besserung herbeizusühren, keine Aenderung auch nur vorauszusehen, so hielten sie doch den Mißmuth in den entscheidenden Kreisen wach. Er pflanzte sich immer mehr anschwellend von einer Generation auf die andere sort und durchdrang bald Sinnen und Trachten der mißhandelten Nation.

Es war zur Zeit des augsburger Reichstages vom Jahre 1518, daß der alte Unwille der geistlichen und weltlichen Stände gegen

<sup>1)</sup> Ebendorffer, liber pontificum bei (3). Boigt, Euca Silvio de' Picco-lomini 2, 204.

Peneficia singularium ordinariorum pro libito conferuntur, et nonnunquam ignotis, ignaris et indignis perversorumque morum hominibus conceduntur, qui etiam in eisdem non resideant sicque sibi commissi gregis vultus non cognoscant, linguam aliquando non intelligant, quinimo animarum cura neglecta veluti mercenarii solummodo temporalia lucra quaerant. Dieje und andere Ausstellungen der ordinacio contra gravamina illata Alamaniae nacioni (bei Roßmann, Betrachtungen über das Zeitalter der Rejormation S. 405 ff.) tehren sast wörtlich in den gedrucken und ungebrucken Beschwerdeschriften des 16. Jahrhunderts wieder.

die römischen Uebergriffe auf's mächtigste zum Ausbruch kam. Wieder, wie in vergangenen Tagen, begegneten sich die Bestrebungen des Papstes und des Kaisers. Wit dem gemeinsamen Antrage auf eine ergiebige Türkenhülfe traten beide vor die Reichs= versammlung. Zur Bekämpfung der osmanischen Macht, welche unter Selim I. von neuem furchtbar wurde, Sprien und Negypten bezwang und Persien bedrobte, sollten die Geistlichen den zehnten, die Weltlichen den zwanzigsten Theil ihres Einkommens abgeben für die Dauer von drei Jahren. Wenn man das Anschreiben Leo's X. an Kaiser und Stände las ober die Rede seines Legaten vor versammeltem Reichsrath hörte, so hingen Heil und Wol= ergehen der christlichen Republik an der Bewilligung dieser Auflage. Das Reichsoberhaupt war Feuer und Flamme. "Und ob etliche wären," hieß es in seinem Vorschlag 1), "die diesen heiligen Zug verachten und dazu ihre Hülfe und Steuer nicht reichen wollten, daß dieselbigen, mit dem schweren Bann des Papstes und der kaiserlichen Acht verstrickt, als ungehorsame, unchristliche Glieber aus deutschem Land getrieben würden."

Dagegen nahmen die Stände eine ablehnende Haltung ein. Bei ihrem tiefen Abscheu vor der finanziellen Ausbeutung Deutschlands durch den römischen Hof konnten sie nimmer die Hand zu neuen Bedrückungen bieten. Sie setzen berechtigte Zweifel in den Kreuzzugseifer des Papstes und wiesen zunächst einem Ausschusse die heikle Aufgabe zu, den Entwurf einer Antwort auszuarbeiten. Von den ver= Die Berathungen zogen sich wochenlang hin. schiedensten Seiten liefen Klagen über die Mißbräuche Roms und Bedenken über ihre Abstellung ein. Man sprach von dem papst= lichen Vorgeben, die Ungläubigen zu bekriegen, als von einem verfänglichen Mittel, um die Gläubigen zu betrügen. Protofolle über die Sitzungen sind leider nicht vorhanden, boch scheinen die geistlichen Mitglieder die weltlichen noch überboten zu haben mit antikurialen Beschwerden. Von einem vertrauten Freunde Ulrich's von Hutten, dem würzburger Domherrn Friedrich Fischer, der, unlängst aus Italien zurückgekehrt, im ständischen Ausschusse sitzen

<sup>1)</sup> Der kaiserlichen Maiestat meynung 2c. Bd. 33 Bl. 92—94 der frankfurter Reichstagsakten. Janssen, Frankfurts Reichskorrespondenz 2, 2, 971 Nr. 1201.

mochte1), fam eine Schrift in Umlauf, welche die Bezahlung des Zehnten auf's lebhafteste widerrieth. Sie ist für unsere Darlegung, wie sich später ergeben wird, von besonderem Interesse. Wenn jemals den deutschen Fürsten, so führte diese Eingabe aus?), zur Wahrung ihrer Ehre und des gemeinen Nugens Klugheit und Einigkeit noth gethan, so sei es jest der Fall, wo sie eine Beute der römischen Habsucht werden sollten. Der Türken= krieg sei nur ein Vorwand, um sie in schmähliche Knechtschaft zu führen, und der Betrug so schlau ersonnen, daß die Kurtisanen meinten, es werbe ihn niemand durchschauen, am wenigsten die mit Speise und Trank überladenen Deutschen. Wol sei schon die ganze christliche Welt von den Kömlingen hintergangen worden, aber am häufigsten und frechsten boch unser deutsches Volk. Nach Bewilligung einer Türkensteuer habe der Papst das Laterankonzil jüngst ohne weiteres aufgelöst und Legaten ausgeschickt mit dem muthmaßlichen Auftrage: "Gehet hinaus in alle Welt und prediget allen Bölkern, wer da glaubt und Zehnten zahlt, wird selig werden." Unter dem Schein eines christlichen Werkes werde die unerfahrene Menge nun schamlos ausgeplündert, das Mark der Bölker ausgesogen, die Wolle der Schäflein geschoren. die Geldsummen aufbewahrt worden, welche unter der Regierung Friedrich's III. und Maximilian's I. für Pallien und ähnliche Nichtigkeiten aus deutschen Landen nach Rom geflossen, so hätte man jetzt Kriegsmittel in überreicher Fülle und brauchte nicht die Christenheit mit neuen Lasten heimzusuchen. Aus seiner eigenen Herrschaft, fährt das Aktenstück fort, strömen dem Papste Ein= nahmen zu wie keinem anderen Fürsten, und doch kaufen wir Pallien, doch nehmen wir Blei für Gold und lassen uns überall Aberlässe, wollte sagen Ablässe, gefallen. Den Türken wollt ihr schlagen? Ich billige euere Absicht, aber ich fürchte sehr, ihr irret euch im Namen. Suchet ihn nicht in Asien, suchet ihn in

<sup>1)</sup> Als nuncius Herbipolensis, was indeh nur Bermuthung ist. Byl. Richardi Bartholini de conventu Augustensi descriptio bei Boecking, Hutteni opera 5, 268 §. 22.

<sup>\*)</sup> Böcking, drei Abhandlungen über resormationsgeschichtliche Schriften S. 1—50 und Hutteni opera 5, 162—175.

Italien. Gegen den asiatischen kann jeder Fürst sich selber wehren, den anderen aber zu bändigen reicht die ganze christliche Welt nicht aus. Iener liegt mit seinen Nachbarn ab und zu im Kampse und hat uns noch nicht geschadet; dieser wüthet überall und dürstet nach dem Blute der Armen: ihr könnt diesen Höllenhund nur mit Strömen Goldes besänstigen. Es handelt sich nicht um Christus, sondern um die Florentiner. Ihnen kommt der Ablaß zugut, welcher für den Bau der Peterskirche eingefordert wird. Denn nicht St. Peter baut, sondern Lorenzo Medici. Darum hütet euch vor den Fallstricken der päpstlichen Nepoten, gedenket der deutschen Freiheit, werdet nicht tributpslichtig und zahlet keinen Zehnten.

Eine ähnlich erbitterte Stimmung, wie sie im ständischen Ausschusse und in dem heftigen Schreiben des würzburger Domsberrn sich aussprach, wird auch in den Kollegien der Kurfürsten, Fürsten und Städte zum Vorschein gekommen sein. Auch hier gingen Beschwerdeschriften über die römische Kurie und die Kurstisanen herum. Da frug eines Tages im Kurfürstenrathe Herzog Friedrich der Weise von Sachsen den Erzbischof Richard von Trier: "Wein Herr, was ist doch ein Kurtisan?" "Herr," verssepte der Kirchenfürst, "das will ich Euer Liedden wol sagen, denn ein Kurtisan ist ein Bude und eine Kurtisanin ist eine Bübin. Das weiß ich sehr wol, denn ich din auch einer zu Kom geswesen")."

Das endgültige Schickfal der Türkenvorlage konnte keinen Augenblick zweiselhaft sein. Am 27. August 1518 war die Reichse versammlung schlüssig geworden. Statt der Zehntsorderung zu willfahren, wie Papst und Kaiser erwartet hatten, bezeichnete sie dieselbe als eine unerhörte Reuerung, wogegen die Unterthanen sich sträuben würden, wenn auch die Stände jest darauf einsgingen. Schon beschwere sich der gemeine Mann über die großen Geldsummen, welche durch Eruciat und Indulgenzen den deutschen Landen eutstemdet würden. Und gegen eine weitere Auflage bes

<sup>1)</sup> Neudecker und Preller, Spalatin's Nachlaß S. 50 u. 159. Spalatini annales ed. Cyprian p. 6.

stehe die stärkste Abneigung. Denn wiewol man zu einem Türken= zuge vorlängst bereitwillig beigesteuert, habe man doch nie in Erfahrung gebracht, daß etwas unternommen ober ausgerichtet worden. Böllig neu und hochbedeutsam war der Hinweis auf das Verhalten des gemeinen Mannes in Deutschland, welcher in der Folgezeit zum öfteren wiederkehrt. Er wurzelte in den Ereignissen und bestätigte ben reißenden und unaufhaltsamen Fortgang der antikurialen Strömung. Sie war bis in die Tiefe des deutschen Volkes hinabgestiegen. Gepeinigt bis auf's Blut, durch trügerische Vertröftungen um seine Habe betrogen, begann der gemeine Mann sich endlich einmal zu regen. Die Opposition im Reiche fand hier einen sehr bedenklichen und unerwarteten Rück= halt. Indem sie das päpstliche Steuergesuch in allen Punkten verwarf, zählte sie, wie vor Alters, ihre Klagen über die Mißbräuche des römischen Hofes auf. Da würden die Annaten von Jahr zu Jahr gesteigert und nicht allein von den Bisthümern, sondern auch von den Abteien, Propsteien und Pfarren eingefordert; da würden die Bestätigungen der hohen Kirchenämter durch neue Offizien vertheuert; da würden durch die Regeln der römischen Kanzlei, durch Reservationen und Exspektanzen, die drückendsten Lasten aufgebürdet, geistliche Lehen an Fremde gegeben, das Patronatsrecht verlett, die Wahlfreiheit mißachtet und die Kompaktate oder Konkordate der Deutschen in einem fort gebrochen. Sei es da zu verwundern, daß der gemeine Mann Unwillen und Mißtrauen hege und der Zehntforderung widerstrebe?1)

Es ließ sich die Antwort der Stände wie ein Aufschrei deutscher Nation gegen die römischen Eingriffe an. Die Erstitterung wich der Beschämung, oder besser gesagt der Verzweifslung, als wenige Tage darnach ein Abgesandter des Bischofs von Lüttich vor versammeltem Reichsrath erschien und eine Bittschrift

<sup>1)</sup> Antwort der Stände des heiligen Reiches vom Freitag nach Bartholomäi 1518 hei Janssen a. a. C. 2, 2, 978 Nr. 1204. Schreiben der franksurter Reichstagsgesandten Fürstenberger und Holzhausen vom 31. August 1518. Fr. Arch. — A. Theiner, Mon. Hist. Poloniae 2, 389 ff.

seines Auftraggebers und des lütticher Klerus verlas!): "eine Epistel," bemerken zwei ruhige und besonnene Ohrenzeugen?), "welche mit schönem Latein viel und mancherlei Gewalt, Betrug, Büberei, so jest von papstlicher Häßlichkeit und Familiaribus und Kurtisanen zu Rom geübt, erzählt, daß bergleichen mit solcher Durstigkeit nie mehr gesehen ist worden." In der That, die Art und Weise, wie Bischof Erhard von der Mark aus dem mächtigen belgischen Grafenhause die Verwaltungspraxis der römischen Kurie öffentlich an den Pranger stellte, hatte nicht ihres gleichen, zumal in deutschen Landen. Sie zog denn auch dem Kirchenfürsten, der für einen guten Geistlichen galt und sich sogar um die Würde des Kardinalates bewarb, ben unaustilgbaren Haß des heiligen Vaters zu<sup>8</sup>), wobei es für die Lage Leo's X. bezeichnend war, daß er ihm den firchlichen Purpur nicht zu verweigern wagte. Die Eingabe begann mit Klagen über die fortwährende Verletzung der deutschen Konkordate und führte sie auf die Geldgier der Kurtisanen zurück. Sei boch die schlimmste der Jurien, die Wurzel aller licbel, der Beiz, aus der Hölle ge= stiegen und habe den Sinn dieser weichlichen und weibischen Menschen derart berückt, daß sie nur noch an die Ausplünderung der barbarischen Deutschen dächten. Mit schändlichem Lug und Trug gingen diese starken Jäger, diese nimrodischen Söhne auf die Jagd nach unseren Pfründen und ließen die Kirchen ohne Priester, die Heerden ohne Hirten. Jetzt fliege das deutsche Erz, sonst zu schwer für die Schultern des Atlas, wie ein Wunder

<sup>1)</sup> Richardi Bartholini de conventu Augustensi descriptio a. a. D. 5, 273 §. 52 ff.

<sup>3)</sup> Philipp Fürstenberger und Blasius v. Holthausen an den Rath zu Franksurt. Augsburg, 4. September 1518 bei Janssen a. a. D. 2, 2, 982 Nr. 1207.

<sup>8)</sup> Don Juan Manuel an Rarl V. Rom, 31. Mai 1520: "En lo de lieja esta muy duro, mas que suele, por que dize que le han dicho, que el obispo favorece a fray martin en alemaña, que habla contra el papa y su poder.... ya digo que esta mal en las cosas del obispo de liesa por lo del frayle y porque le aprieta mas delo que querria por el cabello." Collect. Salazar der Academia de la historia in Madrid. Vol. A. 19 f. 72.

über die Alpen. Der Gottesdienst und die Schulen lägen traurig darnieder und der Glaube erleide Schaden. Denn Eseltreiber und Jungendrescher erhielten geistliche Lehen, welche den tüchtigsten Deutschen gebührten. Und während es die Sorge dieser Elenden sei, ihre Schässein zu schinden und zu scheeren, müßten ehrbare Pfarrer betteln gehen. Schon reiche ein ganzer Tag und ein dickes Buch nicht aus, um die unerträglichen Nißbräuche der Reihe nach aufzuzählen. Der gemeine Nut erheische ihre sossertige Abstellung und die Beobachtung der alten oder den Absichluß neuer Verträge. Mild und seingebildet, wie Leo X. sei, würde er wol erkennen, daß man mit dem eigenen Recht das Recht einer jeden Kirche wahre.)

Gegenüber dieser Beschwerbeschrift, welche mit ätzender Schärfe und seltener Sachkenntniß die Mittel und Wege bezeichnet, woburch die heimische Kirche bedrückt und bestohlen werde, erscheinen die Deklamationen patriotischer Humanisten unsäglich matt und verschwommen. Wan merkt einer jeden Zeile des bischöslichen Versassen den lange verhaltenen Groll über empörende Mißstände an, worunter er selbst und sein Sprengel nur allzuhäusig gelitten. Hier sprachen die nackten Thatsachen. Der Eindruck war ein so mächtiger, daß, so lange die Versammlung tagte, kein Reichsgeschäft mehr erledigt wurde, bei dem der Haß gegen Rom nicht kundbar geworden wäre.

Die oppositionelle Haltung der Deutschen wider den päpstelichen Stuhl war so gut durch nationale als religiöse Motive bestimmt. Sie machte sich demzusolge in zwei großen Strömungen geltend, welche gleich start und gleich berechtigt, doch getrennt und unvermittelt neben einander hergingen. Die eine brach in Augsburg, die andere in Wittenberg mit Ungestüm hervor. Schon vereinzelt von gewaltiger Wirkung, hing ein durchschlagender Ersfolg von ihrer Vereinigung ab.

<sup>1)</sup> J. E. Kappen's kleine Nachlese nützlicher Urkunden 2, 397 ff. Nach dem angeführten Bericht der frankfurter Reichstagsgesandten vom 4. September 1518 war diese lütticher Supplikation "nit underschrieben noch versiegelt", wol um gegebenen Falles als apokryph oder minder authentisch verleugnet werden zu können.

Bei seinem ersten Austreten war Luther, der Augustiners bruder, frei und unberührt von vaterländischen Bestrebungen. Er stand auf dem breiten Boden der allgemeinen Kirche, deren Wol und Wehe allein seine Theilnahme galt. Der Mönchsorden, dem er angehörte, die Schristen, die er studirte, förderten nichts weniger als patriotische Interessen. Die großen Autoren des Alterthums mit ihrem lebhasten Nationalgefühl erfüllten nicht seine Seele, sondern die Urfunden einer Lehre, welche im Gegensate zur Nationalität in die Welt gekommen war und die Welt überwunden hatte. Aber derselbe Mann, der kaum den Namen Tentschlands bislang in seinem Nunde geführt, wirst nach ein paar Iahren ein Büchlein in das Volk, das überschäumt von glühender, begeisterter Liebe zum Vaterland und das die gestammte Nation im Innersten erregt.

Wie löst sich ein derartig Räthsel?

Der Schlüssel zu dieser Erscheinung liegt in erster Linie in dem Befanntwerden des Reformators mit den augsburger Reichstagsverhandlungen und der reichsständischen Opposition. In eigenthümlicher Weise wirkten dieselben auf Luther ein. Er hegte zu= nächst noch Zweisel an der Authentizität und Richtigkeit der vorgebrachten Beschwerden. Als er die erwähnte Eingabe des würzburger Domherrn gelesen, die in der etwas veränderten Form eines Briefes aus Rom handschriftlich eirkulirte, schrieb er an Spalatin 1): "Wir haben hier ein ziemlich unterrichtetes Schreiben aus Rom über die Erhebung des neuen Türkenzehntens, das mit größter Heftigkeit die römischen Rniffe enthüllt, welche die Florentiner, die geizigsten Menschen unter dem Himmel, augenscheinlich ersonnen haben. Denn diese mißbrauchen die Güte des Papites zur Befriedigung ihres Gelddurstes. Daß die Kardinäle Legaten der Habsucht sind, weißt du vielleicht noch nicht, ist aber sicher, wenn das, was berichtet wird, wahr ist." Man sieht, mit einigem Mißtrauen nahm Luther Enthüllungen auf, welche den deutschen Ständen längst kein Geheimniß mehr waren und welche zu verwerthen er späterhin kein Bebenken trug. Als er gar

<sup>1)</sup> Am 2. September 1518. de Wette, Luther's Briefe 1, 140.

jene Bittschrift des Bischofs von Lüttich kennen gelernt, die ihm Spalatin überschickt hatte<sup>1</sup>), nannte er sie das Schreiben des fingirten Bischofs von Lüttich<sup>2</sup>). Was Luther hier zu hören bestam, war ihm so überraschend und dünkte ihm so unglaublich, daß er die Echtheit des Schriftstückes ganz ohne Grund in Abrede zog.

Es währte indes nicht lange und Luther's anfängliche Zweisel wichen anderen Gefühlen. Mit sichtlichem Erstaunen und mit unjäglichem Schmerze überzeugt er sich von der Berechtigung der reichsständischen Opposition. Indem er ihre Beschwerden all= mählich sich zu eigen macht, findet er, daß kein Bolk entsetzlicher als das deutsche von der römischen Kurie gedrückt und geschädigt werde. Er ist erschüttert, entrustet. Die Ausbeutung seiner Lands= leute, die Bergeudung ihrer Pfründen, die Beraubung ihrer Güter, die Mißachtung und Verhöhnung ihrer verbrieften Rechte weckt seinen ganzen Ingrimm. Je weniger ihm die trostlose Lage seines eigenen Baterlandes zum Bewußtsein gekommen war, um so tiefer ist er erregt. Man kann seinen steigenden Groll in seinen Briefen verfolgen. Schon trägt er sich mit dem Gedanken, im Sinne der beutschen Stände seine Stimme ertonen zu lassen und den ergiebigen Schatz, den er aus ihren Beschwerdeschriften eben erst in sich aufgenommen, mit tausendfältigen Zinsen wieder zu= rückzugeben. Noch während des augsburger Reichstages schrieb er mit Bezug auf seinen römischen Gegner Silvester Prierias 3): "Wenn er fortsahren und mich durch weiteres Geschwätz herausforbern wird, so werde ich nicht wieder spielen, sondern werde Geist und Feder gegen ihn freien Lauf lassen und ihm zeigen, daß es in Deutschland Leute giebt, die seine und der Römer Künste verstehen. Und ich wünsche, daß dies recht bald geschieht. Schon lange und allzuschr betrügen uns die Römer mit ihren Tücken und Ränken wie Dummköpfe und Tölpel." Es war viel-

<sup>1)</sup> J. E. Kappen's Rachlese a. a. C. 2, 406.

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin, 25. November 1518. de Wette a. a. C. 1, 188: "Remitto (denn so ist zu lesen; vgl. Burkhardt, Luther's Brieswechsel S. 14) epistolam illam simulati Episcopi Leodiensis." Egl. de Wette 1, 334.

<sup>\*)</sup> Luther an Staupits, 1. September 1518. de Wette a. a. C. 1, 137. Hifterische Reitschrift. R. F. Bd. V.

leicht das erste Mal, daß Luther, der Augustinermönch, sich als Deutscher fühlte und auf das von den Kömern und Italienern mißachtete Deutschthum pochte. Sein vorübergehender Aufenthalt am Orte der deutschen Reichsversammlung versetzte ihn in den Mittelpunkt der vaterländischen Bewegung, deren Geist ihn um= wehte und aus seinen augsburger Briefen spricht'). In einer Unterredung mit Cajetan kam sein verlettes Nationalgefühl einmal zu stürmischem Ausbruch?). Dem Wüthen ber römischen Höflinge stellt er jetzt den wilden Trotz des barbarischen Deutschen ent= gegen. "Je mehr sie toben und drohen," schreibt er an Spa= latin3), "um so weniger bin ich in Sorge: ich werde sogar noch freimüthiger sein gegen diese römischen Schlangen." Und indem er an Link, den nürnberger Freund, seine augsburger Akten schickt, begleitet er sie mit den Worten4): "Weit Größeres noch will meine Feder gebären; ich weiß nicht, woher diese Gedanken kommen: diese Sache hat meines Bedünkens noch nicht einmal ihren Anfang genommen, geschweige daß die Kurtisanen schon auf ihr Ende hoffen dürfen. Siehe zu, ob ich richtig ahne, daß am römischen Hofe der wahrhaftige Antichrist herrsche, von dem Paulus spricht. Daß derselbe heute schlimmer als der Türke sei, glaube ich beweisen zu können." In seinen Weheruf über die Auswüchse der römischen Kirchenlehre mischen sich immer lauter seine Alagen über die Mißbräuche der römischen Kirchenverwaltung, wie sie die deutschen Reichsstände wiederholt erhoben hatten.

In dieser Stimmung und Richtung wurde Luther durch leise Einwirkungen des Kurfürsten Friedrich von Sachsen doch einigermaßen besessigt. Denn nicht geringeren Einfluß als später auf die deutschen Dichterfürsten übte damals der weimarer Hof auf den Resiormator Deutschlands aus. Je weiter die Forschung vordringt, um so mehr wird offenbar, wie mannigsach und merkwürdig die Bes

<sup>1)</sup> de Wette a. a. O. 1, 143. 145. 146.

<sup>2)</sup> be Wette a. a. C. 1, 148: "Verum ego (certe satis irreverenter) fervens, errupi: non etiam grammaticam nobis deesse credat R. P. tua Germanis."

<sup>\*) 9.</sup> Dezember 1518. de Wette a. a. D. 1, 191.

<sup>4) 11.</sup> Dezember 1518. de Wette a. a. C. 1, 192.

ziehungen waren, welche zwischen Luther und seinem Landesherrn durch Spalatin unterhalten wurden.

Georg Burchard aus Spalt, nach diesem seinem Geburts= orte Spalatin genannt, besaß das volle Vertrauen Friedrich's des Weisen und Luther's. Wo immer man ihm begegnet, erscheint er klug, besonnen, anspruchslos, still und zurückgezogen, den Geschäften und Studien zugewandt, von außerordentlicher Thätig-Er befand sich stets bei der Arbeit, beim Schreiben oder beim Lesen. Sein Lebensgang, über den uns auch seine Selbst= biographie unterrichtet1), wurde schon mehrfach beleuchtet, aber seine Bedeutung für die Sache der Reformation mit nichten gebührend gewürdigt. Mit unbedingter Hingebung diente er seinem Rurfürsten in den verschiedensten Stellungen: als Geheimsekretär und Hoffaplan, als Historiograph und Bibliothekar, als Kurator seiner Hochschule und als Erzieher seiner Reffen. Bei wichtigen Unterredungen durfte er niemals fehlen und zu geheimen Sen= dungen wurde er öfters verwandt. Auf dem kaiserlichen Wahl= und Krönungstage und auf so manchem Reichstage stand er Friedrich dem Weisen mit Rath und That zur Seite; er galt für iein "anderes Ich".

Spalatin's Bekanntschaft mit Luther, mit dem er nahezu gleichalterig war, geht auf ihre gemeinsame Studienzeit auf der ersurter Hochschule zurück. Doch scheint der innige Freundschafts- bund, welcher die beiden Männer zeitlebens verknüpfen sollte, erst einige Jahre später in Wittenberg geschlossen zu sein. Es ist das beste Zeugniß für den Scharsblick Spalatin's, daß er Luther's hohe Begabung frühzeitig erkannte und schätzte und dessen Geist wie dessen Charakter in vertrauten Briefen seierte<sup>2</sup>). Die Bes

<sup>1)</sup> Sie liegt mir aus Cod. chart. 1289, 1 der Bibliothet zu Gotha absichriftlich vor. Schon Hortleder hat sie benutzt, freilich ohne seine Quelle anzugeben. Bgl. Handlungen und Außschreiben von den Ursachen deß teutschen Ariegs Carl's deß V. 1, 4, 23 S. 1479.

<sup>3) 3.</sup> B. Spalatin an Joh. Lange, quinto nonas Martii 1514: "Doctori Martino me quaeso commenda. Tanti enim facio virum doctissimum et integerrimum et, quod rarissimum est, etiam iudicii acerrimi hominem, ut tam eius totus esse cupiam, quam et tuus sum iampridem et eruditorum atque bonorum omnium." Goth. Bibl.

wunderung, ja die Verehrung für Luther's eminente Persönlichsteit steigerte sich mit den Jahren und wurde durch treue Anhänglichsteit von Seiten des letzteren vergolten. Vor seinem geliebten Spaslatin hatte Luther keine Geheimnisse. In Hunderten von Briefen enthüllte er ihm seine Pläne, seine Freuden und seine Leiden.

Halt man sich die nahen Beziehungen Friedrich's des Weisen und Luther's zu Spalatin vor Augen, so erräth man, welche Rolle dieser zu spielen berusen war. Er wurde, wie natürlich, ein einflußreicher Vermittler zwischen Weimar und Wittenberg, und, was damit zusammenhing, einer der vornehmsten Förderer der deutschen Reformation. Die klar blickenden Diplomaten der apostolischen Kurie erkannten ihn stets als solchen an1), auch wußten ihn kundige Gegner, wie der zu wenig beachtete Cochläus, in seiner Bedeutung zu würdigen2); denn seine stille Wirkamkeit blieb ihnen nicht ganz verborgen. Erst der Folgezeit war es vorbehalten, jenes merkwürdige Verhältniß nach Wöglichkeit zu verdunteln oder achtlos zu übersehen.

Die zahlreichen lateinischen Schreiben Luther's an Spalatin gewinnen ein erhöhtes Interesse, wenn man erfährt, daß letzterer beliebige Bruchstücke derzelben in's Deutsche übertrug und seinem Herrn hinterbrachte. Er kam dabei nicht selten einem ausgesprochenen Wunsche des Reformators nach, handelte aber auch nach eigenem freien Ermessen. So näherte sich Friedrich der Weise mit dem Juthun seines Kaplans bald Luther und seiner Lehre, "wiewol säuberlich und mit Mußen"3). Die zögernde Vorsicht des Kurssürsten, der bei bedeutsamen Anlässen zehn bis zwanzig Mal änderte, ehe er seinen Namen unter ein Schriftstück setze, trat hier gleichfalls zu Tage. Sie fand indessen nur Villigung,

<sup>1)</sup> Bgl. 3. B. Alcander an Sanga bei Laemmer, Momumenta Vaticana p. 129: .... Georgio cognomine Spalatino, che fu capellano dil q. Elettor Fridrico di Saxonia, huomo che si puo dir causa et fomento precipuo di far star il detto Fridrico obstinatissimo...

<sup>2)</sup> J. Cochlaeus de actis et scriptis M. Lutheri. Paris. 1565 f. 15<sup>b</sup> und f. 98<sup>a</sup>: "Lutherus vero.. edidit epistolam ad Spalatinum suum, qui Friderici ducis electoris et a sacris et a secretis erat, ac pro illo multa secreto egerat."

<sup>3)</sup> Rendecker und Preller, Spalatin's Nachlaß 1, 28.

denn der alternde Herr kam eben doch zum Entschluß, und dann hatten die Dinge auch "Hände und Füße". Oft wurde sein kluges Berhalten in den schwierigen Lagen bewundert, in welche er durch seine Parteinahme für Dr. Martinus versetzt wurde, aber niemals betont, daß gerade Luther es war, von dem der Rath dazu ausging. Wenn sich Friedrich der Weise aller und jeder Verantwortlichkeit mit der Behauptung entzog, er verstehe als ein Laie nichts von theologischen Dingen, so folgte er nur einer Aumahnung, welche der Reformator durch Spalatin an ihn richtete!). Ja, wenn er den gebannten und geächteten Mönch beim Allten= stein gefangen nehmen und nach der Wartburg schleppen ließ, so brachte er nur zur Ausführung, was dieser in gleicher Bedrängniß einst selber vorgeschlagen\*). Mit der üblichen Auffassung des deutschen Reformators stimmt das bedachtsame Vorgehen, das sich aus Luther's Briefen an Spalatin ergiebt, keineswegs überein 3). Man wird sich barum wol fragen müssen, ob dieselbe zu halten und zu begründen sei. Schon an und für sich ist undenkbar, ein

<sup>1)</sup> Luther an Spalatin, 2. Dezember 1518, bei de Wette a. a. D. 1, 190: "Princeps potest obtendere in scriptis suis, sese laicum non posse de tantis rebus judicare."

<sup>2)</sup> Luther an Spalatin a. a. D. 1, 189: "Institerunt nonnulli magno hortatu, ut Principi nostro me in captivitatem darem, et ipse acceptum alicubi servaret..."

<sup>3)</sup> Bgl. auch Luther's Schreiben an Spalatin, 21. August 1518, bei de Wette a. a. O. 1, 133: "Id visum est amicis nostris tum doctis tum bene consulentibus, ut ego apud Principem nostrum Fridericum postulem salvum (ut vocant) conductum per suum dominium. Quod ubi mihi negaverit, sicut scio mihi negaturum, iustissima fuerit mihi exceptio et excusatio non comparendi in Roma (sic enim loquuntur). Si ergo velles et meo nomine apud illustr. Principem impetrares rescriptum, quo mihi salvum conductum negaret et meo mihi periculo committeret, si vellem ire: optime mihi consuleres . . . -- Id autem curandam quoque suadent, ut datum literarum (ut vocant) anticipetur, . . nec in hoc mendacium esse dicunt, quod certum sit et constet Principis animus et mens, semper hucusque negare conductum voluisse seu licentiam." Darf man hiernach behaupten, wie Köstlin, Dt. Luther 1, 415, daß Luther die Mittel politischer Klugheit geflissentlich von sich wies? — Die ausnahmsweise erhaltene Antwort Spalatin's an Luther vom 5. September 1518 bei Burthardt, Luther's Briefwechsel S. 11.

weltumgestaltendes Werk, wie Luther's Kirchenreform, ohne weise Berechnung glücklich hinauszuführen.

Ein wirkliches Verdienst um die geschichtliche Wissenschaft würde sich der Forscher erwerben, welcher die leider verschollenen Schreiben Spalatin's an Luther ausfindig und nutbar machte. Freilich ist unsere Hoffnung auf einen künftigen Fund nur sehr gering. Denn durchdrungen von ihrem Werthe, zumal für die ersten Jahre der deutschen Reformation, durchsuchten wir zahl= reiche Sammlungen ohne jeden Erfolg, und neigen uns der Bermuthung zu, die Briefe möchten absichtlich vernichtet worden sein. Man muß es noch als ein Glück bezeichnen, daß man in einigen Fällen aus den Antworten Luther's auf ihren Inhalt zurückschließen kann. Was erscheint natürlicher, als daß Spalatin bem Freunde gegenüber sein Herz über Dinge ausschüttete, welche in hohem Grade ihn und Friedrich den Weisen und die ganze Nation bewegten? als daß er ihm von den Beschwerden der deutschen Stände sprach, oder von den Verhandlungen der Reichsversamm= lung zu Augsburg, der er persönlich beiwohnte, authentische Kunde gab?1) Eben da stand der Kurfürst von Sachsen, geehrt als Bater des Vaterlandes, an der Spite der Opposition und brachte "den falschen, gotteslästerlichen, römischen Ablaß" zu Fall?). Er verkörperte so zu sagen den nationalen Gegensatz gegen die papst= liche Kurie und wirkte in diesem Sinne durch Spalatin auf Luther Aus der sächsischen Kanzlei stammten doch wol die Reichs= tagsakten, welche dem Reformator von seinem Freunde unter= breitet wurden. Als dann gegen Ende des Jahres die beiden Ernestiner, Kurfürst Friedrich und Herzog Johann, gefolgt von Rechts= und Gottesgelehrten wie Schurf, Spalatin und anderen, in Jena zusammenkamen, um dem päpstlichen Legaten wegen der erbetenen Türkenhülfe eine endgültige Antwort zu geben 3), glaubte

<sup>1)</sup> de Wette a. a. D. 1, 188 (wozu zu vergleichen Burkhardt a. a. C. S. 14 und S. 11).

<sup>2)</sup> Spalatin's Worte bei Reudecker und Preller a. a. D. S. 50.

<sup>3)</sup> Spalatini chronicon bei Mencken, script. rer Germanic. 2, 593; de Wette a. a. C. 1, 194. 210. Am 8. Dezember 1518 schreibt Friedrich von Sachsen aus Altenburg an den Legaten Cajetan: einige seien wider Luther's

man den Beirath des Augustiners in Wittenberg nicht umgehen Da frug Spalatin bei Luther an, ob denn auch der Türkenkrieg aus der Schrift zu billigen sei, vorausgesetzt daß er aus frommem Eifer und nicht aus Gelbgier in's Werk gesetzt werbe. Bezeichnend, wie die Erkundigung, war die entschlossene Auskunft, welche der Gefragte ertheilte1). Nur in scheinbarem Widerspruch mit seiner späteren Ansicht, sprach er sich gegen den Feldzug aus und meinte, wenn überhaupt wider die Türken gefochten werden musse, so möge man bei sich selbst beginnen. Noch nie seien Kriege gelungen, welche aus menschlichen Gründen, und nicht auf göttlichen Rathschluß hin, wären unternommen worden. Da aber die römische Kurie die Tyrannei der Türken heute noch übertreffe, indem sie in scheußlicher Weise gegen Christus und jeine Kirche streite, und da der Klerus in Habsucht, Ehrgeiz und Wolleben versunken sei, so sei durchaus keine Hoffnung auf einen gebeihlichen Krieg ober einen glücklichen Sieg.

Es geschah im bewußten Anschlusse an die reichsständische Opposition, wenn Luther jetzt einen Unterschied zwischen der römischen Kurie und der römischen Kirche machte. Seine eigenen Worte, zu bedeutsam, um nicht vollständig hier eingefügt zu werden, beseitigen jeden Zweisel. "Diese gottlosen Buben," besmerkt er mit Beziehung auf Silvester Prierias und den Kardinal Cajetan\*), "geben sich überall, wie es einem jeden gut dünkt, für die römische Kirche aus und narren und erschöpfen allein mit dem Blei und Wachs der Kurie zu Rom das gesammte Deutschland. Was thun sie mit derlei Gaukeleien, die sie mit den heiligen Namen des Papstes und der römischen Kirche treiben, anders, als daß sie uns Deutsche für lauter Tröpse, Thoren und Tölpel und, wie sie sich ausdrücken, sür Barbaren und Bestien halten, und über die unglaubliche Geduld noch spotten, womit wir uns auslachen und ausplündern lassen. Deshalb kehre ich bei einer

Lehre, quorum rei privatae et utilitati pecuniariae eruditio eius non profuit. Löscher, Resormationsakta 2, 542.

<sup>1)</sup> de Wette a. a. D. 1, 199: Luther an Spalatin, 21. Dezember 1518.

<sup>2)</sup> de Wette a. a. C. 1, 333. Vorrede zum comment. in epist. ad Galatas, September 1519.

so großen Verwirrung der Sachen und Worte aus einem so großen Silvester'schen Walde') zur Stadt Augsburg zurück und will mich indessen nach dem Urtheile richten, wornach die Fürsten Deutschlands auf dem letzten Reichstage den rechten, heiligen und erhabenen Unterschied zwischen der römischen Kirche und der römischen Kurie machten. Denn wie hätten sie sonst den zehnten, zwanzigsten und fünfzigsten Theil ihrer Einkünfte (womit man uns das Mark aussaugen und mit einem Male ganz Deutschland plöglich verwüsten wollte) verweigern können, was doch, wie sie Nachricht hatten, auf dem allerheiligsten (daß ich's so bezeichne) Konzil zu Rom war beschlossen und durch so große Legaten des apostolischen Stuhles war verlangt worden, wenn sie nicht endlich, wiewol zu spät, klug geworden und erkannt hätten, dieser Beschluß sei nicht von der römischen Kirche gefaßt, sondern von der römischen Kurie ersonnen worden? Sie haben nämlich gesehen (was zwar wunderlich lautet und niemandem, weder dem Silvester noch dem Cajetan möglich zu glauben ist), daß das Konzil und der Papst geirrt haben und irren können, und daß etwas anderes der Name der römischen Kirche und etwas anderes dasjenige sei, was unter dem Namen der römischen Kirche vorgenommen wird, und daß etwas anderes ein Legat der römischen Kurie und etwas anderes ein Legat der römischen Kirche sei. Dieser bringe das Evangelium mit sich, jener suche Geld. Woher kommt denn diesen Barbaren und Bestien so viel Verstand? . . . Deshalb mache auch ich nach dem herrlichen Beispiel dieser Laientheologen einen sehr großen, breiten und tiefen Unterschied zwischen der römischen Kirche und der römischen Kurie . . . Der römischen Kirche soll man keineswegs widerstehen, aber der römischen Kurie mögen sich Könige, Fürsten und wer immer kann mit viel größerem Rechte wider= jegen, als jogar ben Türken."

Geschah es zunächst unter der Einwirkung der reichsständischen Verhandlungen, daß Luther 1518 die nationale Bahn betrat, so machten sich doch fast gleichzeitig noch andere Einflüsse geltend, welche nicht minder mächtig und minder merkwürdig waren.

<sup>1)</sup> Luther's Wortspiel e tanta Silvestrorum silva ist unübersesbar. de Wette a. a. T. 1, 333.

# Atten aus römischen Archiven in Trinity College Library, Dublin.

Von

#### Karl Zeurath.

Im Jahre 1852 erschien in London ein "Bericht über das Vorgehen der römischen Inquisition gegen Fulgentio Manfredi, nach dem Originalmanustript herausgegeben von Rev. Richard Gibbings"). Diese Schrift enthält einen wörtlichen Abdruck des Schlußurtheils gegen den als Freund Paolo Sarpi's und Mitsarbeiter an dem "Trattato dell' Interdetto" oft genannten Mansfredi aus Venedig. Das Schicksal dieses Mönches war nicht unbekannt: wir wußten aus Sarpi's eigenen Neußerungen, daß Frà Fulgentio im Vertrauen auf einen von dem päpstlichen Nuntius in Venedig ausgesertigten Geleitsbrief sich 1608 im Nugust in Rom gestellt hatte, nachdem ihm im voraus die Verssicherung gegeben worden war, es solle nichts geschehen, was wider seine Ehre ginge. In diesem Sinne hatte dann Frà Fulsgentio sich nach mehrsacher Weigerung schließlich bereit erklärt, nicht öffentlich, wie die Inquisitionsbehörde es verlangte, aber

<sup>1)</sup> A Report of the Proceedings in the Roman Inquisition against Fulgentio Manfredi; taken from the original Manuscript brought from Italy by a French officer, and edited, with a parallel english version and illustrative additions by the Rev. Richard Gibbings etc. London, Sohn Petheram. 1852.

insgeheim vor Notar und Zeugen abzuschwören und zu versprechen, daß er nie wieder das Geringste gegen den heiligen Stuhl oder die traditionelle Kirchenlehre sagen, predigen oder schriftlich niederlegen wolle. Diese Abschwörung war am 13. De= zember 1608 erfolgt. Im Jahre 1610 hören wir dann Weiteres über den Mönch, der, wie cs scheint, in Rom geblieben war. Ohne daß Manfredi irgend eine spezielle Veranlassung dazu gegeben hätte, ließ der Generalvikar von Rom ihn im Februar 1610 plöglich verhaften und in jenes Gefängniß an der Engels= brücke, Torre di Nona, bringen, welches die letzten Seufzer so mancher Gefangenen des Sant' Uffizio gehört hat. Seine Papiere und Bücher belegte man mit Beschlag. Im Berhör vertheidigte er sich. Da schritt man zur Tortur. "Anfang und Ende seines Prozesses," sagt ein Brief Sarpi's, "sind klar dort ein Geleitsbrief, hier ein Scheiterhaufen." In der That zeigt dieser den Abschluß des ganzen Vorgehens der Inquisition gegen Manfredi an, über welches in der oben genannten Veröffentlichung zum ersten Mal authentische und bis in's Einzelne gehende aktenmäßige Mittheilungen gemacht worden sind.

Woher hatte nun Gibbings diese Dokumente? Die Inqui= sition hat Unbetheiligten nie Einblick in ihre Akten gestattet. Auch ist der handschriftliche Nachlaß dieses Gerichtshofes seitens der römischen Kurie stets mit ängstlicher Sorgfalt vor jedem profanen Auge gehütet worden. Kein Schriftsteller ist in der Lage gewesen, uns die Geheimnisse der römischen Inquisition zu ent= hüllen, wie dies Llorente bezüglich der spanischen zu thun vermochte. Was wir bisher von ihr und ihren Verhöten, Unterjuchungen, Protofollen, Entscheidungen und Urtheilen wußten, war im großen und ganzen nur so viel, wie die Fortsetzer des Baronius, denen allerdings die Driginalaften zugänglich gewesen sind, der Welt mitzutheilen mit ihrem streng firchlichen Stand= punkte vereinbar fanden. Und nun tritt plöglich ein Geistlicher der englischen Staatsfirche auf und veröffentlicht frischweg den Wortlaut von Aften, die für immer in undurchdringliches Ge= heimniß gehüllt schienen.

Gibbings selbst giebt in der angeführten Schrift keine Ant=

wort auf die so berechtigte Frage, wic er zu den Akten gekommen. Das Einzige, was er dort mittheilt, besteht in der trockenen Notiz auf dem Titelblatt, welche besagt, daß der von ihm versöffentlichte "Bericht" dem Originalmanuskripte entnommen und daß dieses "durch einen französischen Offizier aus Italien hersübergebracht" worden sei.

In dem folgenden Jahre veröffentlichte derselbe Gibbings die "Geschichte eines Minoritenmönchs, der, durch San Carlo Borromeo zur Einmauerung verurtheilt, entkam und dann im Bilde verbrannt wurde"1). Es waren dies zwei Aftenstücke, das eine vom 16. Dezember 1564, das andere vom 8. November 1565. Eine Vorbemerkung dazu besagt: "Die Authentie der fol= genden Originaldokumente kann von niemand bezweifelt werden, der irgend ein kompetentes Urtheil in diesen Fragen besitzt. Die= selben sind gerade so wie diejenigen, welche der Herausgeber bereits veröffentlicht, und andere, die er kopirt hat, unter den Handschriften gefunden worden, welche gegen Ende des vorigen Jahrhunderts auf Befehl Kaiser Napoleon's I. von Rom nach Paris gebracht wurden (vgl. De Potter's Leben Scipione de' Ricci's und Duppa's Rom)." Diese Angabe über die Provenienz der Handschriften ist später in der kleinen Schrift "A Statement of the case of Thaddeus O'Farriby, Priest" (Dublin 1868) von Gibbings wiederholt worden. Allein sie ist, wie sich zeigen wird, nicht nur ungenau, sondern geradezu falsch, wie denn schon der Umstand, daß mit Hinsicht auf das Ende des vorigen Jahrhunderts von "Kaiser Napoleon I." die Rede war, Verdacht erregen konnte. Ueberhaupt — wenn nicht die Dokumente selbst durch ihre ganze Haltung, nach Form und Inhalt, und außerdem einigermaßen auch die dem Abdrucke beigefügten Facsimiles von Unterschriften der betheiligten Kardinäle und anderer für die Echtheit eingetreten wären, so würde das literarische Publikum

<sup>1)</sup> Records of the Roman Inquisition. Case of a Minorite Friar, who was sentenced by S. Charles Borromeo to be walled up, and who having escaped was burned in effigy. Edited with an english translation, notes and facsimiles of signatures by the Rev. Rich. Gibbings, B. D. Dublin, London 1853.

schwerlich in der Lage gewesen sein, sich mit den Angaben des Rev. Gibbings zufrieden zu geben. Bielmehr ging aus der übers großen Reserve, welche Gibbings bezüglich genauerer Ausstunft über die Provenienz der Dokumente innehielt, deutlich die Absicht hervor, diese Frage eher zu verhüllen als klar zu stellen.

Mittlerweile erschien 1856 eine dritte ähnliche Publikation: "Bericht über Pietro Carnesecchi's Verhör und Martyrerthum, Dublin und London".). Die Einleitung zu dieser Veröffentlichung besagt gar nichts über die Herkunst des abgedruckten Dokuments. Allein die Widmung des Buches an Rev. Charles W. Wall, D. D., giebt einen Fingerzeig nach dieser Seite hin, sosern hervorgehoben wird, daß dieser Vice Provost von Trinity College "die werthvollen Inquisitions-Manuskripte erworden und in une eigennützisster Weise der Bibliothek des College zum Geschenk gesmacht hat". So wußte nun derzenige, welcher den Veröffentslichungen des Rev. Gibbings nachzegangen war, wenigstens, wo die Driginale jener Dokumente jeht zu suchen waren, nämlich in der Universitätsbibliothek in Dublin. Wie sie aber an Rev. Wall gelangt waren, darüber blieb die Welt nach wie vor im Dunkeln.

Die große Zurüchaltung des Rev. Gibbings nach dieser Seite hin ist sehr bezeichnend. Daß sie nicht lediglich aus dem Wunsche entsprang, die Mine, welche sich ihm aufgethan, allein auszubenten, sondern daß auch wolbegründete Vorsicht dabei mitwirkte, wird sich aus der folgenden Darlegung ergeben. Denn erst von dem Augenblicke an, wo die Handschriften in den Besitz der Universitätsbibliothek übergegangen waren, durste mit Sichersheit angenommen werden, daß ein freier Einblick in dieselben zu jeder Zeit gestattet sein werde.

Report of the Trial and Martyrdom of Pietro Carnesecchi, sometime Secretary to Pope Clement VII and Apostolic Protonotary. Transcribed from the Original M. S. and edited with an english translation, facsimiles of signatures an introduction and illustrative notes by Richard Gibbings, B. D., of Trinity College, Dublin. Dublin, printed at the University Press. M'Glashan and Gill; London, Bell and Daldy. 1856.

llnd nun stellen wir zunächst nochmals die Frage, wie denn die Handschriften aus den Archiven der römischen Kurie in die Bibliothet in Dublin gekommen sind, und suchen dieselbe mit Hülfe von Nachrichten, die uns zum Theil an Ort und Stelle zugegangen sind, zu beantworten. Es ist dabei erforderlich, bezüglich der Vorgeschichte der Aften dis zum Anfang des Jahrshunderts zurückzugehen.

Napoleon I., zum Kaiser getrönt und auf dem Gipsel seiner Wacht angelangt, saßte den Plan, die Hauptarchive der besiegten Bölker, die des deutschen Reiches, die von Simancas, von Piesmont, Toskana und andere zu einem Centrals und Weltarchive in Paris zu vereinigen. Kurz vor dem am 14. Oktober 1809 abgeschlossenen Frieden von Schönbrunn hatte er Besehl ertheilt, die deutschen Reichsarchive, die des Herzogthums Salzburg und die von Tirol, welche in Wien aufbewahrt wurden, in die französische Hauptstadt überzusühren. Um 14. November kehrte er selbst nach Paris zurück, und im Dezember ließ er an den kommandirenden General der Oktupationstruppen in Rom, Miollis, Besehl gelangen, die römischen Archive nach Frankreich zu senden.).

In der Nacht auf den 1. Januar 1810 erschienen französsische Kommissäre in dem Palaste des Kardinals Antonelli, wo die Kongregation der Pönitentiaria ihren Sitz hatte, in dem des Kardinals di Pietro, in welchem sich die Burcaux der Kongresgation für die allgemeinen firchlichen Angelegenheiten befanden, serner in der Sekretaria der Breven, der Dataria und der apostoslischen Kanzlei. Sie belegten alle Papiere — die Jahre 1807, 1808 und 1809 betreffend — mit Beschlag. Am 23. Januar sand dann in dem Palaste der Kongregation de propaganda siede die Beschlagnahme statt. Dort sand man eine Sammlung von Akten von 1808 auswärts dis 1622. Ueber die in den vatikasnischen Archiven gleichzeitig weggenommenen Akten giebt eine jetzt im pariser Staatsarchive vorhandene Uebersicht nähere Ausselm

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Les Archives du Vatican. Par M. Gachard. Bruxelles 1874, p. 20 ff.

kunft'). Die Anzahl der Bände belief sich hier auf 45848. Dazu kamen noch aus demjenigen vatikanischen Archive, welches man das "geheime" nannte und welches vornehmlich die Korrespondenzen und Aften des Staatssekretariates enthielt, Dokumente, welche 217 Kisten füllten. Am 17. Februar begann man mit dem Transporte zunächst der letteren. Mit furzen Zwischenräumen folgten sich die Sendungen; am 15. April ward der acht= zehnte Konvoi abgesandt. Dann trat eine Pause ein: am 2. Mai ging die neunzehnte, am 10. August die zwanzigste, am 17. August die einundzwanzigste, endlich am 18. September die vorläufig lette Sendung von Rom ab. In Turin nahm ein Beamter der französischen Archive das Material in Empfang. Wie man die Kisten von Rom weggeschafft hatte — auf großen Wagen, von Maulthieren oder Ochsen gezogen —, so schleppte man sie auch über die Alpen. Am 2. Juni 1810 traf die erste Sendung in Paris ein. Auch in den folgenden Jahren, 1811 und 1813, hat man noch berartiges Material über die Alpen geführt, barunter auch Handschriften aus der vatikanischen Bibliothek. Die Gesammtzahl der Kisten, welche in Paris anlangten, belief sich auf 3239, im Gewichte von 408 459 Kilogramm. Die Transport= fosten überstiegen die Summe von 600000 Frcs.

Für die geschichtliche Forschung hat diese lleberführung der römischen Archive nach Paris keine entsprechenden Früchte gestragen. Obwol Daunou, der Generaldirektor der sämmtlichen französischen Archive, nichts weniger als freundlich gegen die römische Kirche und das Papstthum gesinnt war, und obwol er unter dem 1. Oktober 1810 der Kommission für die italienischen Archive empfahl, "ihre Aufmerksamkeit vorzüglich auf dasjenige zu richten, was dazu dienen könnte, die ehrgeizige Politik des römischen Hofes mehr und mehr zu entschleiern" — ein Wink, den er unter dem 3. Januar 1811 noch deutlicher wiederholte —, so hat doch die Generaldirektion sich darauf beschränkt, in den ersten Jahren nach der Besitznahme ein Inventor über die römischen Archive anzusertigen. Privatleuten und Ges

<sup>1)</sup> S. das Berzeichniß bei Gachard a. a. D. S. 21.

lehrten wurde die Benutzung der Sammlungen nicht gestattet, und so war denn, als nach fünf Jahren die Rückgabe derselben an den heiligen Stuhl erfolgte, wenig geschehen, um Schriftstücke, welche auf die wichtigsten Fragen der geschichtlichen Entwicklung ein neues Licht hätten werfen können, zu kopiren ober auch nur zu bearbeiten. Jedoch verdankt ein bedeutsames Werk der Unwesenbeit der Archive in Paris seine Entstehung: der anonym crschienene Essai historique sur la puissance temporelle des Papes. Daunou selbst war der Verfasser. Er wollte dem Papst= thum einen Spiegel vorhalten, in dem sich seine eigene Herrsch= sucht und weltliche Richtung und andrerseits vornehmlich die Bemühungen der französischen Könige darstellen sollten, sich aller Uebergriffe der Kurie zu erwehren. Das Werk erreicht diesen Aweck in vollem Maße, und daß es ihn erreicht, verdankt der Verfasser zu nicht geringem Theile der Benutzung jener literarischen Schätze. In den Jahren 1810 und 1811 erschienen von dem "Essai" drei Auflagen. Dann theilte er das Schicksal des Raiserthums: er wurde unterdrückt und die erreichbaren Exem= plare auf Befehl der Regierung vernichtet. Erst 1818 wurde eine vierte Auflage des Werkes in Paris, wieder anonym, veröffentlicht; sie ist an einigen Stellen ergänzt worden, enthält aber auch einzelne Stücke nicht, welche in den drei ersten ent= halten waren 1).

Eine der ersten Verfügungen des neuen französischen Königs (Ordre vom 19. April 1814) ging dahin, dem Papste die Archive zurückzugeben, und dis zum Juli 1817 wurde die Kückgabe aussgeführt. Allein es sind damals doch nicht alle Originale nach Rom zurückgeschafft worden. Noch mehrmals fanden Reklamastionen statt — so z. B. bezüglich desjenigen Fascikels, welches die Akten des Galileischen Prozesses enthielt —, und es wurden einzelne Bände oder ganze Gattungen von Schriftstücken nachgesliefert. Es liegt nun die größte Wahrscheinlichkeit dafür vor, daß damals auch die jetzt in Dublin befindlichen Akten nicht zusrückgegeben worden, sondern diesseit der Alpen geblieben sind.

<sup>1)</sup> Bgl. Quérard, Oeuvres anonymes. s. v. Essai.

Bwar ist es mir nicht möglich gewesen, die Geschichte der Akten jo genau zu verfolgen, daß sich angeben ließe, wo, unter welchen Umständen und durch wen die dubliner Manustripte von dem Reste der Archive getrennt worden sind; aber alles spricht dafür, daß dies gerade bei Gelegenheit ihrer Ueberführung nach Paris oder gelegentlich ihrer Anwesenheit dort geschehen ist. Db die Lesart, welche Gibbings auf der einen seiner Publikationen fizirt hat, nämlich daß ein französischer Offizier die Aften aus Italien mitgebracht habe, auf eine zuverlässige Quelle zurückgehe, ist sehr zweifelhaft. Auch eine andere Version, die ich an Ort und Stelle hörte: daß die Aften während der Revolution von 1848 aus den römischen Archiven entwendet worden seien, wird durch den llmstand beseitigt, daß ihre Spuren bereits zwei Jahre vorher in Paris auftauchen. Seit 1846 nämlich läßt sich das Schicksal der Alkten genauer verfolgen. Damals wurden sie von einem Privatmanne in Paris zuerst dem British Museum und sodann, als dieses den Ankauf wegen der zu hohen Forderung ablehnte, dem späteren Herzog von Manchester angeboten. Der Herzog ließ die Papiere durch einen Agenten einsehen, und da dieser günstige Auskunft ertheilte, so zahlte er die Summe von 600 2 und brachte die Aften erst nach London und dann auf sein Schloß in Irland. Dort sind sie denn mehrere Jahre später zum ersten Male genauer untersucht worden, und zwar von dem Rev. Gibbings. Diefer ergriff den Gedanken, so die Geheim= nisse der römischen Kurie aufzudecken, mit all dem nopoperischen Eifer, bessen ein Geistlicher der anglikanischen Kirche in Irland fähig ist. Er scheute vor keiner Mühe, auch nicht vor dem Erlernen der italienischen Sprache, in welcher ein großer Theil der Dokumente abgesaßt ist, zurück, und man wird anerkennen, daß die oben verzeichneten von ihm veranstalteten Reproduktionen musterhaft zulässig sind. Allein Gibbings, barauf bedacht, Schatz zunächst allein zu verwerthen, und in der Erwägung, daß die freie Benutzung der Aften, so lange dieselben in Privathanden blieben, doch nicht für die Zufunft gesichert sei, that wenig oder nichts, um Fachmänner auf ihre Bedeutung und ihren Umfang aufmerksam zu machen, während doch seine eigenen Kenntnisse

nicht ausreichten, um das vielseitige und reiche Material in die Geschichte der inneren Entwicklung der katholischen Kirche, oder der Politik der Kurie, oder aber ihres Verhaltens gegenüber freieren religiösen Bewegungen in geeigneter Weise hinein zu arbeiten.

In den auf jene erste Gibbings'sche Veröffentlichung folgenden Jahren haben übrigens die Handschriften selbst ein wechselvolles Schickjal ersahren. Der Herzog von Manchester scheint doch ein dauerndes Interesse für sie nicht gehabt zu haben. Nachdem er zunächst Gibbings die Erlaubniß ertheilt, die Aften zu studiren, hat er dann gesucht sie zu verkausen, und Gibbings hat selbst, um sie nicht in fremde Hände gerathen zu lassen, die Summe von 500 £ dasür bezahlt. Allein dem nunmehrigen Besitzer gestatteten seine pekuniären Verhältnisse auch nicht, die theuer erstandenen Asten dauernd zu behalten. Mehrsach bot er sie dem "Board", der leitenden Behörde des Trinity College, zum Kause an, und da der Board nicht darauf eingehen wollte, weil die Summe zu hoch sei, so erklärte sich endlich der oben erwähnte Vice-Provost Wall bereit, die Manustripte zu übernehmen und sie der Bibliothes zum Geschent zu machen

Obwol nun die Sammlung so seit länger als zehn Jahren in den Besitz einer öffentlichen Bibliothek übergegangen und dem allgemeinen Studium zugänglich gemacht worden ist, hat sie doch, eben weil ihr Vorhandensein auch jetzt noch den meisten verborgen blieb und, so viel ich weiß, nur zwei oder drei Mal, zuletzt von mir in der Kölnischen Zeitung, auf sie aufmerksam gemacht worden ist, bisher noch keineswegs entsprechende Beachtung gefunden. Als ich selbst im Frühjahr 1876 zum ersten Male an die bestaubten Bände Hand anlegte und sie durchmusterte, fragte ich vergebens nach einem genaucren Inhaltsverzeichnisse. Nicht einmal klassifizirt waren sie, obwol ihr Inhalt ein mannigfaltiger ist. Selbst eine einheitliche durchgehende Numerirung wiesen die Bände nicht auf; fanden sich doch in einzelnen von diesen bis zu vier verschiedene Nummern vor, offenbar von der Hand der sich ale lösenden Besitzer herrührend. So habe ich denn, nachdem ich mit dem Inhalte. vertraut geworden, selbst die Ordnung der Fascifel übernommen und damit der Bibliotheksverwaltung cin kleines Zeichen meines Dankes für das freundliche Entgegenkommen zu geben versucht, dessen ich mich während der Arbeitszeit in Trinity College Library stetig zu erfreuen gehabt habe.

Das umfangreiche, 57 gebundene und ungefähr 12 ungebundene Fascikel füllende Material läßt sich, wie dies schon Gaidoz in der Revue de l'instruction publique (Parks 1867) bemerkt hat, in drei Hauptgruppen gliedern: Korrespondenz von Päpsten, Protokolle der Inquisition, Denunziationen nebst andersweitigen Aktenstücken aus der Nachlassenschaft dieses Tribunals.

In die erste dieser Gruppen gehören zwölf Bände, welche die Korrespondenz einzelner Päpste von Bonisaz IX. bis auf Pius VI. umsassen. Was wir hier finden, sind nicht die Originale, sondern nur Abschriften von Breven und Bullen, welche zum großen Theile bereits in den römischen Bullarien veröffentslicht sind, theilweise aber auch dazu dienen mögen, diese zu ersgänzen und zu kontrolliren. Derartige Sammlungen von Breven und Bullen in Abschrift sinden sich nicht selten auch in italienischen, besonders römischen Bibliotheken, selbst in Privatdibliotheken von solchen Familien, deren Angehörige einst Kardinalsstellen oder andere Prälaturen in der römischen Kirche bekleidet haben. Sonach wird diese erste Abtheilung der dubliner Sammlung sich weniger durch Neuheit ihres Inhalts auszeichnen.

In hohem Grade ist dies jedoch bei den zur zweiten Gruppe gehörenden Bänden der Fall, deren Anzahl sich auf vierzehn bestäuft. Hier haben wir aus einer Reihe von Jahren die Schlußeurtheile und zwar in der ursprünglichen Form vor uns, wie die Inquisition sie gefällt hat. Hier öffnet sich uns ein direkter Einblick in das Verfahren des schrecklichen Tribunals, dem Italien das Danaergeschenk der Wiederherstellung seiner Glaubenseinheit verdankt. Indem wir das Auge auf diese vergildten Blätter richten, glauben wir jenen Gerichtshof im Geiste vor uns versammelt zu sehen; wir hören, wie man den Angeklagten die Geständnisse ihrer Schuld erpreßt, wie man sie zwingt, die Namen ihrer Gesinnungsgenossen zu verrathen; wir folgen dem Notar der Inquisition, wie er dann die einzelnen Punkte, nicht ohne

fromme Phrasen und Bibelverse einzustreuen, zu dem vernichtenden Anklageakt zusammenfügt, und wir sehen, wie in gradirenden Fällen die Generalinquisitoren das Urtheil selbst unterzeichnen und so über Leben und Tod des Angeklagten entscheiden.

Sehen wir nun von der persönlichen Theilnahme ab, welche diese Gruppe der dubliner Akten dem Leser einflößt, und prüfen wir dieselben auf ihre Bedeutung für die geschichtliche Erkenntnis hin, so stellt sich heraus, daß sie auch für diese von nicht gewöhnlichem Belange sind. Um ihre geschichtliche Bedeutung zu würdigen, muß man die Stellung des Inquisitionstribunals in Rom selbst in's Luge fassen. Im Jahre 1542 war dasselbe im allgemeinen nach dem Vorbilde der spanischen Inquisitionsgerichte unter dem Namen des Sant' Uffizio reorganisirt worden. selbe Papit Paul III., welcher bei Beginn seiner Regierung mit Ernst an eine innerkirchliche Reform im evangelischen Sinne Hand zu legen schien, ließ jett die schroffe Reaktion unter Caraffa's Kührung triumphiren. Die Errichtung des Sant' Uffizio, über welche Ranke maßgebende Auskunft bietet, bezeichnete den Sieg der Reaktion und ist zugleich der erste Schritt zur Durchführung ihres Programms. Aber es hat doch noch ein Jahrzehnt und länger gedauert, bis das neue Tribunal die von seinem Schöpfer Caraffa beabsichtigte Wirkung zu entfalten vermochte, und diesem ist es, als er unter bem Namen Baul IV. den papstlichen Stuhl bestieg (1555), vorbehalten geblieben, das Sant'llffizio zur höchsten Blüthe zu bringen. Den Fra Michele bell' Inquisizione — wie der erbitterte Volkswitz den Mann bezeichnete, der später selbst als Pius V. den Stuhl bestieg — rief er nach Rom und machte ihn zum Kardinal, vornehmlich damit er seine Thätigkeit der Inquisition widmen sollte. Die Gefängnisse derselben füllten sich nun, alte Prozesse wurden revidirt, auch von auswärts, besonders von Neapel her, langten Verdächtige an, um in Rom Geständ= nisse abzulegen und ihr Urtheil zu empfangen. Ueber die Thätig= keit des Sant' Uffizio in dieser Zeit sind wir jedoch im einzelnen nur sehr unvollkommen unterrichtet. Einerseits hielt ja die In= quisition ihr Vorgehen überhaupt geheim und jenen Grundsat aufrecht, dem Unbetheiligten feinen Einblick in ihre Akten zu verstatten. Dazu kommt noch für die Zeit bis zu Paul's IV. Tode (August 1559), daß bei dem damals ausbrechenden Aufruhr die Gefängnisse der Inquisition gestürmt und die Akten derselben vernichtet worden sind. Somit wird man wol die Hossnung aufgeben müssen, jemals einen direkten genauen Einblick
in dasjenige zu gewinnen, was seitens der Inquisition bis 1559
geschehen ist, um die kirchliche Unisormität wieder herzustellen.
Auch setzen die dubliner Akten noch nicht gerade mit diesem Jahre
ein. Unter dem unmittelbaren Nachfolger Paul's IV., Pius IV.,
wurde ohnehin das Sant' Uffizio nur erst mit Vorsicht wieder in
Thätigkeit gesetzt.

Der älteste Band der zweiten Gruppe umfaßt nun die Jahre 1564 bis 1567, reicht also noch in die Regierungszeit Pius' V. hinein. Er enthält die Originale der sämmtlichen Ur= theile des Sant' Uffizio, welche zwischen dem 16. Dezember 1564 und dem 21. September 1567 gefällt worden sind, 111 an der Bahl. Wir haben in diesem Bande augenscheinlich das Driginal-Protofollbuch aus jenem Zeitraume vor uns. Die in ihm enthaltenen Dokumente tragen entweder die Unterschrift der sämmtlichen Kardinal-Inquisitoren, ober aber eines einzigen von ihnen, wie er mitunter bevollmächtigt zu werden pflegte. Eine Notiz von der Hand des Notarius des Sant' Uffizio dient je als lleberschrift, eine zweite giebt meist am Schlusse Auskunft darüber, wie und wann das Urtheil zur Vollstreckung gelangt sei. Eine Unswahl aus den Schlußurtheilen dieses Bandes habe ich in der Allgemeinen Zeitung (Beilagen vom 17. März u. f. w. 1877) zum Theil in wörtlicher Uebersetzung, zum Theil in Bearbeitung bekannt gemacht; ich hoffe bald in der Lage zu sein, die wich= tigsten derselben im Driginal zu veröffentlichen. Der der Zeit nach unserem Bande nächststehende ist der von 1580, so daß leider eine beträchtliche Lücke zu konstatiren ist; dann läßt sich das fernere Vorgehen des Sant' Uffizio in den übrigen Protofollbüchern und Sammlungen von Urtheilen für die Jahre 1581, 1582, 1603, 1607 u. s. w. verfolgen, bis diese Art von Dokumenten mit dem Jahre 1659 ihren Abschluß findet. Es geht nun schon aus der Natur dieser Akten hervor, welcher Art bas neue

historische Material sein wird, wie diese zweite Gruppe es im allgemeinen bietet: zunächst erhalten wir in ihnen weit aus= giebigere Auskunft über den Charafter und die Verbreitung der reformatorischen Bewegung in Italien im 16. Jahrhundert, als fie uns sonst an irgend einer Stelle zu Theil wird. Wir lernen nicht allein eine ganze Reihe von Vertretern der Bewegung kennen, die bisher unbekannt waren, und sehen, wie die Refor= mation sich in den verschiedensten Theilen der Halbinsel und vom Edelmann und Bischof bis zum Handwerker durch alle Stände hin ausgebreitet hat, sondern auch die religiösen Anschauungen dieser Männer werden bis in's einzelne spezifizirt und so die Möglichkeit der Vergleichung mit der parallel laufenden Bewegung in anderen Ländern geboten. Auch die literarische Thä= tigkeit und Grundlage der Bewegung spiegelt sich hier wider. Wir lernen diejenigen Schriften kennen, welche vorzugsweise unter den Anhängern der Reformation in Italien gelesen wurden, auch bisher unbekannte Titel von italienischen reformatorischen Schriften werden genannt. Und daneben läßt sich dann die Gegenrefor= mation in Italien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an einer sehr wichtigen Stelle, die doch bisher im Dunkel geblieben ist, genauer verfolgen.

Was endlich den Inhalt der dritten Gruppe der dubliner Aften betrifft, welche einige dreißig Bände und eine Anzahl von ungebundenen Fasciseln füllt, so ist auch diese von nicht geringem Interesse zumal für die innere Geschichte des Kirchenstaates und des Katholizismus im 17. und 18. Jahrhundert. Wenn wir noch Beweise dafür bedürften, wie sehr das theokratische Regiment entsittlichend auf den Geist des Bolkes eingewirkt hat und einwirken mußte, so könnten wir sie aus diesen Akten in reichster Fülle entnehmen. Wir sehen hier die Denunziation zur Tugend gestempelt und mit Virtuosität betrieben; der Later schont nicht den Sohn, der Freund nicht den Freund, wenn er sürchten muß, daß die Beziehung zu jenem ihm selber nachstheilig sein könnte. Von allen Seiten lausen die Denunziationen ein; sogar die Galeerensträsslinge von Cività Becchia passen einschafen auf und berichten nach Kom, um die eigene Strase

auf Kosten ihrer Mitsträslinge gemildert zu erhalten. Daneben läuft eine unglaublich große Zahl von Prozessen oder Anklagen wegen Zauberei her, in denen sich Aberglaube aller Art, und andere, in denen sich die widernatürlichste Unsittlichkeit kund thut. Wenn ein Historiker dem päpstlichen Regimente in weltlichen wie in geistlichen Dingen sein Sündenregister einmal recht vollzählig ausschreiben will, so sindet er dazu das zuverlässigste und reichs haltigste Waterial in dessen eigenen Akten, wie sie jetzt in Trinity College Library ausbewahrt werden.

#### VI.

# Ein Wendepunkt in der Geschichte der Bereinigten Staaten.

Bon

#### Friedrich Kapp.

Verfassungsgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika seit der Administration Jackstration J

Wenn auch zunächst durch äußere Gründe veranlaßt, seinem großen staatsrechtlichen Werke über die Vereinigten Staaten einen anderen Titel zu geben, so hat Holst doch mit vollem inneren Rechte den hier angezeigten zweiten Band als Versassungsgeschichte bezeichnet. In dem ersten, vor fünf Jahren erschienenen Bande: "Versassung und Demokratie in den Vereinigten Staaten, 1. Theil: Staatensous verainetät und Sklaverei", Düsseldorf 1873, glaubte der Versasser den Rahmen seiner Darstellung theils enger, theils weiter fassen zu müssen, einmal weil für diese Periode die Versassungsgeschichte nicht so dominirend in den Vordergrund trat. dann aber weil andere gesellschaftliche, wirthschaftliche und politische Faktoren eben so, wenn nicht mehr bestimmend auf die Gestaltung und Ents

<sup>1)</sup> Das frühere Wert des Verfassers ist in's Englische übersetzt unter dem Titel: The Constitutional and Political History of the United States by Dr. H. von Holst. Translated from the German by John J. Lalor and Alfred B. Mason. 1750—1833. State Sovereignety and Slavery. Chicago, Callaghan and Company. 1876.

wicklung des jungen Staatswesens einwirkten. Diese Rücksicht ist jetzt nicht mehr maßgebend, indem von Jackson an die Sklaverei den Angelpunkt für das politische Leben der Union bildete, die Vertheidiger der Sklaverei aber, ehe sie an die ultima ratio der Völker appellirten, ein volles Menschenalter lang den Kampf auf dem Boden der Verfassung zu gewinnen suchten.

Ich habe bereits 1874 in dieser Zeitschrift (31, 241—288) die Vorläuser Holst's und seine eigene Bedeutung in der deutschen Literatur über die Vereinigten Staaten aussührlich besprochen. Ich kann mich also zur besseren Drientirung des Lesers auf diesen Artisel beziehen und freue mich um so mehr, die Fortsetzung des Werkes endlich in den Spalten der H. Z. anzeigen zu können, als ihr Herausgeber einer der wolwollenden intellestuellen Ursheber der Holst schen Arbeit gewesen ist und als auch ich so glücklich gewesen bin, in dem Versasser den ersolgreichen Fortsetzer der von mir zuerst eingeschlagenen Wethode in der deutschen Darsstellung amerikanischer Geschichte zu begrüßen.

Holft hat in dem vorliegenden Bande nicht allein gehalten, jondern auch übertroffen, was er in dem ersten versprochen hatte. Sein großes Verdienst besteht darin, daß er die von Demagogen und Schönrednern erfundenen, von Doktrinären gläubig nach= gebeteten Märchen über die amerikanische Entwicklung durch Erforschung des vielfach absichtlich verwischten Thatbestandes in ihr Richts auflöst, daß er rücksichtslos den Mantel erborgter Größe von den Schultern hervorragender Politiker reißt, daß er die Dinge zeigt, wie sie geworden sind, nicht wie sie hätten werden fönnen oder sollen, daß er die ganze unerbittliche Wahrheit sagt, furz daß er sine ira et studio die Entwicklung im Lichte und Geiste ihrer Zeit erzählt. Dieses Verdienst ist doppelt groß, weil mit verschwindend kleinen Ausnahmen die große Mehrzahl der amerikanischen Darsteller das, was ihr für ihre Zwecke nicht paßt, beschönigt oder gar verschweigt, daß sie tendenziös und mit der Parteibrille auf der Nase schreibt. Sie sind eben in ihrem innersten Wesen mehr Advokaten und Politiker als Historifer und führen ihre Beweise wie Advokaten, welche erst ihr thema probandum haben und dann zu seiner Begründung nach

Präcedenzfällen und richtigen oder salschen Citaten sischen. Holst dagegen zieht seine Schlußsolgerungen aus den von ihm mit uns endlichem Fleiße herbeigeschafften und geprüften Quellen und bleibt uns nie die Belege und Beweise für seine Angaben schuldig. Einer der verdienstlichsten Theile seiner Arbeit sind gerade die sorgsam zusammengestellten Originalnachweise unter dem Texte seiner Darstellung, welche dem Leser gestatten, sich selbst sein Urtheil zu bilden und den Verfasser zu kontrolliren.

Kann ich demnach von der Grundlage, der Ausführung und dem reichen Inhalt seines Werkes nicht anerkennend genug urtheilen, jo fühle ich mich doch auch verpflichtet, die störendsten Mängel desselben kurz hervorzuheben. So gern ich auch den Fortschritt des vorliegenden Bandes über seinen Borgänger anerkenne, jo ist Holst's Stil doch vielfach schwerfällig und hart, als wäre er mühsam aus sprödem Holz gehauen; seine Erzählung fließt nicht leicht und natürlich genug dahin, sondern macht vielfach den Gindruck des Erkünstelten, wenigstens des Gesuchten. Dabei stören zahlreiche Anglicismen und Amerikanismen, sowie willkürliche deutsche Wortbildungen. An anderen Stellen ist die Diktion zu pathetisch, zu erregt und verleiht mehr dem überwallenden Gefühle des Redners, der Erregtheit des Pamphletisten als der fühl abwägenden Aritif des nüchternen Geschichtschreibers Ausdruck. Roch störender aber macht sich der Mangel an Anschaulichkeit und Durchsichtigkeit der Darstellung geltend. Dem deutschen Leser, der an den hier behandelten Gegenstand ganz unvorbereitet herantritt, heißt es wahrlich etwas zu viel zugemuthet, daß er sich ohne jeden äußeren Anhalt durch den reichen Inhalt dieses Bandes in sieben Kapiteln hindurcharbeiten soll, deren beide letten 120 und 135 enggedruckte Seiten zählen. Da finden sich nirgend Unterabtheilungen und äußere Ruhepunfte, nirgend lleber= schriften und Randbemerkungen. Selbst diese einzelnen sieben Kapitel entbehren einer einigermaßen vrientirenden, geschweige denn ausführlicheren Inhaltsangabe, und nach einem alphabetischen Register von Personen und Sachen, nach kurzen, übersichtlichen chronologischen Tabellen sucht man vergebens. Der Verf. schadet durch eine derartige rücksichtslose Behandlung seiner Leser sich selbst

und dem Absatz seines Buches am meisten; denn wenn dieses auch in Zukunft ein standard work in der geschichtlichen Literatur über die Vereinigten Staaten bilden wird, wenn Gelehrte und Politiker es auch lesen und daraus lernen werden, so erschwert es sich durch seine Form den Zugang zu dem größeren gebildeten Publikum in hohem Maße und wird nur auf großen Umwegen die politischen Anschauungen des deutschen Volkes klären und bereichern helfen. Wie viel hätte der Verf. auf diesem Gebiete selbst von den Engländern, Amerikanern und Franzosen lernen fönnen, welche an Solidität der Forschung und Reichthum des Inhalts bedeutend unter ihm stehen! Wie übersichtlich wissen diese den Stoff zu gruppiren, wie einschmeichelnd einzutheilen, wie bequem zum Rachschlagen einzurichten! Wir Deutschen pflegen der= artige Rücksichten zu überschen, oft geflissentlich zu vernachlässigen. Unjere Geschichtschreiber haben es deshalb lediglich sich selbst zuzuschreiben, wenn sie nicht in's Volk dringen, noch die ihnen wegen der sonstigen Tüchtigkeit ihrer Leistungen gebührende Beachtung finden.

Doch nun zu dem Buche selbst! Es ist kaum mehr als ein halbes Menschenalter, dessen Entwicklung (1829—1845) den Inhalt des stattlichen Bandes bildet; allein dieser kurze Zeit= ranm verdient mit Recht die ihm gewidmete Ausführlichkeit, da er in der amerikanischen Entwicklung wichtiger und folgenreicher als ganze Jahrhunderte in der Geschichte anderer Bölker ist. Nach einer kurzen Einleitung, welche in großen Umrissen den Entwicklungsgang des Landes bis zur Wahl Jackson's zusam= menfaßt und welche zum Verständniß der nunmehr folgenden Ausführung unerläßlich ist, wird der Leser gleich in medias res geführt und zunächst mit dem gewaltthätigsten und revolutionärsten Charakter der amerikanischen Geschichte, mit dem Präsidenten Jackson bekannt gemacht, welcher der radikalen Demokratie über die bisher gemäßigte repräsentative zum Siege verhalf und zuerst das konstitutionelle Gesetz des Landes unter den jeweilig herr= schenden, selbstredend nur von den Politikern verstandenen und offenbarten Volkswillen beugte.

Es sei hier zum besseren Verständniß der Holst'schen Darstellung ein kurzer Rückblick gestattet!

Mit John Quiney Adams, einem Manne, der sich durch eine feste und imponirende äußere Politik, eine bis in die kleinsten Einzelheiten gehende Detailkenntniß der Verwaltung, hohen sitt= lichen Ernst und eine hingebende Pflichttreue auszeichnete, zog der lette (sechste) Präsident der revolutionären Nera aus dem weißen Hause. An die Stelle des Staatsmannes tritt jest der gewerbsmäßige Politiker, und statt der Verfassung wird fortan das persönliche Regiment des Präsidenten oder vielmehr das Belieben der herrschenden Partei zur höchsten Rechtsquelle. Der schroffe Gegensatz wirthschaftlicher Interessen, in welchem der Norden und Süden der Union von Anfang an zu einander standen, fing unter Jackson an, sich zu Gunsten des äußerlich schwächeren und loseren, innerlich aber geschlosseneren und von einem einheitlicheren Ziele beseelten Südens gegen den Norden zu entscheiden. Bisher war der Sklave nur Eigenthumsobjekt gewesen; jett aber wurde er von seinem Herrn zu einem Gegenstand der Politik, zu einer Macht im Staate erhoben, welche die Unterordnung aller übrigen Mächte bei Strafe der Auflösung der Union verlangte und, fügen wir für die uns beschäftigende Zeit gleich hinzu, auch durchsette. Die südlichen Pflanzer, welche sich in der von Holst geschilderten Periode eher mit der großen römischen als mit der Feudalaristokratie des Mittelalters ver= gleichen laffen, welche die Arbeit als Sache der Sklaven ente ehrend, das Regieren als die einzige eines freien Mannes wür= dige Beschäftigung betrachteten, waren erst durch den, mittelst der Whitnen'schen Erfindung mit jedem Jahre großartiger betriebenen, Baumvollenbau allmählich aus armen Bauern reiche Grundherren geworden. Bei der beispiellos machjenden Ausdehnung des nunmehrigen größten süblichen Stapelartikels stiegen natürlich auch die Ländereien und die Sklaven um das Dreis und Vierfache im Preise. Die Mittelstaaten (Virginien, Maryland, Kentucky 20.) verlegten sich auf die Zucht von Negern, wie man anderwärts Biehzucht betreibt, um sie in den Süben zu verkaufen, und waren in ihren Interessen fortan an die Baumwolle bauenden südlicheren Staaten In den letteren wuchs natürlich auch mit dem Reich= thum der Ehrgeiz, die Herrschsucht und das Streben der Pflanzer nach politischer Macht. Sie bildeten thatsächlich einen eng in sich abgeschlossenen Adel, dessen Ziel auf räumliche Ausbreitung seiner Macht, auf Erwerbung neuer Gebiete, Einführung neuer Stlavenstaaten und Hegemonie in der Union gerichtet war. Er bliefte auf den fleinen Bauern und Handwerker des Nordens mit Verachtung herab und trat jedem Streben, durch Hebung des Gewerbesleißes in den nördlichen Staaten Wolstand, Selbständigsteit und mit diesem auch politisches Selbstgefühl zu schaffen, auf's ichroffste entgegen.

So verwerflich nun auch die politischen Ziele der Sklavenhalter und die von ihnen in Bewegung gesetzten Mittel gewesen sein mögen, man ist ihnen doch das Zeugniß schuldig, daß sie mit großer Einsicht, Energie und Rühnheit im Angriff gegen den Norden vorgingen. Dieser hatte eine bei weitem zahlreichere und vielseitiger gegliederte Bevölkerung; dabei entwickelte er, durch die mit jedem Jahre zunehmende europäische Einwanderung ver= stärkt, eine Expansionskraft, welche im natürlichen Laufe der Dinge ihre süblichen Rivalen zu ersticken drohten. Das Wachsthum des Nordens ließ sich nach dem bisherigen Verlaufe des Census mit erschreckender Genauigkeit vorausberechnen. Von 1790 bis 1850 vermehrten sich die Neger fünffach, die Weißen in den freien Staaten dagegen sielenfach; aber erst unter Jackson machte sich diese Vermehrung in absteigender und aufsteigender Linie Man konnte daher mit fast geometrischer Genauigkeit den Tag vorausbestimmen, an welchem ein nördlicher Staat einen neuen Repräsentanten zu seiner Macht im Kongreß hinzuzufügen oder wo ein zur erforderlichen Bevölkerung angewachsenes Territorium an die Thur flopfen wurde, um als freier Staat Sig und Stimme zu verlangen. Von Jahrzehnt zu Jahrzehnt mußte daher der verzweifelte Kampf des Südens erneuert werden, um Territorium gegen Territorium, Staat gegen Staat in die Wag= schale zu wersen, damit wenigstens im Senat, wo jeder Staat als solcher, ohne Rücksicht auf Größe und Einwohnerzahl, seine zwei Repräsentanten hat, das Gleichgewicht behauptet werde. Für das Haus der Abgeordneten hatte der Süden schon in der Verfassung die Begünstigung erlangt, nicht nur nach Maßgabe seiner

freien weißen Bevölkerung, sondern auch für drei Fünftel seiner Sklaven Deputirte stellen zu dürfen, was ihm sogar noch bis vor dem Ausbruch der Rebellion einen verhältnißmäßigen Zuschuß von etwa 20 Stimmen gewährte. Alles dies konnte jedoch auf die Dauer nicht ausreichen. Früher oder später mußte man bei dem Punkte anlangen, wo die bloße Gewalt des nördlichen Bevölkerungsstromes die fünstlichen Dämme durchbrach. Es gab vffenbar nur ein ausreichendes Mittel, den Sklavenhaltern mit der Herrschaft die Existenz in der Union zu sichern, und dieses ging bahin, die ganze Lebensfunktion der Republik dahin zu leiten und zu erziehen, daß sie lediglich im Interesse der Sklaverei arbeite, und dieses Interesse in der Anschauung des Bolkes mit der Existenz der Union, der Aufrechterhaltung der Berfassung, der materiellen Wolfahrt des Landes, der öffentlichen Ordnung, der politischen Vernunft und Gesittung zu identifiziren, endlich aber mit Hülfe einer so erzogenen öffentlichen Meinung die Praxis der republikanischen Institutionen allmählich dahin umzumodeln, daß eine Auflehnung gegen die Herrschaft des südlichen Abels zuletzt auch materiell unmöglich wurde.

Man hat sich in Deutschland, die republikanischen Formen in ihrer Bedeutung für die Entwicklung des Volkes überschätzend, vielfach darüber gewundert, wie es dem Süden jemals gelingen konnte, sich überhaupt nur benjenigen Einfluß in der National= regierung zu verschaffen, welcher dazu nöthig war, um die erste Grundlage für seine Eroberungspolitik zu gewinnen. hätte man aus der Erfahrung ähnlicher Kämpfe wissen sollen, welche Ueberlegenheit und sonstigen Vortheile die Energie eines einzigen, bestimmten Zieles, der fest geschlossene Korporationsgeist, die Geschicklichkeit der Leitung, die aristokratische Freiheit von Berufsgeschäften und das vornehme Bewußtsein über die zwischen Taujenden von Intereffen, Geschäften, Bedenklichkeiten und Bünschen haltlos hin- und hergeworfenen Massen verleihen. Nun gab es im Norden ebenfalls eine stolze Aristokratie, Familien mit geschichtlichen und kaufmännischen Traditionen, welche sich zwar auf größere Kapitalien, aber auf geringeres Grundeigenthum stützten und im Gefühle dieses Mangels nur zu gern an die südlichen

Patrizier anlehnten, ferner reiche Parvenus und solche, die aus irgend einem Grunde die Vornehmen spielten. Alle diese Klassen fühlten sich mit der südlichen Aristokratie gegen die arbeitende Bevölkerung des Nordens in berselben Weise verbunden, wie zuweilen die Aristofratien aller europäischen Staaten sich bem mobernen Bürgerthum gegenüber als ein Stand fühlten. Die Opposition gegen die Eklavenmacht war im Norden in der guten Gesellschaft verpont, die Kirche, welche einen großen Einfluß auf bas Denken und Fühlen jedes Amerikaners ausübt, prics die Sklaverei als einen Segen, die Stlavenhalter aber als Wolthäter ber Mensch= heit, weil sie die heidnischen Schwarzen dem Christenthum zu-Alle "fashionabeln Reverends" predigten das Evangelium von der allein selig machenden Stlaverei und der Verworfenheit der Abolitionisten. Was aber diese beiden moralischen Potenzen nicht an sich zogen, das bewirkte noch nachhaltiger und stärker als sie das materielle Interesse. Die Baumwolle sicherte der Union eine stolze Stelle im Weltmarkte, sie beherrschte beshalb die Börsen und die großen Handelspläße des Landes, von welchen wieder die Kreditverhältnisse bis in die entlegensten Dörfer des Westens ausliefen. Die drei Millionen Stlaven, welche zur Produktion der Baumwolle erforderlich waren, repräsentirten ein Kapital von drei Milliarden Dollars. Es handelte sich zur besseren Verwerthung dieser kolossalen Summen also nicht allein um Befestigung, sondern auch um Ausdehnung des Gebietes der Baumwolle, oder, was hier dasselbe sagen will, der Sklaverei. Da nun die Baumwollenpflanzer bei jeder Widersetlichkeit mit Auflösung der Union drohten, so unterwarf sich selbstverständlich die ganze Handelse und Geldmacht viel lieber jeder neuen Forderung, deren endliche politische Tragweite in nebelhafter Ferne stand, als einer Störung des Marktes, welche unmittelbaren und allge= meinen Ruin versprach. Auf der anderen Seite wird sich die große Masse des Volkes stets dahin wenden, wo sie Auto= rität, energisches Vorgehen, Disziplin und schließlich für ihre Dienste auch eine materielle Belohnung findet. Das ewige Nachgeben, die ewige Unbestimmtheit der bloßen Defensive er= müdet, demüthigt und demoralisirt. Es trat hier ein tiefer

sittlicher Zersegungsprozeß in die äußere Erscheinung, der seine Wurzeln bis in die innerste Volkssecle erstreckte. In dem= selben Maße nämlich, in welchem die Baumwolle den Süden von dem ursprünglichen Geiste des amerikanischen Staatslebens abgebrängt und in welchem, wie Holst im Titel des ersten Bandes jeines Werkes sehr treffend andeutet, die Demokratie den Buchstaben und Inhalt der Verfassung theilweise getödtet hat, in demselben Maße hatte auch bald nach Gründung der Union der Norden durch Benutung des Dampfes als Verkehrsmittel und durch die Hunderttausende, ja Millionen von europäischen Ein= wanderern den alten patriarchalischen Charafter der Rolonialzeit jehr bald abgestreift, sich neuen Produktionsweisen zugewandt und neue, durch diese bedingte Anschauungen und Bedürfnisse an-Der Dampf machte dem Pfluge die entlegensten und fruchtbarsten Ländereien des Westens leicht zugänglich und sockte immer mehr Einwanderer au, deren Zahl sich in fünfzig Jahren (1820—1870) auf mehr als 712 Millionen belief. So nothwendig und erhebend nun dieser Siegeslauf der Civilisation auch ist, so trug und trägt er doch durchaus nicht dazu bei, den sitt= lichen Feingehalt ber zunächst Betheiligten zu heben. Im Gegen= theil, wo die rohesten Kräfte, die niedrigsten Leidenschaften, wo die bloße äußere Zweckmäßigkeit einer Politik von Fall zu Fall die Wahl zwischen zwei Uebeln, den Kampf um's Dasein ent= scheiden, da stehen meist auch die persönlichen Interessen im ichroffen Gegensatz zur Moral, da treten sittliche Gesichtspunkte und Bedenken erst in die zweite Linie. Auf einem solchen, von dem rücksichtslosesten "help yourself" nothdürftig geebneten Boden wächst die neue Gesellschaft treibhausähnlich heran und zeitigt erst in langsamen, allmählichen Uebergängen die Früchte und Mittel höherer Gesittung. Ie weiter sie aber fortschreitet, in desto ichrofferen Gegensätzen sondert sich ihr soziales und politisches Acben von einander ab. Der eine Theil, und zwar die große Mehrzahl, geht ihren Geschäften nach und gewinnt durch ihren Fleiß und Unternehmungsgeist mit dem Vermögen auch das Gefühl der Selbständigkeit. Um diese zu wahren und zu erweitern, hält er sich der Politik fern und zieht sich vor jedem Konflikt schen zurück; der kleinere Theil dagegen widmet sich, sei es aus Neigung, sei es aus Nothwendigkeit, den öffentlichen Angelegenheiten und macht aus dieser Thätigkeit ein Geschäft wie aus einem regelmäßigen bürgerlichen Beruf. So bilden denn auch zuerst seit Jackson die Politiker eine besondere Klasse der Bevölkerung. Bei der oben geschilderten Lage der Dinge konnten sie nur im Dienste der Stlavenhalter ihre Rechnung finden: diese aber konnten bei dem numerischen Uebergewicht des Nordens nur dann die Sklaverei als Nationalinstitut für die ganze Union und den Besitz der Regierungsgewalt permament in ihrer Hand befestigen, wenn sie mit Hülfe der nördlichen Führer die dortigen Massen für ihre Zwecke verwandten. Es ist also kein Zufall, daß in den zwanziger Jahren, unmittelbar nach Annahme des Missouri = Kompromisses, das allgemeine Stimmrecht in die Verfassung der Einzelstaaten, namentlich des Nordens, eindrang, daß cs von den südlichen Baronen, die zu Hause, wo sie nur konnten, alles beim Alten ließen, dem Norden als das höchste politische Gut angepriesen und daß es später (1846), nach Annezion von Texas, in den leitenden Staaten, wie z. B. New-York, sogar auf die Wahl der Richter ausgedehnt wurde. Jackson ließ sich 1828 direkt vom Bolke (den handwerksmäßigen Politikern) statt vom Kongreß zum Präsidentschaftskandidaten nominiren und machte dadurch die von der Verfassung vorgesehene indirekte Wahl des. Präsidenten zu einer direkten. Die zunehmende Gleichgültigkeit des erwerbenden Bürgers gegen politische Fragen und die Korruption des öffentlichen Geistes hielt gleichen Schritt mit der Erweiterung des allgemeinen Stimmrechtes auf Gebiete, auf welchen cs die Zwecke der Gesellschaft nur zu schädigen vermochte; den Massen aber wurde von den Politikern immer mehr die angenehme Irrlehre eingeprägt, daß numerische Mehrheit und Bolksherrschaft gleichbedeutende Begriffe seien. Fortan bildeten "ein hoher Abel" des Südens und "ein niedriger Böbel" des Nordens unter der Firma "bemokratische Partei" ein gegenseitiges Bersicherungsgeschäft. Jener behielt natürlich die Herrschaft für sich, dieser aber bekam zum Lohne für seine politische Unterwürfigkeit die vom Tische der Herren abfallenden Brocken und namentlich. bie Ausbeutung der städtischen und einzelstaatlichen Nemter. Calhoun war der südliche Führer, welcher diese durch die Nothswendigkeit der Lage bedingte Aufgabe zuerst klar und bewußt in's Auge faßte, und Jackson war der erste, von den südlichen Politikern und Interessen auf den Schild gehobene Bundespräsident, durch welchen die Sklavenhalter auf ein ganzes Wenschenalter hinaus Besitz vom weißen Hause ergriffen. Die Politik der Union von 1829 dis 1861 heißt also Lusdreitung der Sklaverei und Förderung der Sklavenhalter Interessen, und wenn sie nicht ausschließlich in diesem Streben aufging, ja wenn sogar einige freiheitliche Fragen innerhalb dieses Zeitraumes ihre Lösung fanden, so geschah das nur beiläufig, so mußten die Sklavenshalter, um ihre Hauptinteressen zu fördern und den Norden nicht schnöde zurückzustoßen, eben widerwillig solche Jugeständsnisse machen.

Mit diesem Moment nun, mit dem Anfange der thatsäch= lichen Herrschaft der Sklaverei über den Bund, beginnt der vorliegende Band des Holst'schen Werkes und führt uns, wenn zu= nächst auch nur bis zum Jahre 1845 reichend, mitten in die Kämpfe der amerikanischen Gegenwart. Denn wenn der Fluch der Sklaverei jetzt auch in Folge eines granenvollen Bürger= krieges vom Lande genommen ist, so steht doch das System der persönlichen Herrschaft, welches vor nunmehr fünfzig Jahren zuerst Form und Gestalt in der amerikanischen Politik gewonnen hat, noch heute in seinen häßlichsten Auswüchsen in voller Blüthe. Das Regiment der "Bosse" (Tweed, Kellen, Shepard u. A.) in den großen Städten, die Verkehrung des Stimmrechtes zu persönlichen Vortheilen und politischen Erfolgen leiten ihren Ursprung von Jackson her, die Korruption in der öffentlichen Verwaltung, die Unbrauchbarkeit der Beamten sind nichts als die Konsequenz des zuerst von Jackson's Freunden angestimmten Schlachtrufes: "Dem Sieger die (Aemter) Beute!" Es ist deshalb lebendige, handgreifliche Gegenwart, welche Holst in der Zeit von Jackson bis auf die Annexion von Texas schildert. Wer also die Ma= schinerie auch des heutigen amerifanischen Staatslebens kennen lernen will, der möge sich in erster Linie von Holst belehren lassen.

Ich kann es hier nicht als meine Aufgabe betrachten, dem Verjasser in seiner Darstellung auf Schritt und Tritt zu folgen ober auf einzelne der von ihm behandelten Verfassungsfragen näher einzugehen. Es kommt mir vielmehr darauf an, durch Hervorhebung der leitenden Gesichtspunkte zum Studium dieses Ichrreichen Werkes anzuregen. Die Charafteristiken der hier her= vorragenden Politiker, namentlich Jackson's, Calhoun's van Buren's, sind vortrefflich gezeichnet, die großen politischen Fragen aber, der Streit wegen der Bereinigten Staaten=Bank und die Errichtung des Unterschatzamtes, die sonstigen finanziellen Maßregeln und Jolltarife, die großen beiden wirthschaftlichen Krisen, die Probleme der inneren Politik, wie Seminolenkriege und Indianerangelegenheiten, innere Verbesserungen und Wegerecht, das Recht der freien Rede und Petition, Knebelung der Minderheit durch Mehrheitsbeschlüsse, endlich die Zersetzung der bisherigen und die Unfäße neuer Parteien treten in der Holstichen Darstellung in die rechte Beleuchtung zu der alles korrumpirenden, alles beherrschenden Sklavenhalter=Suprematic. Mit jedem der hier geschilderten Jahre wird das Ringen heftiger, der Kampf erbitterter und die Aktion dramatischer, bis endlich mit der Ans nexion von Texas der Süden seinen höchsten Triumph feiert und einen wahren Phrrhussieg erringt. Denn von jetzt an läßt sich die verhängnißvoll heraufbeschworene Katastrophe nicht mehr bannen, und die Sieger gehen schließlich an ihrem größten Erfolge zu Grunde. Selten hat es eine verlogenere und unsitts lichere Politik gegeben, als die bei dieser Gelegenheit von den Vereinigten Staaten befolgte: sie war um jo verächtlicher, als pie-sich hinter freiheitliche Phrasen versteckte, welche namentlich auch von den in amerikanischen Dingen völlig urtheilslosen deutschen Politikern für baare Münze genommen und in der Union zwar verstanden, aber nicht energisch zurückgewiesen wurden. Die Annexion von Texas ist der bestgeschriebene und auch durch ihren Inhalt fesselnbste Theil des Holstichen Werkes und verdient die ganz besondere Aufmerksamkeit des Lesers; sie schließt den vorliegenden Band glücklich ab, weil sie zugleich den Schlüssel zum richtigen Verständnisse der nächsten nunmehr folgenden Periode (1845 — 1861) liefert. Zunächst hatte sie die Auflösung der bisherigen Parteien zur Folge. In dem Maße, in welchem der Schwerpunkt der amerikanischen Politik mehr und mehr nach dem Süden fiel, hatte sich zuletzt die Frage zwischen Whigs und Demokraten einfach auf ein gegenseitiges Ueberbieten im Dienste der Sklavenhalter reduzirt, um an den Vortheilen der Herrschaft Theil zu nehmen. Der Unterschied war nur der, daß die Whigs mit Anstand dienen und alles für den Süden thun wollten, wenn es nur in allmählichen llebergängen und in passender Umhüllung geschehen konnte, während die Demokraten energischer, durchgreisender, frecher, unbedingter ergeben waren und außerdem über die Stimmen der großen Masse geboten. Theodor Parker nennt einmal geistreich die Whigs fällig gewordene Demokraten und die Demokraten Whigs auf Zeit. Fortan verfiel die Whigpartei immer mehr, die Demokraten dagegen bilbeten sich neu auf Grundlage der Stlaverei, im Knechtsdienste des Südens.

Es ist das große Verdienst Holst's, diesen Prozeß und die ganze hier kurz angedeutete, mit logischer Folgerichtigkeit sich vollziehende Entwicklung nicht allein thatsächlich richtig und überzeugend geschildert, sondern auch in den eingreifenden Personen und den bestehenden Verhältnissen Ursache und Wirkung durchsichtig mit einander verknüpft zu haben. Seine Leistungen sind um so anerkennenswerther, als er bei jedem Schritte, den er vorwärts that, sich erst aus dem Rohesten herauszuarbeiten hatte, da auch in der amerikanischen Literatur nur wenige brauchbare Vorarbeiten vorhanden sind und da diese wenigen nur einzelne Episoben, nicht aber den organischen Zusammenhang der poli= tischen Entwicklung darstellen. Vor Ausbruch des Bürgerkrieges wollte sich die Mehrzahl der amerikanischen Geschichtschreiber und Politiker an einem so heiklen Gegenstand die Finger nicht verbrennen, und auch nach seiner Beendigung haben sich noch keine Forscher gefunden, welche der Aufgabe gewachsen wären. ist also einer der ersten, wenn nicht der erste Historiker, der uns statt einer fable convenue ein wirkliches Stück neuer amerika= nischer Geschichte giebt und eine Umkehr von dem bisher ein=

geschlagenen falschen Wege bezeichnet. Denn auch auf diesem Gebiete haben sich die Einflüsse der Jackson'schen Zeit nur zu stark geltend gemacht. Bancroft, der Begründer der amerikanischen wissenschaftlichen Geschichtschreibung, hat sich in den letzten Bänden seines großen Werkes zwar von der in seinem Anfange eingeschlagenen Richtung losgesagt; allein seine damalige Auffassung, der Gögendienst, den er mit dem Volk als Inbegriff alles Guten und Edlen treibt, beherrscht im großen Ganzen noch die Amerikaner und bestimmt deren Ansichten über ihre Geschichte. Alls Bancroft 1833 zuerst auftrat, war er ein begeisterter Berchrer und Anhänger der demokratischen (Jackson'schen) Partei. Jackson stand damals im Zenith seiner Popularität und galt den Massen als der uneigennützige Vertheidiger der "allgemeinen Menschenrechte" gegen eine engherzige Aristokratie. Daß sich diese allgemeinen Menschenrechte nicht mit der Sklaverei vertrugen, fümmerte das Volk nicht, denn der "damned nigger" nichts zu sagen. Jackson und die Seinigen knüpften mit dieser Theorie unmittelbar an Jefferson und die virginischen Abvokaten an, welche sie von den französischen Encyklopädisten gelernt und mit ihnen den Sat, daß alle Menschen gleich geboren seien, zu einem wirksamen politischen Dogma erhoben hatten. Die angeborenen allgemeinen Menschenrechte zogen nun mächtig bei der großen Masse, mochten sie immerhin im schroffen Gegensatz zu der englisch-amerikanischen demokratischen Unschauung stehen, welche auf Ueberlieferung, Präzedenzfällen und dem Common Law ruht. So trat benn im politischen Leben ber Union ber repräsentas tiven immer siegreicher, weil täglich offensiver, die radikale Des mokratie gegenüber, welche, wie oben näher ausgeführt, ganz folgerichtig zur Konstitution des Staates New-Nork von 1846 und schließlich zur allgemeinen Korruption bes Staatslebens führte. Ist nun der politische Bankerott dieser Theorie von den denkenden Amerikanern längst erkannt, so ist doch den weniger Gebildeten ihr Einfluß auf die Darstellung der Geschichte ihres Landes und ihr innerer Zusammenhang mit der offenbarsten Geschichtsfälschung noch nicht klar geworden, so macht sich nament= lich dieser Zug des falschen Idealisirens, der am liebsten nur

die halbe Wahrheit sagt, in den geschichtlichen Lehrbüchern aller Schulen des Landes breit. Mit dem Schulunterricht hört aber für 19/20 der Bevölkerung überhaupt das Studium der Geschichte auf. Unter den obwaltenden Umständen kann es deshalb nicht fehlen, daß Holft von guten Leuten, aber schlechten Musikanten in übel angebrachter Empfindlichkeit als Verkleinerer der amerika= nischen Größe, als Feind der republikanischen Freiheit, als "europäischer Tyrannenknecht" angegriffen wird; allein er kann sich über solche Anklagen um so leichter trösten, als ihm seitens amerikanischer Gelehrter der Dank für den ersten Band seines Werkes schon dadurch bethätigt worden ist, daß sie ihn als Lehrbuch in Ann Arbor und Pale College, zwei der bedeutendsten amerikanischen Hochschulen, eingeführt haben. Die "Nation", das beste amerikanische Wochenblatt, stellt die Holst'schen Arbeiten auf dieselbe Stufe mit Gneist's bahnbrechenden Werken über die englische Verfassung, und die North American Review, als Quarterly das, was die Nation als Wochenschrift ist, erklärt an= erkennend vom ersten Bande, daß kein Amerikaner den Gegen= stand eben so gut habe behandeln können. Uebrigens haben bereits hochpatriotische Amerikaner, von denen ich hier besonders G. W. Greene und Francis Parkman, wenn auch auf anderen Gebieten der Geschichte ihres Landes, die nüchterne fritische Auffassung und Darstellung, welche Holst die Feder führt, der traditionellen Ruhmredigkeit und Empfindlichkeit ihrer Landsleute gegenüber zur Geltung gebracht, und ce ist nicht zu bezweifeln, daß ihnen aus dem heutigen Geschlechte, welches große geschichtliche Ereignisse erlebt und mitgemacht hat, noch manche tüchtige Nachfolger erwachsen werden. Was speziell aber den Bankerott der radikalen Demokratie betrifft, so müßte es schlecht um das amerikanische Volk stehen, so hieße es an seiner Zukunft ver= zweifeln, wenn es, nachdem es einen furchtbaren Krieg siegreich zu Ende geführt hat, nicht auch in seinem inneren Staatsleben ben rechten Weg zu einer gesunden und glücklichen Fortentwicklung wieder finden sollte, einen Weg, welchen ich hier kurz als die alt = und neu = englische Anschauung von den Pflichten und Rechten des Bürgers bezeichnen möchte.

3ch freue mich, mit der Mittheilung schließen zu können, daß ber Berfasser zur Zeit seine Studien für die nächsten Bande in den Ver. Staaten selbst fortjetzt, nachdem er zunächst durch Sybel's freundliche Vermittlung von der hiefigen Akademie der Wissenschaften zur Bestreitung der Reise und sonstigen Kosten eine Summe von 11000 Mark bewilligt erhalten hat. Wenn seit der Veröffentlichung des ersten Bandes die Bibliothek des deutschen Reichstages auch die grundlegenden - theilweise sehr seltenen - amerikanischen Werke uber amerikanische Verfassung, Gesetzgebung, Politik und Geschichte angeschafft hat, und wenn sie auf diesem Gebiete unstreitig auch für Deutschland die beste ist (was freilich bei der Armuth umerer größten Bibliotheken an Americanis herzlich wenig jagen will, jo kann sie doch für die Zwecke der Holstschen Arbeit nicht andreichen, da es bei ihr gerade vielfach auf Behandlung Einzelfragen ankommt, deren Quellen meist aus dem Buchhandel verschwunden und höchstens in Boston, New-York, Philadelphia und Washington zu finden sind.

Möge der Verfasser drüben eine recht reiche Ausbeute sinden, und möge er uns recht bald mit einer eben so geluns genen Fortsetzung seines verdienstvollen und bedeutenden Werkes erfreuen!

## Literaturbericht.

Stanislaus Guyard, un grand maître des assassins au temps de Saladin (Extrait du Journal asiatique). Paris, imprim. nat. 1877.

Die Geschichte der Assassinen ist von de Sacy, v. Hammer, Quatremère, Defrémery und dem Verfasser des vorliegenden Buches (Fragments relatifs à la Doctrine des Ismaelîs. Paris 1874) mit außer= ordentlicher Gründlichkeit durchforscht worden; hier wird uns ein neuer Beitrag auf Grund einer Anekdotensammlung des Abû Firas geboten, welcher besonders für die Zeit Saladin's Interessantes genug enthält. Der Autor giebt zunächst eine kurze Geschichte der Entstehung und Entwicklung dieser furchtbaren Sekte, deren dogmatische Grundlehren nur aus dem Zusammenhang mit dem Gnosticismus des Orients erklärt und begriffen werden können, und erörtert an der Hand seiner Quelle besonders genau das Verhältniß, in welchem Saladin zu den Ussassinen gestanden. Auch gegen ihn hatten sie einen, freilich ver= geblichen, Mordversuch gemacht, und er suchte dafür Rache an ihnen zu nehmen, indem er ihre Hauptburg Wassisch belagerte; allein er hob die Belagerung auf, nachdem er seine Unsicherheit mitten im eigenen Heere erfahren, ging sogar mit dem Scheich Raschid ad-din ein Bündniß ein und gab die Verbreitung ihrer Lehre in seinem Reiche frei. Besonders interessant ist hierbei, zu erfahren, daß die Ermordung des Markgrafen Konrad von Thrus durch die Affassinen auf Saladin's Betreiben erfolgt sein soll, was sonst keine Quelle berichtet (§. VIII p. 87-91), da als Urheber fast allgemein König Richard genannt wird (siehe des Berf. Beiträge 2, 221; vgl. auch den Index ad. voc. Assassinen). Trop dieses von muslimischer Seite selbst kommenden Zeugnisses muß man behaupten, daß wir Saladin als einen viel zu edlen und großen Charafter kennen, als daß von ihm der Befehl oder Wunsch eines Meuchelmordes gegen seinen Feind ausgegangen wäre.

Ohne Zweisel war unser Autor berusen wie wenige, über die Geschichte der Assassinen zu berichten; aber es wäre wol zu wünschen, daß man auch der Wenge occidentalischer Berichte, welche von den ältesten Kreuzzugsschriftstellern bis auf die Pilgerbücher des späten Wittelalters über die Assassinen hindeln, gerecht zu werden suchte; ebenso mag ein eingehenderes Studium des indischen Settenwesens, besonders der Thugs, noch manches Interessante für dieses Thema ergeben.

R. Röhricht.

Theodor Lindner, Geschichte des deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrstunderts dis zur Resormation. Erste Abtheilung: Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. Zweiten Bandes erste Hälfte. Braunschweig, Schwetichte u. Sohn (M. Bruhn). 1876.

Nachdem der Verf. im erften Bande seines Berkes (vgl. H. 3. 1875 S. 195 — 198) die Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel bis zum Jahre 1387 dargestellt hatte, führt er dieselbe in der vorliegenden ersten Hälfte des zweiten Bandes bis zum Jahre 1397 Er beginnt mit dem Ausbruche des großen Städtefrieges und schildert mit Geschick und lleberfichtlichkeit die diplomatischen und die friegerischen Begebenheiten der ereignisvollen Jahre 1388 und 1389. Mit Recht stellt er auch hier wieder die innere Berschiedenheit in der Politik beider Städtebunde in den Mittelpunkt: die kriegerische, energische Haltung des schwäbischen, innerhalb dessen dann freilich auch einzelne Glieder, vor allen Nürnberg, engherzige Sonderpolitik treiben, und die ängstlichere des rheinischen Städtebundes, der bis zulett den Frieden zu wahren sucht, weil er "zum Unglücke für die städtische Sache den Krieg nicht prinzipiell auffaßt", der dann darüber den günftigen Moment zum Handeln versäumt, aber auch selbst bann, als er sich dem Kampfe nicht länger entziehen kann, ihn, wie Lindner treffend sagt, nur als Bundesgenosse der Schwaben, nicht im eigenen Standesinteresse unternimmt und mit den Fürsten nicht als solchen, sondern nur als Gegnern seiner Freunde Krieg führt. Es darf nicht Wunder nehmen, daß die Städte bei diesem Mangel an einheitlichem Auftreten, zu welchem das festgeschlossene Einstehen der Fürstenpartei für ihre Stellung im Reiche einen bemerkenswerthen Gegenfat bildete, den Kürzeren zogen, um so mehr als auch Wenzel, haltlos und schwan= kend wie er war, trot seiner anfänglichen Annäherung an die städtische Sache im letten Augenblick sich wieder von dieser ab = und den gefinnungsverwandteren Fürsten zukehrte. Auf allen Punkten sehen wir die Städte unterliegen; sie müssen ihren Bund ausgeben, der allgemeinen Landfriedensorganisation'), die nun endlich zu Stande kommt, sich unter= und einordnen. Damit war es denn für immer mit der Möglichkeit vorbei, "daß die Verfassung des Reiches vom Reichssbürgerthum aus eine Veränderung erfuhr".

Im weiteren Berlaufe seiner Darftellung bespricht der Berf. zu= nächst die gleichzeitigen Kämpfe in der Schweiz und um Dortmund und geht dann auf die Verhältnisse im Westen des Reiches über, ins= besondere auf den Feldzug der Franzosen gegen Jülich und Geldern. Dann behandelt er die Durchführung des Egerer Landfriedens im Reiche und Wenzel's Reichspolitik in der nächsten Zeit nach Erlassung desselben, vor allem die Münzgesetzgebung und die neue Juden= beraubung. Eine Reihe weiterer Kapitel ift einer recht durchsichtigen Darlegung der verwickelten Verhältnisse in den einzelnen Theilen des Reiches zu Anfang der neunziger Jahre gewidmet: der Entstehung neuer, wenn auch zunächst noch recht vorsichtig gehaltener Städtebund= nisse, der Theilung Baierns, der Verpfändung der Mart Branden= Sodann folgt die Besprechung des wechselvollen Verhältnisses Wenzel's zu seinen Verwandten sowie zu Herzog Albrecht III. von Defterreich und als Uebergang zu den böhmischen Dingen eine aus= führliche, maßvolle und ganz vortreffliche Charakteristik des Königs. Den Schluß des Halbbandes bildet die Darstellung der Unruhen in Böhmen von 1393 — 1397.

Fassen wir unser Urtheil über den zweiten Band, soweit er vorsliegt, zusammen, so können wir nur daszenige über den ersten wieders holen und bestätigen. Der Verf. hat es verstanden, auf der Grundslage der meisterhaften Edition und der entscheidenden und bahnbrechens den Untersuchungen Julius Weizsäcker's, unterstützt von eigenem kristischen Geschick und Takt, eine vortreffliche Darstellung der von ihm bearbeiteten Periode zu geben. Besonders hervorzuheben ist, daß es

1) Ich darf diese Gelegenheit wol zu einer persönlichen Bemerkung benutzen. In der Besprechung des ersten Bandes habe ich eine Arbeit über die Landfriedensbestrebungen der Jahre 1381 und 1382 als bevorstehend angestündigt, ohne mich jedoch bisher, durch Berussssund und andere Arbeiten gehindert, dieses Bersprechens entledigen zu können. Ueberraschende Funde von zahlreichen Entwürfen, Protokollen und Briesen aus jenen Jahren haben mich unzwischen diese Berzögerung nicht bereuen lassen; auch hoffe ich nunmehr bald zur Bersössentlichung des bereits abgeschlossenen Materials schreiten zu können.

ihm im zweiten Bande bei der sortgesetzten Beschäftigung mit dem überwiegend urfundlichen Quellenmaterial jener Zeit vielleicht noch besser gelungen ist als stellenweise im ersten, dessen bekanntlich nur zu großer Sprödigkeit Herr zu werden. Manche Kapitel sind trot ihres nicht immer leichten und einfachen Inhaltes angenehm, ja spannend geschrieben.

Einzelheiten zu besprechen ist einem so weitschichtig angelegten Werte gegenüber an sich kaum am Platze und ist diesmal dadurch besonders erschwert, ja unmöglich gemacht, daß die rechtzertigenden Voten noch mit dem zweiten Halbbande ausstehen. Deshalb läßt sich auch noch nicht überschen, inwieweit dem Verf. bezüglich der zahlzeichen gegen Weizssächer gerichteten kritischen Bemerkungen, die freilich salt ausschließlich nur untergeordnete Punkte betreffen, beizutreten sein wird oder nicht. Um so lebhaster ist unser Wunsch, den zweiten Halbband, dessen Abschluß ja nach dem Erscheinen des dritten Bandes der Reichstagsakten wol nichts mehr im Wege stehen wird, recht bald begrüßen zu dürsen.

Friedrich Ebrard.

Adolf Frant, die evangelische Kirchenversassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts. Leipzig, Opep. 1878.

Die Ueberarbeitung einer bereits im vorigen Jahre publizirten, aber nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren in den Buch= handel gekommenen Schrift. Auch in dieser Ueberarbeitung hat sich der Verf. mit der Berücksichtigung derjenigen Städte, welche in dem bekannten Richter'schen Werke (die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts) vorgeführt sind, nicht aber immer mit der Fassung, in welcher die Kirchenordnungen (oft nur auszugsweise) dort gegeben werden, begnügt, sondern hat sich die letteren noch in anderen Ausgaben zugänglich zu machen gesucht. Vorausgeschickt ist in dem ersten Abschnitt eine kurze Angabe der Berhältnisse, unter welchen in den einzelnen Städten das evangelische Bekenntniß zum Siege und die Organisation der neuen Kirche zu Stande fam, mit starter Betonung des Umstandes, daß immer unter energischem Drängen oder mindestens nachdrücklichster Zustimmung der Gemeinde die Obrigkeit die ent= scheidenden Schritte that. Kurz und einfach werden dann unter den Rubriken: das Kirchenregiment, die Besetzung der Pfarrämter, die Disziplinargewalt über die Geistlichen, die Kirchenzucht, die Gerichts= barkeit in Chesachen, die Verwaltung des Kirchenvermögens - die gemeinsamen Grundzüge der städtischen Kirchenversassungen und, wo die Gemeinsamkeit sehlt, die wichtigeren Variationen auseinandergesetzt. Als gemeinsamer Grundzug tritt, wie in den territorialen, so auch in den städtischen Kirchenversassungen vor allem hervor die maßgebende Rolle der weltlichen Obrigkeit im Kirchenregiment. Die Verschiedens heiten hätten wol mehr gruppirt und erläutert werden können.

W. Wenck.

Histoire de la guerre en Crimée par Camille Rousset. 2º édition. 2 vol. Paris, Hachette. 1878.

Der Berf. des vortrefflichen Werkes: "Histoire de Louvois et de son administration politique et militaire", dessen Studien bisher vorzugsweise dem 17. und 18. Jahrhundert zugewendet waren, hat in seiner Geschichte des Krimkrieges eine eben so interessante wie wichtige Ergänzung der Werke von Niel, Kinglake und Todleben geschrieben. R. hatte 1861 seine Biographie Louvois' nach dem Archiv des dépôt de la guerre, einer Schöpfung des großen Ministers, gearbeitet; französische Kritiken nannten dies Werk mit Recht une révélation. Er wurde zum Historiographen, dann zum Conservateur des archives de la guerre ernannt; eine sehr unzeitige Dekonomie, welche wol die Folge politischer Antipathie war, hat die Kammern 1876 veranlaßt, den Posten im Budget zu streichen.

R. schrieb außer den genannten Werken: La Correspondance de Louis XV et du maréchal de Noailles — Le comte de Gisors (blieb 1758 bei Crefeld) — Les Volontaires — La grande armée de 1813 — und gab la bibliothèque de l'armée française, auf Thiers' Beranlassung, in 18 Theilen heraus. Das vorliegende Werk beruht ganz auf archivalischen Studien; im Archiv des Kriegsministeriums waren alle Briefe aufbewahrt, welche Kaiser Napoleon, der Kriegs= minister Baillant, St. Arnaud, Canrobert, Pélissier und Niel mit einander gewechselt, die einen Einblick in die geheime Geschichte des Rrieges gewähren. R. rühmt Todleben's Unparteilichkeit, nennt das gegen Ringlake's Invasion en Crimée ein langes Pamphlet gegen die französische Armee und Marine, dessen Widerlegung durch einfache Darstellung der Thatsachen eine der Aufgaben ist, welche er sich ge= stellt hat. In der an Trochu gerichteten Widmung erzählt er, Baillant habe bei Beginn des Krieges ausgerufen: "Das ist der trojanische Krieg!" — freilich dauerte dieser zehn Jahre, jener nur zehn Monate, aber beide Male waren verschiedene Bölker auf einem Punkte des

## Paraturbericht.

miliam Summer verennen um eine Stadt zu belagern, und besonders imagand it die Aestickleit, was die Streitigkeiten unter den Führern

Tu Exercite exthalt die Berhandlungen des Kaisers Nikolaus mit wird Sennier: der Kaiser wollte die orientalische Frage im End und England cavalièrement löjen — "Si nous parvenons à tive extendire sur cette affaire, peu importe le resteu. Um Eng-Eil ix exemen, fagte er: "Wenn England fich nach dem Zerfall der Tiefer in den Befit von Aegypten und Kreta fest, habe ich nichts Rifelaus wollte so wenig eine Rekonstruktion des byzan-TI ben Reiche ale eine Bergrößerung Griechenlands, am wenigsten em: Theilung der Türkei in eine Anzahl kleinerer Staaten, die stets er Berd von Revolutionen sein würden. Frankreich wünschte er bei er Ordnung der Angelegenheit auszuschließen; auf Seymour's Be-Did: er zicht erwähnt, erwiderte der Raiser mit echt slawischem Hoch-and l'anne de qui l'autre; nos intérêts, en ce qui recarie la Tarquie, sont parfaitement identiques."

32 ben erffen vier Monaten fehlte der Borbereitung wie dem ander Unternehmen jeder Zusammenhang, alles wurde übereilt, nur ber Mein begangenen ber Mitte machten die vielen begangenen Tie miet gut R vergleicht dies leichtfinnig und ohne Borbemit der trefflich vorbereiteten und machten Errediken nach Aczveten (1798) und nach Algier (1830). Et Antaut ihret gwei Monate nach feiner Ankunft von Gallipoli :- At grin .. Nous ne sommes pas en état de faire la guerre -a ne tati vas la cuerre saus pain, sans souliers, sans marmites man e progrett à l'empereur les difficultés qui assiégent une productive a six cents lieues de ses ressources positives. द एक्ट का के अ एक्ट्स्इक्टांला avec laquelle tout a dû être fait." en man Min en en all n'y a de charbon nulle part, et Nacionalistica de la constant de patriotisme des marins." Am aute marker in bie Mittenungen R. & über die persönlichen Berpartiebe bei stater Ge febite an einem großen Hauptquartier, was In went der form nach unter Fürst Schwarzenberg nederichen Aber febr Gencentration und Einheit des Befehles; M. Ainund dung Cantillert, Lord Ragian, La Marmora, Omer

Pascha agirten oft auf eigene Hand oder wurden durch den Tele= graphen von Paris, London oder Turin aus geleitet. Nach St. Ar= naud's Tod übernahm der tapfere aber unentschlossene Canrobert den Oberbefehl über die französische Armee, den der Raiser "cette nature singulière" neunt, "qui a si bien l'aspect de la décision, quand il ne faut résoudre que de loin, et qui recule toujours, quand il arrive le moment de l'exécution". Das Verhältniß zwischen Canrobert und Lord Raglan war im höchsten Grade gespannt, namentlich war ersterer gegen die von den Engländern gewünschte Expedition nach Kertsch. Eine eigenthümliche Vertrauensstellung hatte General Niel; er berichtete dem Raiser wie dem Kriegsminister über die Persönlichkeiten und Zustände auf dem Kriegsschauplate. Als Caurobert sich immer unbehaglicher und seinen schweren Aufgaben immer weniger gewachsen fühlte, schickte Niel eine Depesche an Baillant, welche dieser am 16. Mai erhictt: "Acceptez sans hésiter la démission de Canrobert, il est très-fatigué, Pelissier est prêt a prendre le com-Am anderen Tage kam Canrobert's Telegramm an mendement." den Kaiser; er schrieb, seine Gesundheit und sein Geist seien durch die fortwährende Spannung so erschöpft, daß ihn seine Pflicht gegen den Raiser und sein Vaterland zwängen zu bitten, daß der Oberbefehl in Pelissier's erfahrene Hände gelegt werde. Er bat, ihm die Führung einer Division anzuvertrauen.

Der Kaiser wie General Niel und wol auch Baillant wollten eine vollständige Cernirung und Isolirung der Festung und als Vorbedingung einen Sieg über die ruffische Feldarmee vor Beginn der eigentlichen Belagerung. Sie hatten die Expedition nach Kertsch niß-Pelissier war ganz anderer Ansicht. "Mon plan est de m'attacher à la place corps à corps et de conquérir pièce à pièce sa partie sud à tout prix. Je suis très-déterminé à ne pas me lancer dans l'inconnu, à fuir les aventures et à n'agir qu'en connaissance des choses."... "L'enlèvement et l'occupation du mamelon vert et du mont Sapoune, coûte que coûte, je veux les avoir." Pelissier gilt für einen rücksichtslosen Gisenkopf, aber hier zeigt er mehr Klarheit und richtiges Verständniß als der Kaiser und General Niel. Bunächft bemühte er sich, das gute Verhältniß zu Lord Raglan herzustellen; er nahm die Expedition nach Kertsch gegen des Raisers Willen wieder auf und verzichtete trop Niels Einwendungen auf die Einschließung und Isolirung von Sebastopol. Am 23. Mai telegraphirte ihm der Kaiser: "J'ai confiance en vous et je ne prétends pas commander l'armée d'ici, cependant je dois vous dire mon opinion, et vous devez en tenir compte"; hier hebt freilich der Nachsatz den Vordersatz auf. Pelissier bat den Kaiser, ihm die nothwendige Selbständigkeit zu lassen, und klagte über den Ginfluß des Telegraphen, der von Paris aus Befehle nach dem weit entfernten Kriegsschauplate sende; an Baillant schrieb er, eine strate= gische Diskussion durch den Telegraphen sei unmöglich, er hoffe den Kraiser überzeugt zu haben, daß dessen Plan unausführbar sei. 31. Mai telegraphirte der Kaiser: "Il ne s'agit par entre nous de discussion, mais d'ordres à donner et à recevoir. Je ne vous dirais pas: exécutez mon plan, je vous dirais: le vôtre ne me parait pas suffire. Une nécessité absolue c'est d'investir la place sans perdre du temps. Dites-moi quel moyen vous employez pour y parvenir." Pelissier ließ sich nicht irre machen und telegraphirte an Baillant: "Pour arriver à l'investissement complet, il faut de toute nécessité prendre dans la partie du sud les ouvrages extérieurs. Je ne dois pas manœuvrer plusieurs divisions sur un terrain inconnu, j'ai dû avant tout resserrer notre entente fort compromise, j'ai tout rénoué. Soyez confiant, et que Sa Majesté daigne l'être aussi."

R. rühmt den Takt und die Klugheit des Kriegsministers Vailslant, der immer zwischen dem esprit dominateur, dem caractère absolu des Kaisers wie des Feldherrn zu vermitteln suchte, der die Stöße der kaiserlichen Ungnade gegen Pelissier, welcher allein das Vertrauen der Armee besaß, ablenkte. Nach dem Mißerfolg vom 18. Juni enthob der Kaiser im Unmuthe Pelissier des Oberbeschls: Vaillant ließ die Nachricht durch einen Kurier befördern, und bald war der Kaiser anderen Sinnes geworden, wie Vaillant vorausgesiehen. Telegraphisch erhielt der Kurier Besehl, nach Paris mit dem Vriese an Pelissier zurückzukehren, der Kaiser verbrannte den Vries, der die Abberufung Pelissier's enthielt, an einem Lichte in seinem Arsbeitszimmer, und Vaillant hielt den Leuchter.

Pelissier hat in schwieriger Lage eben so viel Energie und Festigsteit als Gewandtheit gezeigt, aber seine rücksichtslose Derbheit, ja Rohheit verletzte selbst hohe Offiziere; er duldete keine abweichende Meinung, keinen Widerspruch, bedrohte und mißhandelte jeden, der nicht seiner Meinung war. Selbst Bosquet, der Held von der Alma, von Inkermann, vom Mamelon vert, wurde empfindlich beleidigt. Zwei Generale, Manson und Brunet, hatten durch ein Versehen,

der erste etwas zu früh, der andere am 1×. Juni etwas zu spät in's Gesecht eingegriffen. Beide fanden im Kampfe den Heldentod. Als Pelissier die Meldung empfing, sagte er: "Wenn sie nicht todt wären, hätte ich sie alle beide vor ein Kriegsgericht gestellt." Aber nur seiner rauhen Energie konnte es gelingen, den zähe festgehaltenen Plan, den Kaiser Napoleon mißbilligte, auszuführen.

F. v. M.

Amalie v. Lasauly, Schwester Augustine, Oberin der barmherzigen Schwestern im St. Johannishospitale zu Bonn. Gotha, Perthes. 1878.

Amalie v. Lasauly. Eine Bekennerin. Von J. H. Reintens. Bonn, Reusser. 1878.

Wie es kam, daß gleichzeitig zwei Biographien über die wegen ihrer Zurudweisung bes Unfehlbarkeitsbogmas von den kirchlichen Obern am Ende ihres Lebens verstoßene Vorsteherin des bonner Hofpitals erschienen, darüber giebt die Borrede der zweiten Schrift eine kurze Andeutung mit den Worten: "Durch Mißverständnisse ist es geschehen, daß das vorhandene Material für die Biographie nicht in Eine Hand gelegt worden ist." In der That wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir Eine, nach jeder Richtung hin maßhaltende Arbeit von Einer, das gesammte vorliegende Material in künstlerischer Form gestaltenden Hand erhalten hätten. Indessen ergänzen sich die beiden nun erschienenen Schriften auf eine wünschenswerthe Weise, indem jede das interessante Leben von einem eigenartigen Gesichts= puntte, darum mit verschiedener Färbung darzustellen unternimmt. Daß dasselbe nicht bloß nach seinem äußeren Verlaufe, sondern auch nach dem inneren Werthe sowie nach seinem originellen, fast einzig= artigen Charafter in beiden Darstellungen die richtige Würdigung ge= funden hat, beweist der bei aller Berschiedenheit im wesentlichen übereinstimmende Eindruck, welchen der Lefer aus der Lekture derselben empfängt.

Es ist ein für eine katholische Ordensschwester reich bewegtes Leben, welches sich hier vor unseren Augen entrollt. Amalie v. Lasaulx war am 18. Oktober 1817 zu Koblenz geboren als die Tochter eines talentvollen und angesehenen Architekten. Ihre beiden Schwestern widmeten sich gleich ihr dem Beruse der barmherzigen Schwestern. 1840 bei den Borromäerinnen in Nanch eingetreten, wirkte sie mit unermüdlicher Hingebung für die leidende Menschheit in Aachen, die sie Ende des Jahres 1849 an das neu errichtete katholische Hospital

in Bonn als Oberin berufen murde. Unter ihrer Leitung erlebte diese Alustait eine rasche, immer reicher sich entfaltende Blüthe. Selbst hoch gebildet und reich begabt, hatte fie gleiches Verftandniß für die geiftigen Bedürfnisse, wie Theilnahme mit den körperlichen Leiden ihrer Mit= menschen aller Bildungsstufen und Stände. Mitglieder fürftlicher Familien schenkten ihr Butrauen und Berehrung, wie auch die ärmften, - ungebildetsten Kranken, die ihrer Pflege anvertraut waren, mit Liebe und Dankbarkeit an ihr hingen. Dabei ertrug fie die mit ihrem Stande verbundene Uebung mancher ihr widerwärtiger religiöser Aeußer= lichkeiten leicht und willig, ja selbst die in der letten Beit unter jesuitischer Leitung sich steigernde, von ihrer edlen Bahrheitsliebe und reinen, aufrichtigen Frömmigkeit verabscheute ultramontane Richtung ihres Ordens vermochte die Anhänglichkeit an denselben in ihr nicht zu untergraben. Von den Vorgängen auf dem vatikanischen Konzil wol unterrichtet und die ganze Tragweite des mit den bekannten Mitteln bort durchgesetzten Dogmas der Unfehlbarkeit durchschauend, wurde fie in ultramontan-geistlichen Rreisen als eine Gegnerin dieser neuesten "Offenbarungswahrheit" bekannt und -- verfolgt. Um Ende ihres thatenreichen Lebens, todtfrank, ward sie ihres Vorsteheramtes entset und von Bonn ihrem Wunsche gemäß nach Ballendar bei Koblenz gebracht, wo sie, den zudringlichsten und quälendsten "Bekehrungsversuchen" bis zu ihrem Ende, am 28. Januar 1872, beharrlich widerstehend, mit dem klarsten Selbstbewußtsein, in ergreifend frommer, gottinniger Stimmung ben Beift aufgab.

Dieses an Thaten und Stürmen reiche Leben wird in den anonymen "Erinnerungen" von einer Dame, wie wir hören einer Berwandten der Entschlasenen, auf Grund eines ziemlich umfangreichen Materials, namentlich einer Sammlung von Briefen, von welchen die meisten an Prof. Cornelius in München gerichtet sind, in einer sehr ruhigen, obsjektiven, schön geordneten und glatt dahinfließenden Darstellung geschildert. Der Liebe, mit welcher das Lebensbild gezeichnet ist, wird man es gern nachsehen, wenn von zeitgenössischer Geschichte mitunter etwas viel in die Darstellung verslochten ist, und vielleicht darum die Verstorbene dann zu sehr in dem Mittelpunkte der Ereignisse erscheint. Auch dursten untergeordnete Einzelheiten, namentlich kurzer Hand hinsgeworfene Aeußerungen der Verstorbenen, welche so unzusammens hängend mitgetheilt in weiteren Kreisen möglicherweise eine schiefe Ausstalien wahrheitsgetreue Schilderung gelitten hätte.

In der Hand des Bischofs Reinkens hat die auf Briefe, den Rest eines von der Verstorbenen geführten Tagebuches, eine dreißigjährige persönliche Bekanntschaft sowie auf genaue Mittheilungen insbesondere über ihre letten Lebenstage in Vallendar gestütte Biographie sich naturgemäß zugleich zu einer den Personen gerecht bleibenden, aber das System des Ultramontanismus ohne Zurückhaltung angreifenden Polemik gestaltet. Würde man in einer lediglich historisch gehaltenen Biographie manche Ausführungen über die sittlich verkehrten Grund= sätze jesuitischer Frömmigkeit u. s. w. nicht erwarten, so fanden die= selben ihre Stelle, sobald die tragischen Schicksale der Schwester Augustine nicht bloß um ihrer selbst willen geschildert, sondern auch zum Ausgangspunkte für eine nur zu tief begründete Anklage wider die rönische Hierarchie gemacht werden sollten. Neues konnte hierbei selbstverftändlich kaum gesagt werden; aber des Alten gab es in Fülle. Die fortgesette kirchliche Polemik verhinderte aber den Verf. nicht, allen Seiten des geschilderten Lebens, der echt menschlichen und ge= sund natürlichen Empfindungsweise der Berstorbenen, wie ihrer tief innerlich gegründeten, warmen driftlichen Gesinnung, vollkommen ge= recht zu werden. I.

Leben, Wirten und Ende weiland Seiner Excellenz des oberfürstlich winkeltramschen Generals der Infanterie Freiheren Lebrecht v. Knopf. Aus dem Nachlasse eines Offiziers herausgegeben von Siegrist. Darmstadt, Zernin. 1877.

Der Verfasser dieser wizigen, geistreichen Schrift ist der verstorbene hessen = barmftabtische Major 28. v. Plonnies, bekannt durch seine gediegenen Arbeiten über Baffentechnik und das kleine Feuergewehr. Deutschland ift seit dem Zeitalter der Reformation arm an guten Satiren; diese ift eine der schärfften, treffendsten, geistig freiesten, deren sich unsere Literatur zu rühmen hat. Zunächst ist das Militär= wesen in den kleineren Staaten der Gegenstand der humoristischen Darstellung, welche durch die Schöpfung der Reichseinheit keineswegs gegenstandslos geworden ist; Plonnies stellt im Bilde des Heerwesens eines Rleinstaates den engen, starren, pedantischen und geisteslecren Sinn dar, der weder an Darmstadt gebunden ist, noch durch die Größe eines Reiches verhindert wird. Er bekämpft den Geist, der treffliche Korporale und Gendarmen, Kalkulatoren und Registratoren groß zieht und darüber die wahre Erziehung des Soldaten, den Beruf den Krieges und die ideale Auffassung des Baterlandes ver= gißt. Der traurige Held der Lebensbeschreibung war der Sohn eines Rompagnieschneiders und einer Kasernenauswärterin in Winkelkram: er wurde als Schneider im Leibregiment angestellt, und es glückte ihm durch Anfertigung einer Kamasche, welche der allerhöchsten Intention durchaus entsprach, die Gunst des Fürsten zu gewinnen. Er wurde Regimentsschneider, Offizier, Hauptmann, geadelt, endlich General und Excellenz. Eine frühere Maitresse eines Prinzen heirathete er, da deren rothes Sammetkleid seine Phantafie in Flammen gesetzt hatte. Er war ein Schrecken seiner Untergebenen, da er vom Morgen bis Abend egerzirte, inspizirte und kontrollirte; aber sein Kriegsherr, Fürst Frenäus, blieb ihm gewogen. Als Knopf gestorben, streiten Engel und Teufel um seine Seele, und der Teufel macht geltend, daß die Excellenz lebenstang eine Plage seiner Untergebenen gewesen und Strafe verdiene. Uls Engel und Teufel weiter streiten, zerreißen sie ihn: dem einen bleibt der Rock, dem andern die Hose; eine Seele hatte Knopf nie gehabt, so wenig als die Exerzirer und Uniformspieler des Hofes in Winkelkram. Der Dichter durfte es wagen, in dieser Schlußsene an den Kampf der Engel und Teufel im zweiten Theile des Faust zu erinnern.

F. v. M.

Engelbert Bufterwiß' märkische Chronik nach Angelus und Hafftig berausgegeben von Julius Heidemann. Berlin, Weidmann. 1878.

Die vorliegende Publikation giebt eine Art Rekonstruktion des verloren gegangenen brandenburgischen Chronisten Engelbert Busterwiß. Es ist bekannt, daß im Vergleich zu anderen Territorien die Mark Brandenburg sich durch eine auffallende Armuth an chronika= lischen Aufzeichnungen hervorthut. Fast alles, was uns in dieser Beziehung erhalten ist, Wichtiges und Unwichtiges, hat Riedel in einem Bande seines Codex diplomaticus (4, 1) zusammenstellen Einestheils ist in der Mark im allgemeinen wenig Reigung zu historischen Arbeiten hervorgetreten, anderntheils hat ein ungünstiges Geschick über wichtigen Geschichtsquellen gewaltet. So kennen wir die vielgenannte bald nach dem Tode Waldemar's verfaßte Chronik von Brandenburg nur aus den Auszügen des Böhmen Pulcava, die Chronik des Brandenburger Engelbert Wusterwit aus den späteren Geschichtschreibern Angelus und Hafftig. Engelbert Busterwit beschrieb als Zeitgenosse die für die Mark Brandenburg so wichtigen Jahre 1391—1425. Sein Werk aber, von welchem weder das Dris ginal noch eine Abschrift erhalten ist, würde spurlos verschwunden

sein, wenn nicht Angelus in seinen Annales marchiae Brandenburgensis (erschienen 1598 zu Frankfurt a. D.) und Hafftiz in seinem Microchronologicon oder Microchronicon dasselbe fast wörtlich aussgeschrieben hätten. Da ersterer bei den einzelnen Nachrichten aussdrücklich den Engelbert als seine Quelle angiebt und letzterer, wenn auch ohne diesen Gewährsmann zu nennen, ziemlich genau mit dem ersteren übereinstimmt, so treten die Worte des Engelbert aus den Ueberlieferungen dieser beiden Späteren bemerkbar hervor.

Die Publikation Riedel's, auf deren Mangelhaftigkeit H. schon früher in den Forschungen (17, 532. 578) ausmerksam gemacht hat, beschränkt sich auf den Wiederabdruck der Auszüge des Angelus (4, 1, 23, ff.) und läßt die Nachrichten des Hafftiz (4, 1, 46 ff.) dis zum Jahre 1411 unberücksichtigt. H. hat an oben bezeichneter Stelle seine Ansichten über den bei einer neuen Bearbeitung einzusichlagenden Weg ausgesprochen. Er ist hierbei nicht stehen geblieben, sondern hat sich selbst in dem vorliegenden Buche der Nühe einer neuen Herausgabe unterzogen. Er stellt den Angelus und Hafftiz in zwei Columnen neben einander, ersteren nach dem oben genannten Orucke des Jahres 1598, letzteren nach mehreren Handschriften, welche er Einteitung S. 12. 13 aufzählt, und versieht den Text mit kritischen historischen Erläuterungen. Wenn hiernach gegenüber der Aussgabe Riedel's die Bearbeitung H. is immerhin einen Fortschritt bestundet, so ist doch auch diese nicht frei von Mängeln.

Vor allem können wir mit der einfachen Nebeneinanderstellung beider Neberlieferungen die Aufgabe des Herausgebers nicht für ersichöpft erachten. Es wäre vielmehr nothwendig gewesen, etwa nach der von Scheffer-Boichorst bei Wiederherstellung der Annales Patherbrunnenses befolgten Methode eine einheitliche Form der Engelbertschen Chronik herzustellen; hierbei hätte es Sache einer eingehensden Chronik herzustellen; hierbei hätte es Sache einer eingehensden Leberlegung sein müssen, wie die Verschmelzung der ziemlich gleichlautenden Stellen beider vorzunehmen und ob nicht die an verschiedenen Punkten aussührlichere Erzählung des Hafftiz durch besonderen Druck bemerkbar zu machen gewesen wäre. Ferner hätte der Herausgeber die Stellen, welche Hafftiz dem Breviarium des Angelus entlehnt, besser gänzlich übergehen, bei der Ausscheidung Hafftizischer Buthaten eine strengere Kritik üben und durch Beisügung eines Inschaltsverzeichnisses die handliche Brauchbarkeit des Buches bedeutend erhöhen können.

In der Auswahl der Hafftiz = Handschriften hat Verf. einen 19\*

Mißgriff gethan. Unter denselben sind deutlich zwei Hauptredaktionen zu erkennen, welche beide in den zahlreichen Abschriften bald hier, , bald dort Zusätze und auch Auslassungen erfahren haben. reicht ursprünglich bis zum Jahre 1595, die andere bis zum Ende des Jahres 16(11), lettere sich wesentlich von der ersteren dadurch unterscheidend, daß in ihr die älteren Partien bis zum Jahre 1411 ausgelassen sind. Hiernach kann nur eine Handschrift der Redattion von 1595 von einem Herausgeber des Engelbert in Betracht gezogen werden. Auch H. thut dies, jedoch unter Zugrundelegung von vielfach mangelhaften Handschriften. Ihm sind die Handschriften des Geheimen Staatsarchivs — sechs an der Zahl — entgangen, welche vor den von ihm benutten den Vorzug verdienen. Dieselben gehören der erften Redaktion an, beginnen also die auf Engelbert zurückzuführenden Nachrichten mit dem Jahre 1391 und schließen sich in ihrem Wortlaute enger an den Engelbert des Angelus an, als die von H. be= nutten. Hätte er diese eingeschen, so würde er sich auch Erläuterungen über sachliche Unrichtigkeiten des Hafftig, die in Wirklichkeit nicht vor= handen sind, haben ersparen können. Go redet eine dieser Handschriften in Uebereinstimmung mit Angelus zum Jahre 1400 von einem den Brandenburgern auferlegten Lösegeld von 1600 Schock böhmischer Grojchen und von 11 frei zu gebenden magdeburger Ge= fangenen, nicht aber von 10(x) Schock und 51 frei zu gebenden Gefangenen. Zum Jahre 1410 heißt der Hochmeister des deutschen Ordens Gungien und nicht Bungien. Dietrich von Quipow zerstört im Jahre 1414 nicht "freytags", sondern "dienstag nach assumptionis Mariae" die Stadt Nauen. Zum Jahre 1416 erlegt Wichard von Rochow nicht 600, sondern 660 Schock böhmischer Groschen, zahlt Hartwig von Bülow nicht 600, sondern 500 Schock. Im Jahre 1117 wird Dietrich von Quipow nicht im Moster Marienburg, son= dern Marienborn begraben. Im Jahre 1422 stirbt König Wladislaw von Polen nicht "in die 80", sondern "in's 90 Jahr" alt.

Außerdem dürften einige an das Lehniner Gedenkbuch sich anstehnende Bemerkungen nicht ganz ohne Widerspruch bleiben. Fol. 3× Ann. ist von dem Verhältniß der Stände zu Johann von Quipow die Rede; es wird hier erzählt, daß ein Theil derselben sich gegen die Lebertragung der Schuppslicht an Johann von Quipow erklärt habe "umme deswillen, dat unse herre (Jobst) des och nicht wolde vulborden". Dieser herre ist nicht der Markgraf Jobst, sondern der lehniner Abt Heinrich, dessen Entschließungen auf das Verhalten der Rochow's und

der Stadt Brandenburg von maßgebendem Einfluß waren. Ferner nimmt der Herausgeber S. 64 einen Fortsetzer des Gedenkbuches an, indem er sagt, Abt Heinrich habe um 1419 das Lehniner Gedenkbuch angelegt, in welchem über ihn einer der Fortsetzer dieses Werkes schreibe zc. Abt Heinrich hat nicht selbst das Gedenkbuch angelegt, fondern nur die Aufzeichnung der Denkwürdigkeiten angeordnet, und nicht ein Fortsetzer, sondern der mit der Abfassung des Gedenkbuches überhaupt Beauftragte, in welchem wir einen Klosterbruder anzunehmen haben, schildert mit den Worten: "cum idem dominus esset vir providus etc." die Persöulichkeit des Abtes. Dieser Mönch verfaßte die Einleitung, beschrieb die Streitigkeiten des Abtes mit dem Domkapitel zu Brandenburg wegen des rositzer Wehrs und die bekannten Reibereien mit Johann von Duipow in zusammenhängender anschaulicher Weise. Die Arbeit dieses Mönches hat allerdings in dem ganzen übrigen Theile des Gedenkbuches, welcher eine lose Aneinanderreihung von Abschriften verschiedener Prozesverhandlungen und juristischer Erörterungen über streitige Besitverhältnisse aus der Regierungszeit der Alebte Heinrich, Johann und Nikolaus bildet, eine wesentlich ungleich= artige Fortsetzung erhalten.

Anton Hegert.

## Die neueste historische Literatur in Thüringen.

Während in der Mehrzahl der Staaten und Länder des deutschen Reiches im Gebiete der Landes= und Provinzialgeschichte eine eben so erfreuliche als fruchtbare Rührigkeit herrscht, läßt das deutsche Stamm= land, dessen Geschichte schon durch seine centrale Lage, aber auch durch ihren inneren Gehalt einen besonderen Reiz in sich trägt, in dieser Beziehung vieles zu wünschen übrig. Das Schicksal der Zerstückelung und Vertheilung unter viele Herren, dem Thüringen nur allzufrüh verfallen ist, hilft diese betrübende Thatsache allerdings zum guten Theile erklären, und wenn die thüringische Kleinstaaterei ihre Existenz= berechtigung an der Pflege ihrer Geschichte nachweisen müßte, wäre es in der That schlimm um sie bestellt. In einer günstigeren Lage be= finden sich z. B. allein die Theile Thüringens, die mit Preußen bezw. der preußischen Provinz Sachsen vereinigt sind, wenn auch in diesem Falle die thatsächliche Zerrissenheit eben dieses Gebietes nicht minder ihre unverkennbaren Hemmungen mit sich führt. Immerhin, der histo= rische Berein zu Halle, überhaupt einer ber am besten geleiteten Bereine dieser Art, hat neuerdings seine fruchtbare Wirksamkeit mit Nachdruck

auf eben diese Kreise ausgedehnt, wie er ja von Anfang an auch auf Thüringen berechnet worden war.

Im Jahre 1851 ist bekanntlich ein selbständiger historischer Berein für thüringische Geschichte und Alterthumskunde zu Jena gegründet worden. Und er hat unverkennbar einen muthigen Anlauf genommen und sich sein Ziel hoch genug gesetzt; aber er hat zugleich von Anfang an unter der Ungunst der angedeuteten Berhältnisse gelitten, so daß der Eingeweihte sich nicht wundern konnte, daß nach kurzem, verhältnißmäßig hoffnungsvollem Aufschwung die Thätigkeit desselben in's Stocken gerieth und sogar die Zeitschrift eine Reihe von Jahren hindurch ein nur dürftiges Dasein führte. Erst in neuester Zeit scheint dort das Bedürfniß einer Reorganisation des Vereins und seiner Leitung durch= gedrungen zu sein, wie wir aus dem ersten Bande der "Neuen Folge" der Zeitschrift schließen dürfen, und es steht nun zu erwarten, baß unter dem Einflusse von Männern wie Muther, Lipfius, Sievers, Schutz und Klopffleisch der Verein ein neues Stadium seiner Wirtjamkeit nicht bloß eröffnet hat, sondern zu seinem ursprünglichen Pro= gramme zurückehren und in der Ausführung größerer Aufgaben dort auknüpfen wird, wo vor nun fast zwanzig Jahren in Folge bes Busam= mentreffens einer Reihe von nachtheiligen Umständen abgebrochen worden ist. Die planmäßige Veröffentlichung des noch beinahe ganz vergrabenen und so reichen thüringischen Urkundenschatzes müßte unserem Ermessen nach es sein, worauf sich die Aufmerksamkeit und die Kräfte des Bereins in erster Linie zu vereinigen hätten. Sind es doch nahezu nur Bruch= stücke, was ehedem Michelsen und in größerem Umfange, aber in unvoll= kommener Weise Rein an den Tag gefördert haben '). Freilich wird in diesem Falle als Vorfrage die erste große Schwierigkeit der Mittel= frage zu überwinden sein, an der seinerzeit die besten Absichten der gedachten Gesellschaft gescheitert sind. Von der vorliegenden ersten Probe der "Neuen Folge" der Vereinszeitschrift zeichnen wir zwei Beiträge aus, die sich unstreitig über das Niveau der Arbeiten, wie man solche nur zu häufig immer noch in den "Jahresberichten" der historischen Vereine zu finden pflegt, vortheilhaft erheben und einen entschieden wissenschaftlichen Charakter an sich tragen. Der eine, dessen

<sup>1)</sup> Wir erinnern bei dieser Gelegenheit an des Freiherrn F. B. v. Hagte im Jahre 1867 erschienene "Urkundliche Nachrichten über die Städte, Dörser und Güter des Kreises Weißensee, Beitrag zu einem Codex Thuringiae diplomaticus", eine verdienstliche und umfangreiche Publikation.

Urheber Schum (in Halle) ist, handelt "über bänerliche Verhältnisse und die Verfassung der Landgemeinden im erfurter Gebiete zur Zeit der Reformation", also einen Gegenstand, der überall zu den die längste Beit, zum empfindlichen Schaden der Sache, über Gebühr vernach= tässigten vielleicht auch darum zählt, weil er seiner Natur gemäß nach mehreren Sciten hin über die Grenzlinie der historischen Forschung im engeren, gewöhnlichen Sinne hinausgreift. Der andere, von Schulz, gehört zunächst der Rechtsgeschichte an. Er behandelt "das Urtheil des Königsgerichts unter Friedrich Barbarossa über die porstendorfer Besitzung des Klosters Pforta" und ist, als was er sich giebt, d. h. ein "Beitrag zur Geschichte des fränkischen Rechts in Thüringen und dem Ofterland", und zwar ein ergiebiger, dankenswerther Beitrag. Für die thüringische Geschichte überhaupt ist diese Untersuchung von hoher Wichtigkeit und wird sie bleiben, auch wenn dem Verf. nicht überall Recht gegeben werden sollte. Die Hauptfrage der Untersuchung, über die die Rechtshistoriker das letzte Wort sprechen muffen, coincidirt mit der Frage nach dem Umfange der fränkischen Einwanderung im (engeren) Thüringen, die ohne Zweifel hier sehr weit ging, wie sie im später sogenannten Oftfranken sicher noch größere Dimen= sionen angenommen hat. Doch möchten wir darauf aufmerksam machen, daß die Verwandtschaft zweier (Beschlechter, wie der Verf. das S. 2(11) urgirt, gerade auch in dem von ihm angezogenen Falle auf eine andere, bezw. näher liegende Ursache zurückgeführt werden muß oder kann, als auf ursprüngliche Stammesverwandtschaft. Wenn z. B. im Jahre 1147 die Witwe des ostfränkischen Dynasten Marquard von Grumbach mit ihrem Sohne das in Thüringen gelegene Kloster Ichtershausen gründet, jo möchten wir aus dieser Thatsache weiter gar nichts folgern, daß die in Rede stehende Witwe Marquard's zufälligerweise einem thüringischen Geschlechte entstammte und mit ihren Erbgütern jene Stiftung dotirte; außerdem müßten die Spuren der ostfränkischen Grumbachs doch auch soust und früher in Thüringen wahrzunehmen sein. Der Verf. spricht sich außerdem (S. 16) entschieden gegen die in neuerer Zeit von Knochenhauer und Menzel vertretene Ansicht aus, welche die Neberlieferung von der fränkischen Abstammung der älteren Landgrafen von Thüringen bestreitet. Seine in der Anm. 109 aus geführten Gegengründe scheinen uns für die endgültige Lösung dieser hochwichtigen Frage aber doch nicht ausreichend, wie gern wir auch zugeben, daß die von Anochenhauer in's Feld geführten Gründe eben so wenig genügend sind. Die Untersuchung muß eben von neuem aufge=

nommen und noch von einem anderen Ende angegriffen werden, worauf wir vor Jahren in dieser Zeitschrift bei Besprechung des Knochenshauer'schen Buches bereits hinzuweisen uns erlaubt haben.

Bu der Zeit, in welcher ber genannte Berein barniederlag, im Jahre 1865 wurde in Erfurt unter den Auspizien von v. Tettau, Bener, Herrmann u. a. ein eigener Berein "für bie Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt" gegründet. Ob diese Art von Decentrali= sation innerhalb eines Stammlandes nothwendig oder zweckmäßig ist, darüber kann man verschiedener Ansicht sein; offenbar wächst in neuerer Zeit in Deutschland die Vorliebe dafür, und so wird sie auch ihre guten Gründe haben; aber nicht verkannt darf werden, daß diese Neigung der Lokalisirung und unbegrenzten Vervielfältigung solcher Bereine auch ihre Nachtheile hat und vor allem der Gefahr der Zer= splitterung der Kräfte in die Hände arbeitet. Wie dem aber sei, es ist zunächst unsere Pflicht, die guten Seiten und Früchte bieser Atte der Selbstgenügsamkeit aufzusuchen. Die Stadt Erfurt hat ja eine Geschichte, die schon im Stande ist, Theilnahme zu erwecken und Kräfte zu beschäftigen. Ob diese immer vorhanden sein werden, ist hier wie überall eine andere Frage. Im vorliegenden Falle z. B. sind Herrmann und Tettau mittlerweile hinweggestorben, und ob sich bafür ber wünschenswerthe Ersatz gefunden, wissen wir z. 3. mit Bestimmtheit nicht zu sagen. Immerhin, es liegen nun eine ziemliche Anzahl von Beften der Bereinszeitschrift vor uns, mit Beiträgen freilich verschiedenen Werthes. Einzelnes davon ist auch nebenher selbständig veröffentlicht worden, wie die umsichtige Untersuchung v. Tettau's über die vielbesprochene Doppelehe des Grafen von Gleichen — ein Gegen= stand, der auch außerdem unter den Beiträgen mehrmals wieder= tehrt, und die Hierographia Erfurtensis von v. Mülverstebt in Magdeburg, die einen sehrreichen Neberblick über die stattliche Anzahl von Stiftern und Klöstern in der ehemaligen "Stadt von heidnischen Bauern" gewährt. Ferner mag die Abhandlung von Herrmann über "das Wappen und die Siegel der Stadt Erfurt", die die Zeitschrift eröffnet, hervorgehoben werden; sie zeichnet sich durch Fleiß und sorg= fältige Behandlung des Gegenstandes aus1).

<sup>1)</sup> Dem Andenken des Berf., eines auch sonst in vielen Beziehungen wolverdienten Mannes — von ihm rührt die Bibliotheca historica Erfurt. her sind die "Erinnerungen" an M. E. Herrmann, von H. Beißenborn gewidmet, die dem 7. Heste der Zeitschrift beigegeben wurden.

Ein höchst wichtiges Objekt historischer Forschung bietet Erfurt neben seinen politischen Schickalen in der Geschichte seiner Universsität dar, von der bis jett nur eine, freilich ungemein bedeutende Periode — die Humanistenzeit — von Kampschulte eingehend behandelt worden ist; es wäre in jedem Sinne wünschenswerth, daß eine gründsliche Behandlung derselben nicht zu lange auf sich warten ließe.

Drei Jahre nach dem eben besprochenen (1868) ist noch ein weiterer historischer Verein gegründet worden, in dessen Arbeitsgebiet wenigstens ein Stück des thüringischen Landes fällt; wir meinen den "Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde". Dieses Unternehmen, das weit nach Niedersachsen hineingreift und an dessen Spitze in der Person Jacobs' in Wernigerode der rechte Mann steht, ist in jeder Beziehung als ein zweckmäßiges und berechtigtes zu begrüßen und hat seine Lebenssähigkeit mit einer regelmäßigen Thätigkeit und der jahrweisen Beröffentlichung von je zehn Bänden der Zeitschrift bethätigt. Thüringen anlangend sind es die Gebiete der chemaligen "Harzgrafen" (Stolberg-Wernigerode, Hohnstein, Rlettenberg u. s. w.), ferner von Nordhausen und Sangerhausen, die in das Programm des Vereins ausgenommen und durch einzelne Abhandlungen in der Zeitsschrift vertreten sind, zu deren näheren Erörterungen jedoch eine Verzanlassung nicht geboten erscheint.

Als eine wesentliche Aufgabe für die Förderung der thüringischen Geschichte haben wir oben die sachgemäße Veröffentlichung des thürin= gischen Urkundenschaßes bezeichnet. Eine solche und zwar höchst bedeutende Publikation darf in diesem Zusammenhange nicht völlig übergangen werden, wenn sie in dieser Zeitschrift auch schon seinerzeit die gebührende Würdigung gefunden hat. Wir meinen das "Urkundenbuch der ehemaligen freien Reichsstadt Mühlhausen" von Herquet und Schweinberg (1874), das den dritten Band der "Geschichtsquellen der Provinz Sachsen" bildet. Von regestenartigen Leistungen mag hier an Reitenstein's "Regesten ber Grafen von Orlamunde" erinnert werden, über deren Anlage und Würdigung wir bereits im verflossenen Jahre bei einer anderen Gelegenheit gesprochen haben. Vor allem aber wün= schenswerth in dieser Richtung wären Regesten der alten Landgrafen von Thüringen, für die in dem Directorium diplom. von Schultheß und in Knochenhauer's erwähntem Buche immerhin brauchbare Vor= arbeiten sich bieten.

Bekanntlich hat der jenaer historische Verein seinerzeit begonnen, die eigentlichen Quellenschriften zur thüringischen Geschichte zu ver=

öffentlichen, und mit der Chronik J. Rothe's aufgehört; die Heraus= gabe des Chronicon Sampetrinum Erfurt. durch Stübel und des Carmen occulti auctoris durch Fischer in dem ersten Bande der Geschichtsquellen der Provinz Sachsen hat sich später daran angeschlossen. Was seit der Zeit auf diesem Gebiete weiter geschehen, ist nun freis lich weniges. Hermann Müller, z. Z. in Marburg, hat im vorigen Jahre seine bis 1556 reichende Gisenacher Reimchronik von Melchior Merte (richtiger Merten) publizirt, die indeg von keiner erheblichen Bedeutung ist und, wie von anderer Seite nachgewiesen worden ist, keineswegs bisher unbekannt oder ungedruckt war. Ebenderselbe hat in diesem Jahre die Lebensbeschreibung der hl. Landgräfin Etisabeth von Thüringen — Vita illustris ac divae Elisabeth etc. etc. — des Jacobus Montanus aus Speier neu herausgegeben (Heilbronn 1878). Gegen die erneute Veröffentlichung ist gewiß nichts einzuwenden; dagegen hätte der Herausgeber in seiner Einleitung einen bestimmteren Nachweis von dem positiven Gehalt der Vita und ihrem Verhältnisse zu den älteren bezüglichen Aufzeichnungen geben sollen: denn nur auf diesem Wege war ein vollkommen sicheres Bild nicht bloß von dem literarhistorischen, sondern zugleich dem sachlichen Werthe erhalten. — Von Seetheim's Untersuchungen der Schrift zu über Spalatin als "sächsischen Historiographen" ist bereits von Flathe im verflossenen Jahre an diesem Orte gehandelt worden. Dagegen benuten wir die Gelegenheit, eine höchst fleißige und ergiebige Arbeit von Thilo Frmisch über den "thüringischen Chronikenschreiber Magister Paulus Jovius und seine Schriften" (Sondershausen 1870) in Erinnerung zu bringen. Göt oder Göte (= Jovius) ist in erster Linie durch seine schwarzburgische Chronik bekannt, und wir erhalten über sie wie über ihren Verfasser eine Reihe recht dankenswerther Mittheilungen.

Was nun eigentlich erzählende Darstellungen der thüringischen Geschichte oder einzelner Theile derselben anlangt, so kann es uns nach allem nicht wundern, zu hören, daß es damit in den letzten Jahren ziemlich dürftig und spärlich bestellt ist; denn jede derartige fruchtbare Hervordringung setzt in den meisten Fällen entweder die entsprechende Rührigkeit in der Zurechtlegung der Quellenstoffe oder aber die entsprechenden wissenschaftlichen autonomen Antriebe voraus. Ein Stück Landesgeschichte tritt uns in des inzwischen verstorbenen A. Beck's Geschichte des gothaischen Landes, in drei Bänden, entgegen, die, wenn wir uns recht erinnern, allerdings mit Unterstützung der bezüglichen

Staatsregierung zu Stande gekommen, aber nicht auf streng wissenschaftlichem Grunde aufgeführt ist. Beck hatte sich wenigstens mit der neueren Geschichte des gothaischen Landes und Hoses schon mehrfach beschäftigt, jedoch die älteren Verdienste um die thüringische Geschichte, die er sich z. B. durch seine Schriften über "Herzog Johann Friedrich den Mittleren" und "Ernst den Frommen" erworben, erhalten durch dieses sein lettes größeres Werk keinen reichhaltigen Zuwachs. dürftigsten ist B. in der mittleren Geschichte orientirt und bewegt sich hier am wenigsten mit der Selbständigkeit und Gründlichkeit, die verlangt werden niuß, wenn feste und auch neue Ergebnisse erzielt werden sollen. — Die Geschichte der "Wettiner im 14. Jahrhundert" hat ein angehender Historiker, C. Wenk, zum Gegenstande einer Monographie Hierbei handelt es sich auch um die Geschichte des Landes gemacht. wie der Thnastie in dieser Zeit. Die Schrift legt Zeugniß ab von einem ernsten Streben und läßt wünschen, daß der Verf. auch in Bukunft sich auf diesem Gebiete beschästigen möge. Sie hat in dieser Zeitschrift (37, 115) bereits von anderer Seite ihre Würdigung erfahren.

Die für Thüringen so unendlich wichtige Reformationszeit ist durch größere selbständige Arbeiten in dem letzten Jahrzehnt so gut als nicht vertreten. Die bezüglichen Studien, die W. Wenck seinerzeit in dieser Zeitschrift niedergelegt hat, sind noch in aller Gedächtniß. Von der kleinen Schrift Plitt's über Luther's Lehrer in Eisenach, Jodocus Trutvetter (Erlangen 1871) ist ebenfalls bereits an dieser Stelle die Rede gewesen, und von da ab tritt dann ein vollkommenes Stillschweigen ein, das erst für die Zeit des vorigen Jahrhunderts wieder eine Unterbrechung erfährt. Wir haben hier die zwei Schristen von C. F. v. Beaulieus Marconnan im Auge, deren eine (1872) den Herzog Ernst August von Sachsens Weimar behandelt, deren andere (1874) sich mit "Anna Amalie, Karl August und dem Minister v. Fritsch" beschäftigt. Beide Schriften bezeugen die Vertrautheit des Verf. mit seinem Stosse und ruhen auf sorgfältigen Studien, die zweite zugleich auf den Papieren des v. Fritsch'schen Familienarchives.

Eine erschöpfende Biographie Karl August's von Weimar läßt freilich noch immer auf sich warten. Was die Feier der Enthüllung des Denkmals des unvergeßlichen Fürsten am 3. September 1875 an Erinnerungen an ihn gebracht hat, kann und will dabei ja überhaupt nicht in Frage kommen. Ein einziger Beitrag zur Geschichte Karl August's aus den letzten Jahren ist zu verzeichnen, nämlich die Schrift

Böthling's über die "holländische Revolution von 1787 und den deutschen Fürstenbund mit besonderem Bezug auf Karl August von Sachsen-Weimar" (Vonn 1874). Sie beleuchtet ein an sich allerdings schon bekanntes Moment in dem Leben des Fürsten — das u. a. auch Ranke schon gelegentlich berührt hat — auf Grund neuen authentischen Materials und läßt den Wunsch nach einer vollständigen und sest gründeten Lebensbeschreibung des Herzogs nur um so lebhafter sich geltend machen. Möge das ersehnte Werk recht bald von berusener Hand unternommen und glücklich durchgesührt werden!

Wegele.

Neujahrsblätter. Herausgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. II. Nardinal Albrecht von Wainz und die ersurter Kirchenresormation (1514—1533) von Wilhelm Schum. Halle, Pfesser. 1878.

Es ist bekanntlich schwer, sich ein wundersameres Neben = und Durcheinander der mannigfaltigsten, rechtlich = politischen Potenzen und Beziehungen, durch welche in älteren Zeiten das Verfassungsleben einer deutschen Stadt bedingt werden konnte, vorzustellen, als es in derjenigen Stadt gefunden wird, die unter allen thüringischen allein an Volkszahl und sonstiger Bedeutung den stolzen Repräsentantinnen städtischen Wesens in Süddentschland, an Rhein, Elbe und Trave sich einigermaßen zu vergleichen im Stande war: in Erfurt. In der Reformationszeit kommt nun zu allem Nebrigen noch das konfes= sionelle Moment: eine gutentheils protestantische Bürgerschaft hat es mit den landesherrlichen Unsprüchen eines geistlichen Fürsten zu thun, während das Fürstenhaus, das mit seinen schutherrlichen Prä= tensionen dem Widerstande gegen jene landesherrlichen so oft einen Vorwand und Rückenhalt geboten, sich — aber nur in der einen feiner Linien — unter den frühesten, eifrigsten und wichtigsten Bekennern der neuen Lehre hervorthut. Wie sich nun hier nach die Verhältnisse — besonders diejenigen zwischen der Stadt und dem Erzbischof — unter mancherlei Erschütterungen und Schwankungen gestalteten, dies hauptsächlich ist der Vorwurf des gegenwärtigen Schriftchens. Einen speziellen Reiz hat es, zu sehen, wie sich dabei bald der konfessionelle, bald der staatsrechtlich=politische Gesichtspunkt in den Vordergrund drängt; ferner, wie sich innerhalb der Mauern von Erfurt selbst, nach einem stürmischen Obsiegen der neuen Lehre, doch bald auch ein Anhang der alten wieder einige Geltung und den kurmainzischen Bestrebungen einigen Anhalt zu schaffen vermag, bis man

(dies ein Punkt, auf den der Verf. ein Hauptgewicht legt) nicht anders auskam, als indem man, unter fürstlicher Gutheißung, ein Nebenseinander beider Konfessionen gesetzlich anerkannte: zu einer Zeit, wo ein solches anerkanntes Nebeneinander innerhalb Eines Gemeinwesens noch zu den äußersten Singularitäten gehört. — Der Verf. schreibt mit guter Sachkenntniß, hie und da einige Punkte in Kampschulte's Darskellung der erfurter Sturmzeit modifizirend. Wie diese Neujahrssblätter überhaupt, ist die Schrift für ein weiteres Publikum bestimmt; um so mehr wäre an manchen Stellen eine größere Leichtigkeit des Stils, überhaupt eine gewandtere formelle Behandlung des Stoffes zu wünschen gewesen.

W. Wenck.

Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunft und vaterländische Alltersthümer zu Emden. III, 1. Emden, Hannel. 1878.

Dieser Jahrgang der Publikationen der rührigen emder Gesellsschaft reiht sich den bisher erschienenen fünf Heften in durchaus würsdiger Weise an. Er enthält: 1) Beiträge zur ostfriesischen Kulturs und Literaturgeschichte; die apokryphe Geschichtschreibung in Frieszland im Zeitalter des Ubbo Emmius, vom General-Superintendenten Bartels zu Aurich. 2) Ein Ausslug nach der historischen Ausstellung von Friesland zu Leeuwarden, von demselben. 3) Beiträge zur Münzgeschichte Ostfrieslands, vom Staatsarchivar Sauer. 4) Ulrich v. Werdum und sein Reisejournal (1670—1677), von Pannenborg zu Aurich; sodann Notizen über Ausgrabungen und das Steingrab in Tannenhausen von N. Brandes in Aurich.

Außer dieser Veröffentlichung hat die Gesellschaft begonnen, die Verzeichnisse ihrer werthvollen Sammlungen drucken zu lassen. Bisher sind erschienen: Verzeichniß der Alterthümer, Emden, Hahnel; Verzeichniß der Gemälde, ebenda; endlich der stattliche Katalog der Bibliozthek und Handschriften, ebenda.

E. F.

Oftfriesisches Monatsblatt für provinzielle Interessen. Unter vielseitiger Mitwirkung herausgegeben von A. E. Zwißers. 5. Jahrgang. Emden, Haynel. 1877.

Dieser Band enthält wie seine in der H. Z. angezeigten Vorsgänger manchen historischen Aufsatz, welche auch viele nicht sostfriessische Leser anziehen dürften. Namentlich wichtig ist die Mittheilung J. Winkler's in Haarlem über den Verfasser des berüchtigten Deras

Linda = Buches, als welchen J. Beckering Vinckers in seinem Buche "Wie heeft het Dera-Linda-Boek geschreven?" Kampen, v. Hulft 1877, den Cornelis Over de Linden, eerste meestersknecht by's Ryks-Marine-werf "aan den Helder", geb. 1811, gest. 1873, nachweist (vgl. H. B. B. 38, 137 ff.).

Friesische Ramen und Mittheilungen darüber von B. Brons. Emden, Hannel. 1878.

Eine sehr fleißige, aus guten Quellen schöpfende Arbeit über das interessante Thema der friesischen Namen, deren der Verf. ca. 8000 mittheilt. Diesen lediglich oftfriesischen schließen sich Sammlungen von etwa 25(11) westfriesischen und 400 nordfriesischen Namen an. sonders lehrreich ist der den Familiennamen gewidmete Theil, welchem wir die Thatsache entnehmen, daß es ununterbrochener, bis in's Jahr 1855 reichender Verordnungen bedurft hat, um die Friesen zu bestimmen, feste Familiennamen anzunehmen, daß es aber bisher durchaus noch nicht allgemein gelungen ist, solche einzuführen, sondern daß die alte Sitte weiter lebt, nach welcher der Sohn denjenigen Namen führt, der bei dem Bater die-Abstammung bezeichnet; z. B. Bater = Hajo Eggen, Sohn = Egge Hajen, Enkel = Hajo Eggen. Wenn also der Name des Sohnes dem des Baters gleich war, trat über= haupt keine Beränderung ein; z. B. Evert Everts, Hemmo Hemmen. Alm eigenthümlichsten ist aber das Verhältniß bei jüngeren Kindern, welche gewöhnlich nach Verwandten genannt wurden. Hier trat schon im dritten Gliede eine solche Verschiedenheit der Nanien ein, daß die Abstammung und Verwandtschaft gar nicht mehr ersichtlich war; z. B. Vater = Ulfert Onnen, jüngerer Sohn = Reemt Ulferts, jüngerer Enkel = Dyko Reemts u. s. w. E. F.

Geschichte des königl. Programmasiums (der Ulrichsschule) zu Norden. Aus Urfunden und Aften zusammengestellt von H. Babucke. Emden, Haynel. 1877.

Das Muster einer sorgfättig gearbeiteten, fast durchaus auf ungestrucktem Material basirten Schulgeschichte. Hauptquelle war das königl. Staatsarchiv zu Aurich, welches für die ältere Zeit reichen und schönen Stoff liefern konnte. Die Gründung der Schule fällt in's Jahr 1529, wo Graf Enno befahl, "dat to Norden ein gemene lavelicke partikular na ordeninge, als to Swolle, Deventer, Groningen oder sus opgerechtet werde".

Abreß: und Stadt-Handbuch der Stadt Emden (1877 - - 1878) von Fürbringer. Emden, Hannel. 1877.

Nur 148 Seiten dieser werthvollen Publikation füllt das Adreßs buch; mehr als zwei Trittheile des Buches geben in reichhaltigster, gründlicher und sachkundigster Weise Mittheilungen über die Geschichte der Stadt und des Stadtgebietes, ihre Topographie, Verfassung, Finanzen, Lokalstatuten, wirthschaftlichen Einrichtungen, die bestehenden landess, bezirks und lokalpolizeitichen Verordnungen, ihre geistigen, kirchlichen, wirthschaftlichen, gesellschaftlichen Eigenthümlichkeiten und Bestrebungen; auch die provinziellen Einrichtungen, an denen die Stadt interessirt ist, sind herangezogen worden. Das fleißige Buch mag namentlich anderen Kommunen zur Nachahnung angelegentlich empsohlen sein.

Friedrich Heftor (Braf Hundt, bairische Urfunden aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Die Schirmvögte Freisings. Seine Bischöse bis zum Ende des 12. Jahrhunderts. Beiträge zu Scheiern-Wittelsbach'schen Regesten. Aus den Abhandlungen der kgl. bair. Akademie d. Wissensch. 3. Kl. 14. Bd. 2. Abthlg. München, Verlag der kgl. Akademie (in Kommission bei G. Franz). 1878.

Hatte das Bisthum Freising im Mittelalter den ältesten und den bedeutendsten bairischen Sistoriker aufzuweisen, so sind nun in der Neuzeit seiner eigenen Geschichte die Sterne besonders günstig; nach Meichelbeck hat es in Deutinger, Zahn und dem Berf. drei weitere, seiner Vergangenheit eingehende Studien widmende Forscher gefunden. Die vorliegende Schrift bildet die vierte Serie der von Historia De feit 1873 veröffentlichten Ergänzungen zu Meichelbeck's Historia Frisingensis und führt dieselben bis zum Schlusse des 12. Jahrhunderts. Ihre ersten Abschnitte handeln über die Schirmvögte des Bisthums, über die Bischöfe von Wolfram bis zum Tode Otto's II. (926—1220) und über Wolvold, Dompropst von Freising, dann Abt von Admont und Kloster Attl; der vierte veröffentlicht in 107 Nummern neue Urkunden. Durch Meichelbeck und diese Nachträge ist nun der Inhalt der beiden Bände des ältesten freisinger Traditionsbuches voll= ständig edirt; daneben ist hier manches aus anderen, bisher theilweise ungedruckten freisinger Quellen, Urkunden und Codices beigezogen, besonders aus dem von Bez ungenügend benutten sogenannten Chronicon vetustius von Weiheustephan, dessen Handschrift im münchener Reichsarchive erst neuerdings glücklich wieder aufgefunden ward, und aus einem Censualenbuche bes Domes, welches zeigt, wie überaus häufig im 11. und 12. Jahrhundert Uebergabe von Leibeigenen in der Form der Zinspflicht an das Hochstift stattgefunden hat. Wie diese Vergebungen für die Verhältnisse der bäuerlichen Bevölkerung, sind andere für die ritterliche lehrreich; man gewahrt, wie unter den Zwecken der Schenkungen frommer Sinn und Sorge um das Seelensheil in dieser Periode zurücktreten gegenüber dem Streben, Pfründen für den nachgeborenen Adel zu schaffen, ja dieselben möglichst den Gliedern der eigenen Familie zu sichern.

Auf gründlichster Durcharbeitung der Quellen wie Literatur und einer seltenen Beherrschung der topographischen und genealogischen Verhältnisse beruhend, erweitert ober berichtigt auch diese Abhandlung gleich ihren Vorläufern unsere Kenntniß in vielen Stücken. über die Entwicklung der bischöflichen Schirmvogtei, über die Gründungsgeschichte des Klosters Attl, über die Genealogien der Grafen von Scheiern und der Grafen von Kregling, die Herkunst und Standes= erhöhung des Grafen Otto von Mosen, die kurze Regierung des von Meichelbeck nicht gekannten Bischofs Matthäus verbreitet sie neues Bischof Albert oder Adalbert, bisher vielfach irrig als ein Graf von Sigmaringen bezeichnet, wird als Angehöriger des frei= singischen Ministerialengeschlechtes von Hartshausen bei Moosburg nachgewiesen. Indem der Berf. Chronologie und Besitzungen jenes Grafen oder Markgrafen Otto, der wegen Incestes verurtheilt wurde, zum ersten Male genauer feststellt, wird den haltlosen Kombinationen, welche neuere Forscher (ich füge hinzu, auch Gfrörer) über denselben aufge= stellt, der Boben entzogen. Hinsichtlich Otto's Herkunft läßt H. mit Recht drei Möglichkeiten offen: Diessen=Andechs; Scheiern; Semt= Ebersberg. Dagegen dürfte die vom Berf. mit Wilmans und anderen getheilte Annahme, daß Rachwin aus Desterreich gekommen (S. 66), sich nicht als stichhaltig erweisen, und daß der Name Rachwin im 12. Jahrhundert auch in Baiern vorkomme, ist dahin zu erweitern, daß derselbe nirgend häufiger ist als eben hier. Will man, daß der Name gesprochen werde wie von den Zeitgenossen, so muß man Rachwin schreiben, nicht Rahwin. Näheres hierüber siehe in den For= schungen z. d. Gesch. Bb. 18. Statt Machtuni, das nur Genitiv ist, (S. 56) lies Machtun. Was die Grafschaft Mosen betrifft, bemerke ich, daß doch 1254 noch ein Graf Albert von Mosen auftritt; Quellen und Erörterungen 5, 130. In den Editionen würden wir so gewöhnliche Abkürzungen wie zpi, ep'i u. ä. lieber aufgelöst sehen. In Aussicht stellt der Verf. die Veröffentlichung des ältesten, unter Bischof Albert

geschriebenen freisinger Urbars sowie eines domkapitelschen. Diesen gedenkt er dann eine Ortsmatrikel beizugeben, welche die Bewegung im Besitzftande des Hochstiftes für den ganzen Zeitraum von den Agilosfingern an darlegen soll.

S. Riezler.

Etudes d'histoire bohême. — Huss et la guerre des Hussites par E. Denis. Paris, Leroux. 1878.

Das Werk ist nicht, was es zu versprechen scheint, eine Forschung, sondern eine Darstellung, welche sich im allgemeinen an Palach's Arbeiten anschließt und nur selten anderen Gewährsmännern folgt. D. steht in solcher Abhängigkeit von jenem, daß er sogar seine Ber= schen wiederholt. So ist beispielsweise der prager Bürger Kraza, den Sigmund zu Breslau hinrichten ließ, erwiesenermaßen (Grün= hagen, Hussitenkämpfe S. 20 Anm.) "Gastwirth zu den Kränzen", nicht Kaufmann gewesen. Und die "alte Mark", welche Sigmund dem Deutschen Orden verkauft haben soll, hätte ein neuer Bearbeiter der böhmischen Geschichte nach Grünhagen's Vorgange einfach in dem Manifeste der Barone in "Neumark" korrigiren, jedenfalls den Fehler nicht ohne Anmerkung mit den besser als D. entschuldigten adlichen Historikern von neuem begehen sollen. Das Berdienst des Berf. besteht darin, daß er seinen Landsleuten ein lesbares, auf den besten Forschungen bernhendes und wolgeordnetes Buch über die hussitische Bewegung geschrieben hat. Die Anordnung und Glieberung des Gegenstandes ist fast durchweg zu loben. Auch die Sprache und Dar= stellung ist frisch und durchsichtig. Nur will mir scheinen, daß Wenzel und Sigmund nicht in das richtige Licht gestellt sind. Sigmund, dem aller Vortheil der Areuzzüge zufallen mußte, steht hier neidisch und mißgünstig im Hintergrund; Wenzel's Stellung zu Huß und den Böhmen bleibt sogar völlig unklar. Und bennoch war Huß Beicht= vater der Königin, Wenzel in jeder Beziehung in Opposition gegen Rom und der nationalen Sache dermaßen geneigt, daß selbst nach seinem Tode die Tschechen ihm ein ehrendes Andenken bewahrten.

F. L-e.

Beiträge zur Geschichte der husitischen Bewegung. II. Der Wagister Abalbertus Ranconis de Ericinio. Von J. Loserth. Wien 1878. (Archiv für österreichische Geschichte LVII.)

Dem ersten Beitrage, welchen ich in dieser Zeitschrift (39, 324) besprochen, ist in erfreulicher Weise schnell ein zweiter gefolgt. Derschrische Zeitschrift. N. H. Bd. V.

t.

selbe beschäftigt sich mit einem Manne, der — wie freilich der Heraus= geber selbst mit Recht bemerkt, unverdientermaßen — sich seiner Beit eines großen Unschens erfreute und auch von Huß mit besonderem Lobe erwähnt wird. Was ihn uns interessant macht, sind einige Streitigkeiten mit dem bekannten prager Erzbischofe Johann von Jenzenstein, unter diesen namentlich eine über das Heimfallsrecht des Eigenthums der zinspflichtigen Bauern auf den Gütern der prager Rirche, welche einen Einblick in die sozialen Berhältnisse jener Zeit gewährt. — Nach einigen einleitenden Worten, welche sich auf das (Besammtunternehmen beziehen, giebt L. eine eingehende Untersuchung über die Persönlichkeit Adalbert's, seine Ansichten und Schriften, aus denen in den Beilagen ausreichende Auszüge gebracht werden. Der Inhalt dieses Heftes steht allerdings nur in einem sehr losen Busammenhange mit der hussitischen Bewegung, aber der Verf. geht mit Recht von der Ansicht aus, daß diese nur verstanden werden kann, wenn alle Strömungen, welche sie vorbereiteten, klar gelegt werden. — Bemerken will ich noch, daß die einzige historisch werthvolle Stelle der Leichenrede, welche Abalbert auf Karl IV. hielt, von mir mitgetheilt worden ist, in den Forschungen zur deutschen Geschichte 14, 300. Ferner ist aus Bulaei Historia Universitatis Parisiensis 4, 319 und 948 nachzutragen, daß Abalbert, welcher bort erscheint als "Albertus de Bohemia, alias de Alto Castro, clericus et familiaris Caroli IV" ober auch "Albertus Bohemus de Praga etc.", im Jahre 1349 einstimmig zum Prokurator der anglikanischen Nation an der pariser Universität erwählt wurde. Als solcher spielte er eine Rolle bei Streitigkeiten, welche beim Begräbnisse Philipp's VI. zwischen ber Universität und dem Kapitel über den Bortritt entstanden. In dem Register der anglikanischen Nation findet sich darüber eine eigenhändige Aufzeichnung Adalbert's.

Theodor Lindner.

llebersicht der historischen Literatur Ungarns in den Jahren 1876 und 1877.

Wir beginnen mit den Publikationen der ungarischen Akademie.

Monumenta Comitialia Regni Hungariae. Magyar orszäggyülési emlékek. Denkmäler der ungarischen Reichstage. Diese, an Waizsäcker's Reichstagsakten erinnernde Sammlung hat nun der Herausgeber, W. Fraknói, bis Bd. 6 fortgeführt. Die in den

letten zwei Jahren erschienenen Bände (2-5) umspannen die in politisch wie in religiöser Beziehung gleich inhaltsschwere Epoche von 1546—1572. F. hat jedem Bande eine übersichtliche Einleitung voran= geschickt und sich durch die sorgfältige Edirung dieses Unternehmens neuerdings als einer der tüchtigst gebildeten Historiker Ungarns er= wiesen. Das Material ist in folgende Gruppen vertheilt: 1) Ein= berufungsschreiben. 2) Die Instruktionen der kgl. Kommissäre. 3) Instruktionen der Deputirten aus den Komitaten oder Städten, welche, nebenbei erwähnt, von ersteren streng befolgt erscheinen. 4) Die kal. Propositionen, Adressen und kgl. Repliken. 5) Die Gutachten der ungarischen und der kaiserl. Räthe, die Reichstage betreffend. 6) Die Instruktionen der vom Reichstage an den König oder an fremde Mächte gesandten Deputirten. 7) An den Reichstag gerichtete ober an fremde Mächte gefandte Briefe. 8) Die Relationen der kgl. Kommissäre über die Arbeiten der Reichstage. 9) Die Tagebücher und Relationen der Deputirten. 10) Die diplomatischen Relationen. Endlich 11) die Gesetze, wo keine Originalhandschrift erhalten ist, nach der Ausgabe vom Jahre 1584.

Die Berufung der Reichstage erscheint als Prärogative der Krone. Dagegen üben die Reichstage, welche in dem erwähnten Zeitraume zumeist in Pregburg, Tyrnau und Debenburg abgehalten wurden, das volle Steuerbewilligungsrecht, welchem sie trot aller Aufforderungen bes wiener Hofes nicht entsagen wollten. In dieser Beziehung er= scheint besonders die Adresse des pregburger Reichstages vom Jahre 1559 (4, 227) charakteristisch. Bor ben Steuervorlagen erledigte aber die fast endlosen, doch begründeten Gravamina. wie hätte es deren in diesem von den Türken bedrohten, von Partei= fehden zerrissenen, von den fremden Söldnern bedrängten Lande nicht genug gegeben? Die Berathungen waren demzufolge auch stürmischer Natur, und die Krone mußte wiederholt zur Ruhe mahnen. Es kam vor, daß die untere Tafel im Gegensatz zur Magnatentafel sich erst mit der vierten kgl. Antwort zufrieden stellte. Die Redaktion der Gesetze geschah meistens erst nach Beendigung des Reichstages, und da hat die Regierung nicht solten die ihr unbequemen Artikol auf So hatte der Reichstag von 1557 einen eigene Faust modificirt. Capitaneus Hungarus gefordert (4, 119), der im Gesethuch (Ginleitung S. 34) als Capitaneus Hungariae erscheint. Eine stattliche Anzahl von Adressen beschäftigt sich mit der Türkenhülfe. War doch die Hoffnung, von der Weltstellung des Hauses Habsburg Mittel und

Wege zur Abwehr des Halbmondes zu gewinnen, bei der Waht Ferdinand's ausschlaggebend gewesen. Und wie sehr hatte man sich darin verrechnet! Gleich der thrnauer Reichstag vom Jahre 1547 wandte sich schutzbittend an Karl V., der eben den schmalkaldischen Bund niedergeworfen hatte. Da indeß Ferdinand unmittelbar bevor mit der Pforte einen fünfjährigen Frieden abgeschloffen, erfolgten nur Den Habsburgern erschien ja Ungarn von An= leere Versprechen. beginn an als einfaches Glied ihrer weltumfassenden Stellung, ein den übrigen Erbländern gleicher Theil, wie das u. a. aus dem Briefe Maximilian's an Ferdinand, 16. Mai 1563 (4, 494) klar her= vorgeht. Kann man den Zápolya's verübeln, wenn sie im Anschluß an die Pforte für die Zukunft ihres Landes mehr erhofften als vom Bunde mit den Habsburgern? — Neben den politischen erledigte man auch religiöse Fragen, verhandelte mit den nach Unabhängigkeit strebenden Ständen Kroatiens, desgleichen mit den österreichischen und böh= mischen Ständen und nahm soziale Reformen vor. Unter letteren ift jener Gesetzartikel von Bebeutung, welcher die Freizügigkeit der Bauern wiederherstellt.

Erdély országgyülési emlékek. Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae. Den kmäler der sieben bürger Reichstage. Heichstage. Heichstage. Hiervon liegt jest Bd. 2 und 3 vor, welche den Beitraum 1556 bis 1596 behandeln. Die Beiten Jabella's, Johann Sigismund's und Báthori's erhalten dadurch eine wesentliche Bereicherung. Der Gegensat der Lutheraner und Calviner, die Säkularisation der katholischen Kirchengüter, von denen Jabella den Löwenantheil behält, die Schlauheit Martinuzzi's erscheinen in neuem Licht. Die Herausgabe besorgte der erste Kenner der siebenbürgischen Geschichte, Alexander Szilághi.

Aus der Gruppe: Monumenta Hungariae historica sind ersschienen: Magyar diplomacziai emlékek az Anjoukorból. Diplosmatische Denkmäler aus der Zeit der Anjoukorból. Diplosmatischen von Gustav Wenczel. Bd. 3. 1371—1426. Enthält zumeist italienische, namentlich venezianische und päpstliche Schreiben und Atten, welche sich auf die Regierung Ludwig's des Großen beziehen. Auch die langwierigen Friedensunterhandlungen mit Venedig sinden sich vor.

Magy. diplom. emlékek Mátyás király korából. Diplomas tische Denkmäler aus der Zeit König Matthias' I. Heraussgegeben von Jván und Albert Nagh. Bd. 2. 1466—1480. Enthält venezianische Berichte, Korrespondenzen zwischen Matthias' Hof und

den Dogen, zusammen 295 Nummern. — Bd. 3 (1481—1488) enthält 183 Nummern, meist Unterhandlungen mit der Kuric, dann Briefe der schreibseligen Königin Beatrix, welche sich die Versorgung ihrer Angehörigen und Schützlinge angelegen sein läßt.

Archivum Rákoczianum. II. Rákoczi Ferencz levéltára. Abstheilung Diplomatica. Korrespondenz Franz Kákóczi's II. Bb. 3. Herausgegeben von Ernst Simonyi. Die hier gebotenen Urkunden sind für Kákóczi's Verhältniß zu den Seemächten (insbessondere zu England) und zum wiener Hof von größter Wichtigkeit. Sie umfassen die Zeit vom Mai 1706 bis Februar 1711. Um 23. Juli 1706 sucht Kákóczi Marlborough begreislich zu machen, daß seine Siege dem ungarischen Interesse entgegen seien, indem sie dem wiener Hofe Hartnäckseit einslößen. Vom 5. September 1710 datirt sinden wir einen Brief der Königin Anna an den Kaiser, worin sie ihn behuss energischer Fortsetzung und glücklicher Vollendung des Erbsolgekrieges zur Aussöhnung mit Rákóczi aussordert.

Archirum Rákóczianum. I. Had és belügy. I. Krieg und Inneres. Bb. 5. Herausgegeben von Coloman Thaly, dem unersmüdlichen Forscher des Zeitalters der Rákóczi. Enthält 327 Briefe des unversöhnlichen Patrioten und tapferen Haudegens Graf Nikolaus Bercsényi an Rákóczi.

Eine Reihe kleinerer Chronisten wie Inczédi, Szakál sind im 27. Band der Monumenta erschienen. (Történeti naplók. Tages bücher. 1663—1719.) Krones hat dieselben in seinem Handbuch der österreichischen Geschichte schon benutzen können (3, 629).

Ebendaselbst erschien: Szamosközy István történeti maradrányai. Historischer Nachlaß des Stephan Szamosközy. Die Nach=richten dies Historischen sich auf den Zeitraum 1566—1603. Die dreibändige Ausgabe besorgte Alexander Szilágyi. Ferner: Brutus János Mihály magyar históriája. Ungarische Geschichte des Johann Michael Brutus. 1490—1552. Herausgegeben von Franz Toldy und Iván Nagy. Ersterer, der besannte, unlängst verstorbene Literaturhistoriser, hat sich bemüht, die Glaubwürdigseit dieser oft geschmähten und insbesondere durch Práy der Bestechung gezogenen Quelle "zu retten", was ihm zum Theil gelungen. Indeß wird man auch sernerhin gut thun, ihre vom Parteiinteresse der Zápolya's beeinflußte Nachrichten mit Vorsicht zu benutzen. Beiden Herausgebern kann aber der Tadel nicht erspart bleiben, daß sie die Handschrift sehlerhaft edirt (der Band wimmelt von Drucksehlern),

hauptsächlich aber, daß sie die zwei besten Handschriften (die Fünfstrichner und Maros-Vasarhelper) gar nicht berücksichtigt haben.

Von den in der Akademie gehaltenen Vorträgen und Ab= handlungen sind erwähnenswerth: Der Vortrag Wertheimer's über die projektirte Che der Königin Glisabeth Tudor mit dem Erz= herzog Karl, 1559—1561 (vgl. H. Z. 40, 385). Ortvay's Vortrag handelt über die Lage des alten Margums (die Stelle der Entscheis dungsschlacht zwischen Macrinus und Diocletian und Friedensver= trag zwischen Attila und Ostroni). Das Castrum Margum lag im heutigen Serbien an der Mündung des Morawaflusses und zwar auf dem linken Ufer dieses Flusses, die Stadt Margum eine Stunde Entfernung von der Morawamundung neben diesem Flusse, unweit der Dampsschiffstation Dubrawita; Contra Margum aber lag im heutigen Ungarn, in der Nähe des heutigen Ortes Rubin im temeser Komitat. — Szilágyi sprach über Wesselényi den Aelteren und Jüngeren, Wolfgang Deak über ben Verlust Großwarbeins (1660), Ragy über Andreas III., den letten der Arpaden, Pesty über mehrere auf Süd = Ungarn bezüglichen Themata, Fraknoi endlich unter Benutzung insbesondere der venezianischen Relationen über den Hof des unglücklichen Ludwig II.

Auf dem Gebiet der Archäologie macht sich gleichfalls ein Ausschwung geltend, an dem die Vereine des eisenburger, preßburger, bekeser und temeser Komitates und der oberungarische Museumverein in erster Reihe Theil haben. Daß die Archäologen des Sachsenlandes, allen voran Goos, unermüdlich die Vergangenheit ihrer engeren Heimat aufzuhellen sich bestreben, soll nicht übergangen werden, wenn auch diese Stizze der ungarischen Literatur sich mit ihren Forschungen nicht eingehender beschäftigen kann. Franz Pulszki hielt ferner erst in jüngster Zeit (Juni 1878) über mehrere neue prähistorische Funde in der Akademie einen vortresslichen Vortrag; Florian Romer gab einen Band "unedirte römische Inschriften" heraus (1877), Henszlmann ein Handbuch der ungarischen Baualterthümer (1876). Eine llebersicht der Alterthumswissenschaft giebt die von der Akademie herausgegebene archäologische Zeitschrift.

Eine andere Gruppe von Forschern hat sich die Untersuchung der wichtigsten Schlachtfelder Ungarns zur Aufgabe gemacht, und hat den Reigen dieser Forschungen der Honvédoffizier Kapolnai mit seinen topographischen Studien über das Schlachtfeld von Muhi (Mongolenschlacht 1241) bereits eröffnet.

Auf dem Gebiet der Chronologie ist das Werk Kortan (Chrosnologie) von Knauz in erster Reihe zu nennen, das eine ganze Reihe Daten der ungarischen Geschichte rektisizirt. Die Akademic hat es mit Recht preisgekrönt. — Die Akademic schrieb ferner mehrere auf Duellenkritik bezügliche Preisstragen aus. Eine derselben löste August Helmar, ein Schüler Lorenz's. (Charakteristik des Historikers Bonssinius und Nachweis der von ihm benutzten Quellen.) Von Helmar ist ferner eine ähnliche Studie über Heltai im Literaturblatt Figyelö (Beobachter Bd. 3 Hk. 3) erschienen. Als Pendant zu ersterem Aufsat kann die Abhandlung Zsilinszki's (in den Századok 1877) gelten, welche Bonsinius' äußere Lebensverhältnisse und als Vertreter der Renaissance in Ungarn schildert.

Die Századok, das Organ der ungarischen historischen Gesell= schaft, haben überhaupt den größten Antheil an der erfreulichen Thätigkeit auf nationalhistorischem Gebiete. Aus dem Jahrgange 1876 hebt Ref. folgende Auffätze hervor : "Stephan Werböczy vor ber Schlacht bei Mohács" von Fraknoi, welche Abhandlung gewissermaßen als Vorarbeit zu der noch immer fehlenden Biographie des großen Juristen und Parteimannes gelten darf. Ferner: "Analekten zur ungarischen Rriegsgeschichte zur Zeit der Herzoge" bon Franz Salamon, eine der eingreifendsten und scharffinnigsten Abhandlungen (Jahrgang 1876 S. 1, 686 und 765 und Jahrgang 1877 S. 124). jucht auf Grund der byzantinischen Berichte die Schlachtordnung und Kriegführung ber alten Ungarn, macht beren verblüffende Wirkung plausibel, zeigt ferner, wie kritiklos Liudprand in seinem Bericht über den Feldzug der Magharen gegen Berengar vorgegangen, und gelangt schließlich zu der Ueberzeugung, daß schon die herzogliche Gewalt füglich eine monarchische genannt werden könne, nur daß ihren Trägern der Titel König fehlte. Diese Ansicht würde, wenn richtig, die bis= herigen Ansichten über die Staatsform der einwandernden Ungarn über ben Haufen werfen und zugleich die Verdienste des heil. Stephan in politischer Beziehung um ein Wesentliches schmälern. scheint indeß diese Schlußfolgerung S.'s angesichts der faktisch bestandenen, eingreifenden Bedeutung des Gylas und des Karchan als allzukühn. -- Nicht minder wichtig sind die Resultate dieser Abhands lung in Bezug auf die byzantinischen Quellen. S. weist zunächst nach, daß die "Taktika" des Kaisers Konstantin Porphyrogenetos mit Unrecht diesem Regenten zugeschrieben wird, daß ferner ber eigentliche Autor wahrscheinlich Konstantin, der älteste Sohn des Kaisers Macedo Basilius sei, welcher 868, noch zu Lebzeiten seines Vaters kaiserlichen Rang erhielt, aber schon 878 starb. Was serner die von Scheffer edirte "Maurikou Strategikon" (Upsala 1664) betrifft, zeigt S., daß der Verf. dieser Quelle nicht der Kaiser Maurikios, noch überhaupt ein Autor dieses Namens und des G. Jahrhunderts sein könne, vielmehr nicht vor dem 9. Jahrhundert gelebt haben kann und mit Leo und Konstantin aus einer gemeinsam benutzten, für uns verlornen Quelle geschöpft habe.

Der Jahrgang 1877 bringt einen Auffat Ebelspacher's über Ibn Dustah, dem für die Beit der Wanderung der Magharen so wichtigen arabischen Autor. Mit Dorn und Harkany schreibt E. Dusten, nicht Dustah. Schon Rieu, der Entdecker dieses Schrift= stellers, hatte vermuthet, daß letterer in Persien gelebt habe. weist nun nach, daß er in Isfahan zu Hause gewesen und daß sein Werk zum großen Theil Kompilation sei. — Ein zweiter Auffat aus der Feder (bary's beschäftigt sich mit der Farnese-Bibliothek zu Neapel. D. hat auch im Auftrag der Akademie die in den neapolita= nischen Archiven befindlichen auf Ungarn bezügliche Urkunden ge= sammelt. Im vorliegenden Aufsatz führt er u. a. einen Brief Held's an, woraus hervorgeht, daß Königin Maria sich der Bildung einer autilutherischen Roalition widersett habe. Diese ihre reformfreundliche Haltung ist übrigens seit Ranke und Juste allbekannt. — Wir er= wähnen ferner den Aufsat Fraknoi's über das Leben und die Ber= schwörung des Abtes Martinovics, der unter Franz I. wegen Ber= breitung revolutionärer Grundsätze und Umtriebe mit mehreren Anhängern hingerichtet wurde. Man war bisher gewohnt, in Martinovics und seinen Genossen ein Opfer der Thugut'schen Politik zu sehen, und mas letztere betrifft, so verdienen einige derselben auch wirklich die Theilnahme jedes Patrioten. Martinovics aber erscheint nach den jetzt veröffentlichten Prozegakten als ein gehässiges und rach= süchtiges Individuum, der, weit entfernt ein Märtyrer seiner Baterlands= tiebe gewesen zu sein, in allem und jedem nur der Stimme eines unbezähmbaren Chrgeizes folgte. Diese Enthüllungen F.'s haben natürlich bei vielen unangenehm berührt, und kein Geringerer als Roffuth selbst hat in einem an die Századok gerichteten Schreiben seiner Mißstim= mung darüber Luft gemacht. Da indeß der Parteistandpunkt zur Beurtheilung von historischen Thatsachen nicht der richtige ist, so ist dieser Protest so ziemlich resultatios verhallt. Eines soll aber boch crwähnt werden: Der Historiker F. tritt zuweilen allzu ostentativ

hinter den Domherrn F., den das allerdings nicht sehr erbauliche Leben des Abtes Martinovics zu so heftigem Unmuth hinreißt, daß er allzugrelle Farben auf seine Palette nimmt. — Zum Schluß seien die Aussätze von Botka und Pauler erwähnt, welche sich mit der Urgeschichte und Einwanderung der Ungarn beschäftigen. Den Anlaß dazu bot das demnächst bevorstehende Millenarium=Fest. B. bemüht sich auf Grund der pannonischen Legende das Jahr 884 als Jahr der Einwanderung sestzustellen. Daß es an eingehender Kritik des Anonymus dabei nicht mangelt, liegt auf der Hand. Seine gegen das sogleich anzusührende Buch Hunvalfy's gerichtete Polemik bezüglich der Szeklerlegende hält Ref. für nicht zwingender Natur.

Dies führt uns, auf die erschienenen historischen Werke übergehend, zunächst zur Erwähnung des Buches von Paul Hunvalfy: Ethnographie Ungarns. Da dieses von vollster Sachkenntniß getragene Werk durch Schwicker ohnehin in deutscher Uebersetzung vorliegt, können wir füglich eine eingehende Kritik unterlassen. So viel sei indeß bemerkt, daß für eine Reihe von Fragen, insbesondere für den Ano: nymus die Szeklerlegende u. s. w., dies Werk die Diskussion beendet. Der Werth der letztgenannten Partien liegt übrigens nicht so sehr darin, diese Fragen nochmals erörtert und mit neuen Argumenten entschieden zu haben. Wichtiger erscheint Ref. der Umstand, daß diese dem Fachgelehrten bekannten Dinge von einem als Autorität geltenden Gelehrten nunmehr auch dem großen Publikum aus einander gesetzt werden, daß mit einem Wort diese die nationale Tradition frankenden Resultate aus der Feder eines Schriftstellers kommen, an dessen Patriotismus selbst der ärgste Ultra nicht zu zweifeln wagt. — Nicht minder gelungen ist jene Partie des Buches, wo von der Abstammung der Rumänen die Rede ist. H.'s Meinung ist auf gründliche Kenntniß der rumänischen Sprache gegründet und lautet analog jener Robert Das Buch Jung's (Römer und Romanen in den Donauländern) findet daher in ihm einen gewaltigen Widersacher, und hat H. auch in einem Vortrage in der Akademie Jung's Ansichten entschieden bekämpft. Ein kurzer Sitzungsbericht darüber findet sich in der in beutscher Sprache redigirten Zeitschrift "Literarische Berichte aus Ungarn", welches, den wissenschaftlichen Fortschritt des Landes treu abspiegelnde Unternehmen bestens empsohlen werden kann. eines berührt in H.'s Ethnographie unangenehm: die polemischen Seitenhiebe auf Bübinger und die wiener gelehrten Kreise.

Was den Anonymus anbelangt, sei auch der Aufsatz Marczali's

über diesen Autor in der Zeitschrift der ungarischen Phisologen (Philologiai Közlöny 1877) erwähnt. M. weist nach, daß der Anonymus auch Guido von Columpna benutt habe, eine Quelle des 13. Jahrshunderts, ein neues schlagendes Argument gegen die übrigens auch hier zu Lande fast einhellig verworsene Hypothese, er sei ein Zeitgenosse König Béla's I. gewesen'). Einige nationale Historiker suchen jetzt wenigstens den Vorwurf zu entkräften, der Anonymus sei ein abslichtlich unkritischer Autor gewesen.

Neucstens hat sich seit der gelegentlich der vorjährigen Versammslung der historischen Gesellschaft gehaltenen Rede Jpolpi's über die Entwicklung des Handels in Ungarn auch auf diesem Gebiete ein reger Eiser entwicklt, welcher der Geschichte der Städte zugute kommt. Varga schried die Geschichte Szegedin's, Märki jene Sarkad's, Ipolpi, mit gutem Beispiel vorangehend, die Geschichte der Stadt Neusohl (deutsch übersetzt von Dux). Vallagi schried über die Geschichte der Buchdruckerkunst in Ungarn. Aus den Forschungen auf dem Gebiete der Literaturgeschichte möge die Notiz hier Platzsinden, daß das älteste Sprachdenkmal, der Codex des "Todtengebetes" (Hallotti Beszéd), wie nun erwiesen, nicht aus dem 12. Jahrshundert, sondern aus dem Ansang des 13. (zwischen 1210—1228) herrührt.

Aus der Zeitschrift Budapesti Szemle (der ungarischen Revue de deux mondes) sind die "Historischen Studien" von Graf Szechen zu nennen, welche demnächst in deutschem Gewande auf dem Büchers markt erscheinen werden. Pulszki erzählt serner in anziehender Form über die politischen und sozialen Verhältnisse Ungarns in den dreißiger Jahren. Endlich ist der auf Grund der Auszeichnungen Peter Beauffremont's geschriebene Aussach über den 1737er Feldzug in Serbien zu erwähnen.

Von Flegler's, zuerst gleichfalls in dieser Zeitschrift erschiesnenem Aufsatz: "Zur Würdigung ungarischer Geschichtschreibung" ist in der "Billigen Bibliothet" (Olcsó Könyvtár) eine Uebersetzung erschienen, welche um so gelegener kommt, da, wie der Uebersetzer Szinnhei bemerkt, über die Quellen der ungarischen Geschichte keiner der nationalen Historiker bisher eingehend gehandelt hat. In demselben Bändchen sindet sich dasselbe Thema nochmals behandelt und zwar aus der Feder Eduard Sahous', der unlängst eine Histoire d'Hong-

<sup>1)</sup> Vgl. Desterr. Gymnas. Zeitschrift 1878. Oktoberheft. S. 661.

rois in zwei Bänden herausgab. Ref. fiel auf, daß der Aufsatz F.'s der Angabe entbehre, wo derselbe zuerst erschienen.

Bum Schluß seien zwei tüchtige Werke crwähnt. 1) Pauler, Geschichte der Verschwörung Wesselenni's. 2) Kallan, Geschichte der Serben Bd. 1. Beide Werke gab die Akademie heraus. Ersteres ist eine umfassende und sehr anziehend geschriebene Darstellung der früher nach mangelhaftem Material von Szilägni geschilderten Versschwörung. Die von Nacki in Agram herausgegebenen "Acta conjurationum etc." haben P. gute Dienste geseistet, doch hat P. auch selber in den Archiven Umschau gehalten. Ein eingehendes Reserat des Buches sindet sich in den Literarischen Berichten (1878). Von R.'s Buch erscheint demnächst der zweite Band wie auch eine deutsche Uebersetzung.

Noch ein Wort über das von der Akademie in Angriff genommene Unternehmen, die hervorragendsten Werke der historischen Literatur des Auslandes in's Ungarische zu übersetzen. Bereits erschienen sind: Mommfen, Römische Geschichte; Dunder, Geschichte bes Alterthums, leider nach der veralteten dritten Auflage, obwol die vierte bereits im Erscheinen begriffen war; Boissier, Cicero und seine Freunde; Macaulay, Englische Geschichte; Nisard, Studien zur Renaissance und Reformation; Todd, das parlamentarische Regie= rungsspstem in England 2c. Noch nicht vollendet sind: Curtius, Griechische Geschichte, und Carlyle, Französische Revolution. Diese — abgesehen von Mommsen's Uebersetzung — gelungenen und um einen Spottpreis gelieferten Uebersetzungen werden hoffentlich dem Studium der Weltgeschichte mehr Freunde gewinnen, als bisher der Fall war. Denn darüber darf Ref. keine Täuschung zulassen, daß im Gegensatz zu dem erfreulichen Fortschritt des vaterländischen Geschichtestudiums das Gebiet der Universal-Historie auf's äußerste stiefmütterlich behandelt erscheint. Auf die Gründe dieser bedauerlichen Thatsache des Näheren einzugeben, würde indeß den Rahmen dieser Beitschrift überschreiten.

Ludwig Mangold.

<sup>1)</sup> Bgl. das Referat Krones' in der Oesterr. Gymnas. = Zeitschrift 1878. Oftoberheft.

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands door J. P. Arend, achtereenvolgens voortgeset door O. van Rees en W. G. Brill, thans door J. van Vloten. Vierde deel, eerste stuk. Leiden, van Santen. 1877.

Die schon vor dreißig Jahren angefangene unkritische Kompilation Arend's wurde nach dessen Tode von anderen bis zum Jahre 1648 fortgesett. Von da an hat sie der jetige Verk. übernommen, der sich bestrebt, in seiner Erzählung den Worten Maurenbrecher's getreu zu bleiben: "der wahre Historiker wird die öffentliche Meinung zu beslehren, zu leiten und zu beherrschen trachten; er wird ihr nie dienen, ihr nie solgen. Nur so erfüllt er seine Aufgabe. Strenge Wahrheitssliebe, vorurtheilssreie Unbesangenheit, parteilose Selbständigkeit sollen und müssen seinem Urtheile eignen". In dem vorliegenden stattlichen Bande wird die Geschichte der eben anerkannten neuen Republik der Vereinten Provinzen bis zum Tode Johann de Witt's erzählt.

v. Vl.

Het klooster te Windesheim en zyn invloed, door J. G. R. Acquoy, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen. 3 Theile. Utrecht, Gebr. van der Post. Uitgevers van het provinciaal Utrechtsch Genootschap. 1876.

Das vorliegende Werk verdankt seine Entstehung einer von "Het Provinciaal Utrechtsch Genootschap" ausgeschriebenen Preisfrage: "das Kloster von Windesheim bei Zwolle und seine Bewohner mit Angabe des Einflusses, welchen dieses Mloster auf die allgemeine, bestonders auf die sittliche Bildung ausgeübt hat". Der Verk., jetziger Prosessor an der theologischen Fakultät in Leiden, erhielt für seine Arbeit die goldene Medaille, und wie jene sich über das Niveau geswöhnlicher Preisschriften weit erhebt, so bildet sie auch einen der interessantesten und werthvollsten Beiträge zur vorresormatorischen Kirchengeschichte.

Der Verf. hat seinem Werke eine ziemlich breite Grundlage gesgeben, indem er in einer Einleitung nicht nur eine treffende Schilsberung des Zustandes der nördlichen Niederlande in politischer, literarischer und religiöser Hinsicht mährend der zweiten Hälfte des 14. Jahrshundert giebt, sondern auch in einem besonderen Abschnitte sich mit Gerrit de Groote dem intellektuellen Urheber des windesheimer Klosters, beschäftigt. Was den letzteren betrifft, so konnte sich Acquoi ziemlich kurz sassen, da schon vor ihm Delprat in seinem meisterhaften Werke:

"Verhandeling over de Broederschap van G. Groote" und später

UAmann ("Reformatoren vor der Reformation"), sowie Böhringer ("Die deutschen Mystiker des vierzehnten und fünfzehnten Jahrhuns derts") eingehende Schilderungen dieses merkwürdigen Mannes gesgeben haben.

Geboren im Oktober 1340 in Deventer aus einer angesehenen und reichen Bürgersfamilie, besuchte Groote im 15. Jahre die Uni= versität Paris, wo er sich bald den Ruf eines großen Gelehrten erwarb, ging bann nach Prag, reiste 1366 im Auftrage der Schöffen seiner Baterstadt an den päpstlichen Hof nach Avignon und ließ sich dann für einige Zeit in Köln nieder, wo er sich bald durch öffentliche Vorträge und Disputationen mit gelehrten Männern bekannt machte. Bis dahin war der auch durch körperliche Schönheit ausgezeichnete Jüngling ein ziemlich ausgelaffener Lebemann, an dem alle Bekehrungs= versuche sich als wirkungslos erwiesen; aber eine schwere Krankheit brachte ihn zur Einkehr in sich selbst, und ben Bemühungen des Kart= häusers Heinrich von Kalkar, der vielleicht schon jetzt in ihm den zukunftigen gewaltigen Prediger erkannt haben mag, gelang es, seine vollständige Bekehrung herbeizuführen, und damit beginnt seine eigent= liche öffentliche Wirksamkeit. Man sah ihn von dieser Zeit an in Deventer ärmlich gekleidet, und auch auf zwei Präbenden, die eine in Utrecht, die andere in Aachen, verzichtete er. Ein ihm gehöriges Haus in der Beguinenstraße in Deventer bestimmte er für arme Leute, "welche Gott dienen wollten"; für sich selbst hatte er nur zwei kleine Zimmer behalten. Um sich dem ascetischen Leben, dem er sich bereits hingegeben, besto ungestörter widmen zu können, brachte er zwei Jahre in dem Kloster Munnikhuizen bei Arnheim, dessen Prior Heinrich von Kalkar war, in den strengsten Bußübungen zu. Hier war es, wo er seinen Beruf als Prediger erkannte.

Nach Deventer zurückgekehrt, gab er seinem Hause eine andere Bestimmung: es solle, wie er ausdrücklich bestimmte, nicht dazu dienen, um in demselben einen neuen geistlichen Orden zu stiften, sondern es sollen Jungfrauen in demselben wohnen, die sich weder in der Kleidung noch in der sonstigen Lebensweise von den gewöhnlichen Frauen unterscheiden, dagegen, ohne ein Gelübde abzulegen, sich zum Gehorsam und zur Kenschheit verpslichten sollten; Geld brauchte keine mitzubringen, aber sede sollte von ihrer Hände Arbeit leben. Dies sind die Hauptstatuten des später so berühmt gewordenen Meesterschrist in Deventer, des ersten in der Reihe der vielen Brudersund Schwesternhäuser. Es ist interessant, zu bemerken, daß in einer

Zeit, wo der Drang nach dem klösterlichen Leben, dem Absterben der Welt und dem mystischen Aufgehen in Gott zu einer Art krankhafter Sucht geworden war, ein Mann, der selbst zwei Jahre in einem Kloster das strengste ascetische Leben geführt hat, seiner Schöpfung diese praktische Richtung giebt.

Groote hat die Priesterweihe niemals empfangen: "nicht für alles Gold von Arabien wollte ich eine Nacht Seelsorger sein", äußerte er sich einmal gegen einen Freund, der ihn aufforderte, Priester werden. Um als Prediger aufzutreten, genügte in der Diöcese Utrecht der Rang des Diakonats, in dessen Besitz er schon früher gelangt war. Groote erhielt nun vom utrechter Bischof, Floris von Wevelinkhoven, die Erlaubniß, überall in der Diöcese ohne die spezielle Erlaubniß der Parochiegeistlichen predigen zu dürfen. Er begann nun seine Laufbahn als Reiseprediger; vor Geistlichen predigte er lateinisch, vor Laien in der Landessprache, häufig zwei bis drei Stunden hinter einander und oft zwei Mal an einem Tage. Aber kaum drei Jahre dauerte diese Wirksamkeit; denn da er die Geistlichen eben so wenig schonte als die Laien und hauptsächlich gegen die simoniaci, proprietarii, plurium beneficiorum possessores, concubinarii und focaristæ unter den ersteren zu Felde zog, so gelang es den vereinten Bemühungen derselben, beim Bischof die Einziehung der Erlaubniß zu predigen durchzusetzen. Alle von ihm beim Bischof und selbst beim Papst gemachten Versuche, um das Verbot rückgängig zu machen, fruchteten nichts, und Groote starb bald darauf (1384).

Während seines ganzen Lebens war Groote ein großer Büchersfreund gewesen: in seinen Universitätsjahren hatte er sich eine Menge kirchengeschichtlicher und kanonischer Werke selbst abgeschrieben oder abschreiben lassen, und als er später wieder in Deventer lebte, gesbrauchte er junge Leute, die sich an der dortigen Kapitelschule für die unteren Kirchenämter vorbereiteten, dazu, die er dann sür ihre Arbeit bezahlte. Unter diesen befand sich der 30 jährige Florens Radewijnszoon, der, getrossen durch Groote's Predigten, auf seine Präbende in Utrecht verzichtet hatte, um als einsacher Vikar in Deventer in der Nähe des von ihm hochverehrten Wannes bleiben zu können. Dieser machte nun einmal den Vorschlag: "Lieber Weister, was sollte es schaden, wenn ich und diese Abschreiber das, was wir wöchentlich zu verzehren haben, zusammenlegten und gemeinschaftlich davon lebten?" "Gemeinsichaftlich?" erwiderte Groote, "das würden die Vettelmönche sicherlich nicht ertragen!" Alber Florens wußte seine Vedenken zu widerlegen,

die Abschreiber wohnten zusammen, der Tag erhielt seine genaue Einstheilung und Florens war der Borgesetzte, wobei jedoch zu bemerken ist, daß keiner der Zusammenwohnenden ein Gelübde, nicht einmal das des Gehorsams, abzulegen hatte. Dies ist der Ursprung der "Brudersschaft des gemeinsamen Lebens" und der Fraterhäuser; die Anregung dazu ging zwar von Florens aus, aber ohne Groote's Einfluß wäre die Sache wol nie zu Stande gekommen.

Schon Groote scheint sich mit dem Gedanken getragen zu haben, für die unter ihm arbeitenben jungen Männer ein Kloster zu stiften, und Florens war es, der in Verbindung mit einigen anderen gleich= gefinnten Freunden schon zwei Jahre nach Groote's Tod die eifrige Hand an's Werk legte (1386). Einige derselben durchreisten das Land, um einen geschickten Platz zu suchen, und meinten einen solchen auf der Beluwe bei Hattem im Gebiete des Herzogs von Geldern gefunden Allein der Bischof von Utrecht, zu dem sich Florens mit sechs seiner Genossen begeben, verweigerte die Erlaubniß dazu, nicht weil er mit der Sache überhaupt nicht einverstanden war, sondern weil er das neue Kloster auf seinem eigenen Gebiete gegründet wissen wollte. Einer der Begleiter von Florens hatte bei dem Dorfe Win= desheim bei Zwolle bedeutenden Grundbesitz, und dieser wurde für den Bau eines Klosters ansersehen; im März 1387 hatte man begonnen, und schon im Oktober desselben Jahres konnte die Einweihung vorgenommen werden; reiche Gaben strömten dem Kloster von allen Seiten zu, und die sechs Gründer legten denn auch am 17. Oktober 1386 die Rlostergelübde ab und zwar als regulirte Chorherren vom Orden des hl. Augustinus. Zu bemerken ist bei der Ablegung der Gelübde, daß nicht dem Bischof, sondern dem jeweiligen Prior, der selbst von ihnen erwählt wurde, Gehorsam versprochen wurde.

Der Verf. führt uns in einem schnellen Ueberblick das enorme Wachsthum des Klosters, seinen Reichthum, seinen Einfluß, seine Verswicklungen in den geldrischen Krieg und seinen endlichen Untergang durch die Reformation vor. Seine Güter wurden säkularisirt; wahrsscheinlich ist die heutige reformirte Kirche in Windesheim das frühere Krankenhaus, und bis auf einige unbedeutende Ueberbleibsel ist heute jede Spur der Existenz dieses einst so mächtigen und einflußreichen Mutterklosters verwischt.

Hierauf wird die innere Organisation näher besprochen, wobei man sich leicht denken kann, daß auch hier die ascetische Richtung Gerrit Groote's in den Vordergrund trat, und die bekannten krankhaften Erscheinungen, wie Selbstpeinigungen, ekstatische Zustände, Demuths = und raffinirte Bußübungen, traten auch hier zu Tage; Beispiele einer freieren Auffassung des Klosterlebens sind äußerst Ueber die gewöhnliche kirchliche Lehre brachte man es auch in Windesheim nicht hinaus, mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit klam= merte man sich an das Dogma der Kirche an, und derfelbe Aberglauben, der die Kirche damals überhaupt charakterisirte, stand auch hier in üppigster Blüthe; denn nicht nur legte man den übertriebensten Werth auf Ablässe, die für die geringfügigsten Ceremonien monats= und jahrweise gespendet wurden, sondern man glaubte an Engel= erscheinungen, Offenbarungen Verstorbener u. s. w. Bücher wurden jest nicht mehr um Geld für andere, sondern für die Klosterbibliothet abgeschrieben, und man verdankt dem Kloster nicht nur einen gereinigten Text der Bulgata, sondern auch treffliche Abschriften und Ausgaben der Kirchenväter. Am Anfang des 16. Jahrhunderts war die windesheimer Bibliothek vielleicht die bedeutenoste in den nördlichen Niederlanden; heute ist sie größtentheils verloren, ihre Ueberbleibsel be= finden sich im städtischen Archiv von Zwolle, in der öffentlichen Bibliothet in Deventer, der königlichen Bibliothek im Haag und der burgundischen Bibliothek in Brüssel. Eine besondere Sorgfalt wurde der Kalli= graphie und der Miniaturmalerei zugewendet.

In einem besonderen Abschnitte schildert Acquon einige hers vorragende Bewohner des Klosters, hauptsächlich die Prioren; am längsten verweilt er bei Johann Busch, dem Verfasser des "Chronicon Windesemense" und der "Reformatio monasteriorum", dem genialsten und gebildetsten Mann, den das Kloster unter seinen Mitgliedern aufsweisen kann.

Der eigentliche Schwerpunkt des Acquoi'schen Werkes liegt aber im zweiten Theil, wo die Wirksamkeit des Klosters nach außen und seine kulturhistorische Bedeutung überhaupt dargelegt wird. Im Jahre 1394 verbanden sich drei niederländische Klöster — Marienborn in Geldern, Nieuwlicht in Friesland und Eemstein zwischen Dordrecht und Geertruidenberg — zu einer Kongregation oder, wie man damals sagte, zu einem Kapitel mit Windesheim, welches den Rang des Vorortes hatte. In den solgenden fünfzehn Jahren schloß sich jährlich ein weiteres Männerkloster der Bereinigung an, so daß Windesheim im Jahre 1424 an der Spize von 24 Männer= und fünf Nonnenstöstern stand. Größere Schwierigkeiten waren mit der Einverleibung auswärtiger Klöster verbunden, sei es daß die betreffenden Vischöse

es nicht gerne sahen, wenn eine auswärtige Jurisdiktion sich an die Stelle der ihrigen setzte, oder daß Statuten und Einrichtung der Auf= nahme sich in den Weg stellten. Allein die Anziehungskraft Windesheims war eine zu starke: im Laufe weniger Jahrzehnte schließen sich belgische und deutsche Propsteien an; so im Jahre 1413 Groenendal bei Brüssel und eine Anzahl brabantischer Klöster, 1430 auch Neuß, das selbst an der Spite von nicht weniger als 11 Klöstern stand, und im Jahre 1456 das Kloster Neuwerk in Sachsen. Im Jahre 1464, als Busch sein Chronicon Windesemense vollendete, zählte die Bereinigung nicht weniger als 82 in 17 Bisthümern verbreitete Klöster mit einer Bevölkerung von mehr als 1000 Personen. Während des Schismas stand Windesheim treu auf der Seite des Papstes in Rom, und als sich während des Streites zwischen Philipp von Bur= gund und Jacoba von Baiern Rudolf von Diepholt und Sweder von Ruilenburg um den bischöflichen Stuhl in Utrecht stritten, blieb man in Utrecht dem von Rom aus ernannten Bischof unverbrüchlich treu. Trop des glühenden Gifers, mit dem die Reformation bestritten wurde, war der veränderte Geist der Zeit doch zu mächtig; zu seinem Schmerze mußte Windesheim es erleben, wie verschiedene seiner Mitglieder zu den Calvinisten übergingen, wofür die Thatsache, daß es zu den Märtyrern von Gorkum auch sein Kontingent stellte, nur ein sehr kümmerlicher Trost war. Weder durch äußerliche Mittel noch durch mehrfach unternommene Reorganisationsversuche ließ sich der immer deutlicher zu Tage tretende Verfall aufhalten, im 17. und 18. Jahr= hundert wird der einst so umfangreiche und inhaltsvolle Kreis der Rloftervereinigung stets kleiner und am Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das lette der windesheimer Rlöster aufgehoben. dem letteren sind alle Spuren verwischt; vor einigen Jahren sah man noch in Windesheim vor einem Bauernhause einen Stein mit einer Inschrift, der das Grab eines früheren Priors bedeckt hatte.

Man wird sich daher nach dem Bisherigen nur enttäuscht fühlen, wenn man kaum irgend ein nennenswerthes Resultat namhaft machen kann, das der Klostervereinigung hinsichtlich ihres Einflusses auf die Kultur und die sittliche Verbesserung der Zeit überhaupt gutgeschrieben werden kann. Was die Windesheimer an Urbarmachung des Vodens, an Ackerbau, Viehzucht, Handel, Beförderung des Gewerbesleißes u. s. w. gethan haben, erhebt sich in keiner Weise über das Niveau der Leisstungen anderer Klöster; für den Volksunterricht haben sie so gut wie nichts gethan, und wenn auch im 17. Jahrhundert Windesheimer in

Brabant einige Klosterschulen gestiftet haben, so lag doch der Unterricht in den klassischen Sprachen dem Zweck und der Bestimmung der Mlostervereinigung viel zu fern, als daß von irgend welcher eingreifenden Wirtsamkeit in dieser Hinsicht gesprochen werden kann. Der Gifer, mit dem Bücher abgeschrieben wurden, verdient alles Lob; eine dirette Wirkung auf die Weiterentwicklung der Bissenschaft hatten aber die reichen Bibliotheken nicht, diese kamen erst der späteren Zeit zu gut. Man darf mit dem Berf. kühn behaupten, daß ohne die reichen windesheimer Bücherschäße weder die "Antiquitates Brabantiæ" von Gramage noch die "Acta Sanctorum" von den Bollandisten in der Weise geschrieben worden wären, wie wir sie jest besitzen. steht sich von selbst, daß auch aus der Mitte der Windesheimer eine Anzahl verdienter Gelehrter hervorgegangen ist; allein der Haupt= sache nach sind ihre Leistungen auf die Hagiographie und die Patris stik beschränkt, die Wissenschaft als solche haben sie um keinen Schritt weiter gefördert. Die eigentlich historische Bedeutung der Kongre= gation liegt vielmehr in der von Windesheim ausgegangenen Rlofterreform, ihr Ideal war die Rücktehr zum Zustand der ersten christ= lichen Gemeinde in Jerusalem, und der Berwirklichung dessetben widmete sie die Arbeit ihrer Mitglieder. Ueber die Nothwendigkeit einer totalen Reformation der Klöster, namentlich der Ronnenklöster, braucht man kein weiteres Wort zu verlieren, das bafler Concil und Nikolaus von Cusa sind bekanntlich mit dem größten Gifer dafür in die Schranken getreten. Daher war auch die Zeit der Windesheimer vorbei, als die Reformation die Klöster theils direkt aufhob, theils den Katholicismus zu einer gründlichen Verbesserung derselben in indiretter Weise zwang.

Stellt man sich aber auf einen höheren historischen Standpunkt, so wird man einerseits in der Stiftung und Wirksamkeit der windesscheimer Kongregation das aus dem Schoße der Kirche selbst hervorzgegangene Streben sinden, mit Beibehaltung der überlieserten Formen und unter vollständiger Wahrung der kirchlichen Hierarchie an die Stelle eines zur reinen Aeußerlichseit geworden Christenthums eine aus dem innersten Gemüthsleben hervorgesprossene und werkhätige Religion zu setzen; andrerseits kann natürlich nicht verkannt werden, daß gerade dieses Streben der Resormation selbst den Weg bahnen mußte, so sehr auch die Kongregation auf kirchlichskatholischem Boden blieb und jene bekämpste.

Was wir an dem vorliegenden Werke in erster Linie zu preisen

haben, ist die wirklich über allen Tadel erhabene Unparteilichkeit des protestantischen Verf., dessen Objektivität auch bei der Beurtheilung der den Protestanten abstoßenden Ungeheuerlichkeiten, wie sie eben jedes mittelalterliche Kloster darbietet, keinen Augenblick zurücktritt. Wie fich benken läßt, beruht die Arbeit durchaus auf Quellenstudien, und das lange Verzeichniß derjenigen, welchen er in der Vorrede für die Lieferung des nothwendigen Materials dankt, beweist, daß er feine Aufgabe keineswegs leicht aufgefaßt hat. Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so wird man sich bei dem Studium des Werkes vollständig mit Acquoi einverstanden erklären. Die Versuchung lag nahe, jedes von Windesheim ausgegangene Kloster besonders zu be= trachten und so vom einzelnen aufsteigend endlich ein Gesammtbild zu entwerfen oder, was hier wol mit innerer Nothwendigkeit geschehen wäre, den Lejer sich selbst entwerfen zu lassen. Der Verf. hat aber mit richtigem Taktgefühl den umgekehrten Weg eingeschlagen und den treffenden Vergleich gemacht, daß man, um einen Wald zu beschreiben, nicht nöthig habe, eine genaue Beschreibung jedes einzelnen Baumes zu geben. Wiederholungen ließen sich auch so ber Natur der Sache nach nicht vermeiden, doch wirken dieselben nirgends störend und ermüdend, im Gegentheil, es wird dem Verf. zum Verdienste anzurechnen sein, daß er gerade dann an früher Gesagtes erinnert, wenn eine Herbeiziehung desselben zum schnelleren und klareren Berftändniß des Folgenden ersprießlich war. Der dritte Theil des Werkes, der die nöthigen Beilagen sowie noch verschiedene Anhänge und Bemer= tungen enthält, ist für Specialstudien auf diesem Gebiete besonders zweckmäßig. Wenn ich schließlich noch den Wunsch ausspreche, daß dieses hochbedeutende Werk auch in's Deutsche übersetzt werden möge, so glaube ich, daß dadurch nicht nur dem der holländischen Sprache weniger kundigen Historiker vom Fach, sondern auch dem Gebildeten überhaupt, der sich für kirchengeschichtliche Studien interessirt, ein großer Dienst geleistet werden würde.

Theodor Wenzelburger.

Enqueste ende Informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van de schiltaelen voertijts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MCCCCXCIIII. (Uitgegeven van wege de Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde.) Leiden 1876.

Eine der interessantesten Epochen in der Geschichte der Nieder= lande ist die Zeit, in der das Haus Desterreich auf das Haus Bur=

gund folgte. Nachdem Karl der Kühne bei Nancy sein trauriges Ende gefunden und die kurze, aber schwache Regierung seiner Tochter Maria das Wiederaufleben der alten Parteifehden zwischen Hoek'schen und Kabeljau'schen begünstigt hatte, suchte Philipp der Schone die etwas gelockerten Bande des Gehorsams wieder fester zu knüpfen; das seiner Mutter abgedrungene Großprivilegium wurde von ihm einfach bei Seite geschoben, und wenn nicht Kaftilien ben größten Theil seiner Thätigkeit in Auspruch genommen hätte, so ist nicht daran zu zweifeln, daß er die von seinem Urgroßvater, Philipp dem Guten, während einer langen Regierung befolgte innere Politik in ihrem vollen Um= fange und mit aller Intensität wieder zur Geltung gebracht hatte. Bekanntlich hat die burgundische Periode sowol in den nördlichen wie in den südlichen Niederlanden einen der genialsten Regierungs = und Verwaltungsapparate geschaffen, und es bedurfte der Stürme der französischen Revolution, um Institutionen zu entfernen, die mit dem gesellschaftlichen Leben auf's innigste verbunden gewesen waren und bie der Hauptsache nach alle aus der burgundischen Zeit stammen.

Unter den burgundischen Fürsten wurden zum ersten Male von den Staaten, als den Vertretern des Landes, regelmäßig ansehnliche Beiträge (Beden) verlangt, welche auf die Städte und Dörfer umgelegt wurden. Eine direkte Besteuerung der Unterthanen fand nicht statt, man schlug nur die Gemeinden an und überließ es diesen, auf ihre Angehörigen nach ihrem Vermögen ben aufzubringenden Betrag zu repartiren. Als Besteuerungsmaßstab galt die Anzahl der zu einer Gemeinde gehörigen Morgen Feldes (morgentalen); später mit ber Bunahme von Handel und Gewerbefleiß war ein ausschließlich auf den Ackerbau und die Biehzucht basirter Steuerfuß nicht mehr brauchbar, und man taxirte deshalb das ganze steuerbare Bermögen der Ge= meinden in Geldwerth und zwar nach der Anzahl Schilden (schild war die gangbarste grobe Münze), deren Vorhandensein man in der Gemeinde voraussette (schildtalen). Nun liegt es auf der Hand, daß im Laufe der Zeit, namentlich in Folge der fortwährenden Kriege und inneren Unruhen, sich die Vermögensverhältnisse von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt bedeutend verändert hatten und daß der z. B. im Jahre 1462 eingeführte Besteuerungsmaßstab zu Anfang der neunziger Jahre nicht mehr taugte; denn nicht nur hatte das platte Land durch den Junkerfranzenkrieg — das lette Aufflackern der hoek = kabeljauischen Fehden — besonders gelitten, sondern ganz Hol= land hatte aus Anlaß des im Jahre 1481 ausgebrochenen Krieges

mit Utrecht beinahe unerschwingbare Beden nach dem früheren Steuerfuße aufbringen muffen, deren fernere Bezahlung einstimmig als ein Ding der Unmöglichkeit bezeichnet wurde. Dabei kam es natürlich häufig vor, daß die eine Stadt vor der anderen einen Vorzug genoß oder den größten Betrag der von ihr geforderten Summe der unter ihr stehenden Landbevölkerung auflegte. Dies war besonders mit Dorbrecht der Fall gewesen, das nicht nur seine Beitragspflicht zu den verlangten Beden, als mit seinen Privlegien streitend, vollständig leugnete, sondern auch die geringe Quote, zu der es sich herbeigelassen, auf das umliegende platte Land mälzte, wo es überhaupt, namentlich hinsichtlich der nothwendigsten Konsumtionsartikel, in der rücksichts= losesten Weise ein Monopol ausübte. Die anderen Städte klagten wiederholt bei der Regierung, die auch, besonders der Hof von Hol= land, Dordrecht zur Bezahlung der geforderten Beden verurtheilte denn der von Dordrecht zu wenig aufgebrachte Betrag mußte soust durch Mehrbezahlung seitens anderer Städte gedeckt werden —; allein bie genannte Stadt besaß in Floris Dem van Wyngaerben einen außerorbentlich gewandten Pensionär, und dieser wußte es auch beim großen Rath in Mecheln durchzutreiben, daß Dordrecht seinen Prozeß ge= wann. Im Jahre 1494, als Philipp der Schöne volljährig geworden war, wurde benn auch in Holland und Friesland eine Vermögens= Enquête angeordnet, einestheils um die immer dringender werdenden Rlagen über die unhaltbare und unbillige Besteuerungsmethobe zu untersuchen und Abhülfe zu verschaffen, andrerseits um genügende An= haltspunkte zu bekommen, auf Grund beren die von Dordrecht immer noch festgehaltene Sonderstellung beseitigt werden könnte. Diese Untersuchung ist nun in dem vorliegenden, von der leidener Gesellschaft herausgegebenen Werke enthalten. Stadt für Stadt, Dorf für Dorf legt hier durch den Mund seiner Vertreter — entweder der Schöffen ober anderer Notabeln — seinen finanziellen und pekuniären Zustand dar, und hier ist es besonders merkwürdig, zu vernehmen, wie überall ohne Ausnahme die Regierungszeit Karl's des Kühnen als die goldene Beit für Wolstand und reichlichen Verdienst gepriesen wird, nach der man mit resignirtem Schmerz zurückblickt. Diese Thatsache ist inso= fern leicht begreiflich, als dieser Fürst seine Kriege bekanntlich fast alle auswärts führte, so daß also die Bevölkerung seiner Staaten gar nicht in direkte Mitleibenschaft gezogen wurde, während Handel und Fischfang blühten und Acerbau und Gewerbefleiß sich ungehindert weiter entwickeln konnten.

Die Handschrift dieser "Enqueste ende Informacie" befindet sich im Gemeinde-Archiv zu Rotterdam, und Fruin in Leiden, Hollands großer Historiker, hat die Herausgabe derselben besorgt und berselben eine äußerst werthvolle Einleitung vorausgeschickt, welche in außer= ordentlich lichtvoller Weise die hier in Betracht kommenden Verhält= nisse auseinandersett. Uebrigens muß vorliegende Schrift im engsten Busammenhang mit einem ähnlichen, von derselben Gesellschaft heraus= gegebenen und demselben Verfasser beforgten Werke betrachtet werden. Denn nach zwanzig Jahren, also 1514, mußte wieder eine neue Ber= ponding stattfinden; das Manustript derselben wurde nach langem vergeblichen Suchen endlich im Gemeinde : Archiv von Dordrecht entbeckt, und schon im Jahre 1862 war dasselbe druckfertig, als die zweite Rammer der Generalstaaten aus Sparsamkeitsrücksichten den für die Herausgabe des Werkes von der Regierung ausgezogenen Posten strich. bis endlich die Maatschappy der Nederlandsche Letterkunde in Leiden die Sache in die Hand nahm und die Bearbeitung der werthvollen Handschrift der bewährten Hand Fruin's anvertraute. Auch diesem Werke (sein vollständiger Titel ist: "Informacie up den staet, faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV." 1866.) geht eine längere Einleitung voran, welche sich Fruin wiederholt in der "Enqueste" von 1494 beruft. Die Veranlassung zu dieser neuen Untersuchung des Volksvermögens war dieselbe wie 1494, nämlich der immer noch nicht gebrochene Widerstand Dordrechts und das Verlangen einer billigeren, ben veränderten Umständen mehr entsprechenden Steuervertheilung. Bei dieser Gelegenheit war es gerade, wo sich die Gewandtheit des dordrechter Pensionärs in ihrem vollsten Lichte zeigte, und es mochte kein geringer Triumph für ihn sein, als Karl V. im Jahre 1520, eben aus Spanien zurückgekehrt und im Begriffe, nach Aachen zu gehen, in Brüssel die Angelegenheit, die länger als ein Vierteljahrhundert in der Schwebe gewesen war, vollständig zu Gunften Dordrechts erledigte.

Es ist merkwürdig, wie solche lange nicht beachteten und aus einem vergessenen Winkel wieder an's Tageslicht gezogenen Urkunden, deren trockener Inhalt auf den ersten Anblick nahezu werthlos zu sein scheint, in der Hand eines tüchtigen und scharfsinnigen Historikers übersraschende Streislichter auf die Zeit wersen, der sie entstammen. Aus alten Handvesten und Keuren der Stadt Leiden hat Fruin vor einigen Inhren die Abhandlung: "Eine holländische Stadt im Mittels

alter" (erschienen im Gids) geschrieben, die billig zu den schönsten Perlen der Historiographie überhaupt gerechnet wird. Die alten gräflichen Rechnungen geben oft wunderbare Aufschlüsse über das Kultur= leben jener Zeit, und wenn einmal die Schätze, welche viele hollandische Städtearchive noch bergen, gehoben sein werden, dann ist nicht zu bezweifeln, daß auch die mittelalterliche Geschichte ber Niederlande vor uns in derfelben Klarheit und Deutlichkeit wieder aufleben wird, wie die der folgenden Zeit. Freilich ist dies nur durch eine Arbeit von Jahrzehnten und das Zusammenwirken vieler zu erreichen, aber gerade in neuerer Zeit macht sich in dieser Beziehung ein erfreulicher Eifer fund; außer Fruin nennen wir nur Hamaker in Utrecht, den Herausgeber der "Grafelijkheids Rekeningen" für die historische Gesell= schaft in Utrecht, den Prediger de Jager in Brielle, der die reichen Schätze bes dortigen Archivs in einer besonderen Zeitschrift veröffent= licht, und schließlich noch eine Anzahl eifriger städtischer Archivare, vor allem aber die gelehrten Gesclichaften, denen wir jett schon eine Reihe der wichtigsten Veröffentlichungen verdanken. auch die historische Kritik zu ihrem vollen Rechte kommt, braucht kaum gesagt zu werden; außer Fruin gebührt Bolhuis van Zeeburgh das Verdienst, der Kritik der holländischen Geschichtsquellen eine besondere Sorgfalt gewidmet und mancher legendenhaften Ausschmückung ober Berunstaltung der Geschichte die Thür gewiesen zu haben.

Theodor Wenzelburger.

Die römisch=katholische Kirche im Königreich der Niederlande. Ihre gesschichtliche Entwicklung seit der Reformation und ihr gegenwärtiger Zustand. Bon Friedrich Nippold. Leipzig, Weigel; Utrecht, Kemink & Zoon. 1877.

Die vorliegende Schrift des bekannten Kirchenhistorikers schließt sich an die von demselben Verf. im Jahre 1872 bei Bassermann in Heidelberg erschienene Broschüre: "Die altsatholische Kirche des Erzebisthums Utrecht". Während aber in der letzteren die Untersuchung sich auf die durch den Titel gesteckten Grenzen beschränkt, sucht Nippold in seinem neuesten Werke ein Gesammtbild der Bestrebungen der römischen Hierarchie zu geben, wie sich dieselbe seit der Resormation entwickelt hat. Wie man sieht, gehört das Werk in die Reihe der Tendenzschriften: das an der Spitze desselben stehende Sendschreiben von Dr. C. E. van Koetsveld im Haag über die internationale Beschutung der katholischen Frage, sowie die Einseitung (S. 1—55) kinsbigen das Buch sosort als solche an. Aus diesem Grunde wird man

dem Verf. auch keinen Vorwurf daraus machen können, wenn die eigentliche geschichtliche Behandlung, namentlich der Periode von der Reformation bis auf Ludwig Napoleon, gegen die Schilderung der neueren Beit verhältnißmäßig zurücktritt, obwol in ersterer Hinsicht gerade diejenigen Momentc, welche für den Zweck des Werkes haupt= sächlich in Betracht kommen, mit großer Geschicklichkeit hervorgehoben worden sind. Dieser Zweck ist aber kein anderer, als die Bestrebungen und die Mittel nachzuweisen, mit welchen Rom das durch die Refor= mation verlorene Terrain Schritt für Schritt wieder zu erobern suchte und theilweise auch erobert hat. Die niederländische Literatur über diesen Punkt ist aber eine ungemein reiche, und wenn man einestheils mit Erstaunen und Befremdung sehen muß, wie Holland eine der ergiebigsten Versuchsstationen ber römischen Propaganda geworden ift, so darf auf der anderen Seite auch nicht verschwiegen werden, daß gerade auf literarischem Gebiete ber Protestantismus seine Pflicht und Schuldigkeit gethan hat.

Nippold theilt sein Werk in zwei Abschnitte, von denen der erste die geschichtliche Entwicklung des Katholicismus, besonders seine Stelslung während des Krieges gegen Spanien, die Thätigkeit des Jesuitensordens während desselben, die Periode vom westfälischen Frieden dis zur französischen Oktupation, die inhaltsreiche Zeit von 1790 bis 1848 und endlich die neueste Entwicklung des Katholicismus seit der Wiedereinführung der Hierarchie (1853) behandelt. Der zweite Theil: "zur Statistik" schildert die Parteisührer, die Presse, die Klöster und Klosterschulen, die Propaganda, die ecclesia militans als Staat im Staate und schließlich die Gegenmittel und Vorschläge, welche man gegen den mehr und mehr überhand nehmenden Ultramontanismus in's Feld zu führen versucht hat.

Es braucht natürlich kaum besonders hervorgehoben zu werden, daß das Nippold'sche Werk sofort nach seinem Erscheinen von der klerikalen Presse mit einem Sturm der Entrüstung aufgenommen wurde, wie er stets aus diesem Lager zu kommen pslegt, wenn die Lebenssinteressen der Partei irgendwie angegriffen und gefährdet werden, und die Thatsache, daß man den Verf. aus dem reich gefüllten Arsenal mit Schmähreden und persönlichen Schimpswörtern überschüttete, würde allein schon beweisen, daß wir die Arbeit eines Mannes vor uns haben, der den Phrasen und Tergiversationen der Gegner stets die unwiderlegliche Nacht der Thatsachen entgegenhält. Aber auch auf liberaler Seite, wo man den klerikalen Prätensionen gegenüber kaum

anders gestimmt ist als in Deutschland, hat das Werk, wenn auch nicht gerade eine gleichgültige, aber doch eine sehr kühle Aufnahme Woran liegt der Grund? Einzig und allein in dem verschiedenen Staudpunkte, auf bem man in Deutschland und Holland dem Illtramontanismus gegenüber steht. Sein Prinzip wird zwar auf beiden Seiten mit gleicher Energie bekämpft, aber sobald die Frage über die Mittel und Wege dazu herantritt, gehen die Meinungen aus einander. "Wir wollen und brauchen keine Maigesetze" ist der Grund= ton des antiklerikalen niederländischen Liberalismus, der in der all= mählichen Entwicklung und der intellektuellen Beredlung des Bolkes, sowie in der strengen Durchführung der Gesetze ein genügendes Pal= liativ gegen ultramontane Ausschreitungen zu besitzen wähnt. Darin aber liegt gerade der Schwerpunkt des Nippold'schen Werkes, daß an ber ganzen Entwicklungsgeschichte bes nieberländischen Ratholicismus der evidente Nachweis geliefert wird, wie man durch die Politik des laisser passer, laisser faire nur dem Gegner die Wege ebnet, der in der Kunft, Personen und Situationen in unerhörter Weise auszunuten, seines Gleichen suchend noch niemals vor den Bestimmungen behnbarer Verfassungsparagraphen Halt gemacht hat. Gerade am Beis spiele Hollands läßt sich ein warnendes Beispiel dafür erbringen, wohin die Phrase von der freien Kirche im freien Staat führt. Also nicht vom hiftoriographischen, sondern von diesem Tendenzstandpunkte aus muß die vorliegende Schrift beurtheilt werben, und es ist jedenfalls ein unbestreitbares Verdienst des Verf., daß er auf's neue die Aufmerksamkeit auf eine Frage gelenkt, die man leider in allzuvielen Fällen einfach zu ignoriren trachtet. Bei der Ueberfülle des Stoffes, den das Buch bietet, und der namentlich für den Ausländer neuen und überraschenden Thatsachen, sowie dem ungemein reichen statistischen Material ist nicht zu befürchten, daß das Interesse des Lesers nur einen Augenblick erschlaffen könne.

Der Verf. hat vielleicht im Citiren die bei einem solchen Werke gewöhnlich einzuhaltende Grenze überschritten, auch fragt es sich, ob die im Anhange gegebenen Exturse, soweit sie deutsche und uns desshalb bekanntere Vorgänge betreffen, nicht besser weggelassen worden wären; ihm aber daraus einen Vorwurf machen zu wollen, wäre uns gerecht. Denn einmal handelte es sich für ihn darum, auch den Optismisten und den Zweisler durch unansechtbare Autoritäten zu überzeugen, und dann ist es ja angesichts der Interessengemeinschaft, welche die Ultramontanen aus aller Herren Ländern zu einer sest geschlos

schen und wol organisirten Korporation macht, äußerst schwierig, die Grenze zu bestimmen, wo der eigentlich lokale oder nationale Chasrafter aufhört oder beginnt.

Theodor Wenzelburger.

Nacht en Morgenrood. Een tijdvak uit de Geschiedenis van Amsterdam, meerendeels naar oorspronkelijke Stukken, door J. ter Gouw. Amsterdam, Brinkman. 1878.

Der auch sonst um die Geschichte und die Alterthümer Amfter= dams vielfach verdiente Verfasser erzählt in diesem auf eifrigen Archiv= studien sich stütenden Werke die näheren Umstände der Befreiung jener Stadt vom spanischen Joche, deren dreihundertjährige Ge= dächtniß gerade am 26. Mai dieses Jahres begangen wurde. Ziemlich spät erst fand dieser Uebergang der Stadt an des Prinzen von Dranien und seiner Geusen Seite statt, indeß schon alle übrigen Städte der Provinz — des jetigen Süd = und Nordhollands — die Seite Spaniens verlassen hatten. Lange schon hatten die Unterhandlungen gewährt, wie man des Näheren aus der trefflichen Ar= beit Ter Gouw's sieht. Doch war der Tag, wo es geschah, ein Wendepunkt in der Geschichte Hollands und Amsterdams, das seit= dem die Stelle Antwerpens einnahm, dessen Größe von dieser Zeit her datirt. Daher auch Ter Gouw sie treffend als die Morgen= röthe eines neuen Tages nach dem Dunkel der unter spanischer Herrschaft zugebrachten Nacht bezeichnet.

v. Vl.

Journaal van Constantijn Huygens, den Zoon, van 21 October tot 2 September 1696. (Werken van het historisch Genootschap te Utrecht). Utrecht, Kemink en Zoon. 1877.

Der 60 jährige Sekretär Wilhelm's III. von Oranien, der den künftigen König Englands auf seiner Reise dorthin und bei seinem weiteren Aufenthalte begleitete, zeichnete jeden Tag in seinem Joursnale die Ereignisse, deren Zeuge er war, und den Klatsch, den er hörte, auf. Der letztere aber überwog bei weitem die ersteren, daher sein Tagebuch von größerem Interesse für die Kenntniß der Sitten in den höheren Kreisen Englands und Hollands während dieser Zeit als für die innere Geschichte dieser Länder und ihrer Völker ist. Bloß zur näheren Charakterkenntniß des großen Oraniers gewährt es mitunter kleinere Beiträge: wie er sich z. B. nach seinen holländischen

Lebensgewohnheiten, nach einer Kirmes im Haag oder einer Jagd auf dem Loo und in Dieren, sehnte. Uebrigens wurde das Buch in einer holländischen Anzeige nicht unrichtig mit den Denkwürdigkeiten Barnshagen's von Ense verglichen. Besser noch läßt es sich mit denen Pepps in seinem Diary vergleichen.

v. Vl.

Rerum Britannicarum medii aevi scriptores:

1) Matthaei Parisiensis Monachi Sancti Albani Chronica Majora Ed. H. R. Luard, D. D. IV. 1240-7. London 1877.

Diesem Bande liegt wieder die von Matthäus Paris nachkorrigirte Handschrift B. No. 16 des Corpus Christi = Kollegium in Cambridge zu Grunde. Die späteren Rasuren in derselben, meist tadelnde Stellen gegen den Hof, den Papst, die Bettelorden, sind aus dem unter des Vers.'s Augen kopirten C., Ms. Cott. Nero D. V., einzelne Namen aus Matthäus' kleinerer Historia Anglorum und dem gleichzeitig in S. Albans geschriebenen Chetham=Mscr. des Matthäus von Westminster ergänzt worden.

Abgesehen von einem Auszuge aus der Historia scholastica über die Tataren und einem Stücke aus Pontigny (Ms. Cott. Julius D. VI. und Martene Anecdot. 3, 1902) über die Wunder Edmund's von Canterbury, worin Herausgeber die Mir. S. Thomae auct. Benedicto wörtlich benutt fand, hat der Autor hier keine historiographischen Quellen ') mehr benutt. — Am 13. Oktober 1247 befiehlt Heinrich III., als er das Blut Christi in Westminster darbringt, dem zuschauenden Matthäus, die Prozession zu beschreiben. (Sie ist in der Handschrift auch abgemalt, und ungern vermissen wir diese und andere Bilder historischen Interesses in der so eleganten Ausgabe.) Soust werden als Gewährsmänner in diesem Bande namentlich angeführt: Richard von Cornwall, daneben der Grieche Nifolaus, der dem Robert Groffeteste bei der Uebersetzung der zwölf Patriarchen geholfen hatte, dann der Prior von Weftacre (für die Geschenke Cluny's, wo er Mönch gewesen, an Innocenz IV.), ferner Llewellyn von Nordwales, endlich Hakon VI. von Norwegen, welchem Matthäus Ende 1247 Ludwig's des Heiligen Aufforderung zum gemeinsamen Kreuzzuge überbrachte. — Unter vielen Dokumenten begegnet eine gegen Grosseteste

<sup>1)</sup> Zwei Berse von Gervas v. Melklen S. 493. Er ist Matthäus' Ges währsmann in der Biographie des Stephan Langton.

gerichtete Fälschung des lincolner Kapitels; der Herausgeber argwöhnt, Matthäus habe sie mala fide aus Haß gegen den Bischof, der die Klöster seiner Diözese streng visitirte, aufgenommen. Auch in diesem Bande ist wieder der fremden Geschichte, namentlich Raiser und Papst. viel Raum gewidmet. Unter den Urkunden, die wol jedenfalls durch Verbindung mit dem Hofe zur Kenntniß des Verf.'s gelangten (Herausgeber meint, Heinrich III. habe sie zur Ausbewahrung nach S. Albans gesandt), konnten einige mit Petrus be Bineis verglichen werben, viele aber finden sich allein hier vor. Selbst in diesen Dokumenten hat der Abschreiber des Erzbischofs Parker, dem Wats' Ausgabe folgt, sich den Scherz gemacht, den Text namentlich durch Einschiebung von Synonymen zu erweitern, abgesehen von vielen anderen Fehlern: so geht Ranulf Brito als Kanzler durch die Geschichte, obwol in der Handschrift regis consiliarius, nicht cancellarius steht. Ref. hat die deutschen Stücke in Cambridge kollationirt und darf mit Freuden rühmen, daß L.'s Abdruck nichts zu wünschen läßt: er andert nur die Orthographie (fast nur æ, æ, t statt c), wie das vom Master of the Rolls vorgeschrieben war. — S. 38 sies: "audientia; lege "Nemo"; es heißt in dieser lex: bei doppeltem Verbrechen impunitatem consuetudini deputaverint. Darauf geht die Anspielung. — Wir hoffen, daß L. auch den Liber additamentorum, Ms. Cott. Nero D. I., die in der Chronik oft citirte Urkundensammlung des Matthäus herausgeben werde. F. L.

2) Materials for the history of Thomas Becket ed. J. C. Robertson. III. (William Fitzstephen, Herbert of Bosham). London 1877

Wilhelm Fix Stephen nennt sich Becket's Mitbürger Kanzlist, Subdiakon seiner Kapelle, Vorleser und Abvolat in seinem Gericht (S. 1). Er räth Oktober 1164 auf dem Concil von Nortshampton (S. 58) zur Milde gegenüber dem aufstachelnden Herbert von Bosham, der eben so wie Johann von Salisbury, Grim, Robert von Merkon u. v. a. Freunde dieses Kreises öfters erwähnt wird. — Den Zorn des Königs besänftigt Wilhelm durch Ueberreichung eines gereinten lateinischen Gedichtes (S. 78), das ein Gebet des Königs sir sich und seine Volk enthält, und entgeht so der Verbannung aus England. — Auf einer Romreise besucht er den Erzbischof zu Fleury; er prahlt, vielleicht lügnerisch, jedenfalls im Gegensatz gegen die sonstige Becket Literatur, die seiner nirgends gedenkt, daß er allein mit Grim und jenem Robert beim Marthrium zugegen geblieben,

während Johann von Salisbury geflohen sei. Der "Quidam", welcher (S. 60) vor Robert von Hereford, dem Philosophen von Melun, ausführt, weshalb Thomas, falls er untergehe, für einen Märtyrer zu halten sei, ist wol Verf. selbst (vgl. 3. 7 v. u. Similiter et iste dicit, eine Fortsetzung von S. 59). Mit dem Reiserichter Wilhelm Fit Stephen durfte der Herausgeber ihn nicht identificiren: der gehört vielniehr einer Devonshire-Familie an (vgl. Hoveden ed. Stubbs 3, 67; 2, 88). Von der Abfassungszeit sagt der Herausgeber nichts. muß nach §. 78, der zwar interpolirt aussieht, aber in allen Sand= schriften sich findet, hinter 1175 liegen, doch wol vor 1181, als dem Johannes "tunc Eboraci thesaurario postea episcopo Pictavensi" (S. 44) das Erzbisthum Lyon zu Theil ward. -- Wilhelm ist ein weltfroher Mann, in den alten Dichtern eben so belesen wie im kanonischen Recht (Herausgeber weist die Citate fleißig nach); sein Werk, keine verhimmelnde Legende, bietet auch für Sitten= und Verfassungs= geschichte manche Ausbeute: so namentlich die oft (Pauli, Alt-England 364) benutte Beschreibung Londons. Hierzu wäre bas City-Mscr. (vgl. Munimenta Gildhallae, Lib. Custum. (ed. Riley) p. XXV) herans zuziehen gewesen. Von mehreren bei Harby 2, 330 genannten Handschriften erwähnt der Herausgeber auch nichts. Er wandte neben den schon von Giles benutten A, Lambeth 138 (nicht 168!), Julius, Douce nur das recht unbedeutende Lansdowne = Mscr. an. Eine Be= schreibung ber Handschriften fehlt gang; daß sie fast gleichzeitig seien, widerspricht Hardy. S. 425. 474. 825 heißt es, daß Stellen in der Handschrift fehlen, aus der dann doch Barianten folgen! S. 4412 ein Cod. B. wol nur Druckfehler. Diese Ungenauigkeiten beeinträchtigen den gegen Giles doch viel verbesserten!) Druck um so mehr, als Wilhelm's Werk, wie mir scheint, in keiner jener Handschriften in der ursprünglichen Form erhalten ist. Jedenfalls nußte die eine Recension, A und J, von der anderen, D und L, gesondert werden. Beim Herausgeber stehen S. 92/3 und S. 131 dieselben Geschichten zwei Mal — ein Gemengsel aus zwei Redaktionen. Wenn die Interpolation aus Johann von Salisbury auf S. 71, obwol nicht wört= lich daher, ganz fortgelassen wurde, warum steht die auf S. 38 und 42 im Text? Die Gruppe A J will überhaupt abkürzen; so lassen

<sup>1)</sup> So auch S. 27 die Verhandlung zu Neufmarché über Alexander III. und Octavian, übrigens neben S. 81. 99. 100 das einzige für Deutschland Interessante.

ne den ganzen Anfang, S. 26 §. 70/1, S. 98, S. 143, die Briefe jort: sie wollen die reine Geschichte Becket's geben. Dagegen bewahrt S. 45 J eine Stelle über die Verbrechen der Kleriker, die von den anderen Handschriften nur tendenziös fortgelassen ist, wie denn Leben so absichtlich S. 48 die Untersiegelung der Clarendon: Konstitutionen und S. 46 das Streben Londons nach dem Erzbisthum verschweigt. Als spätere Einschaltung in der anderen Gruppe, aber offenbar vom Autor herrührend, ergeben sich S. 46 §. 49, S. 149.

Herbert aus Bosham in Suffer (S. 529), Sohn eines Priesters (S. 101), ist einer der wichtigsten Jünger des hl. Thomas, zur extremen Richtung gehorend. Schon auf deffen Reise zur erze bischöflichen Weihe wird er um offene Ermahnung ersucht (S. 186); er begleitet ihn auf die Concilien von Tours, Clarendon, Northampton (S. 254. 289. 307 ff. u. s. o., Herbert stimmt aber nicht mit Wilhelm); dann folgt er ihm mit dem Gelde nach S. Bertin (S. 329), studirt mit ihm (S. 376) und hört mit ihm kanonisches Recht bei Lombardus, dem späteren Erzbischof von Benevent. More Alemannorum gekleidet, bittet er bei Heinrich II. eben so wie Johannes von Salisbury um Restitution ihrer englischen Güter, die er wegen seines großsprecherischen Benehmens 1), zu dem der eitle, breitspurige Stil stimmt, nicht erhält. Pfingsten 1166 sieht er zu Bezelay Thomas — boch ohne sein Borwissen — die königlichen Räthe bannen (S. 391); dann ift er bei ihm in Sens (S. 403). Im Sommer 1170 bittet er bei Heinrich II. zusammen mit Johann von Salisbury sanctae recordationis um Auslieferung der Burg von Rochester an Becket — vergebens. Trop boser Vorzeichen betreibt er des letteren Heimkehr; am 27. Dezember verläßt er Canterbury mit einer Sendung an den französischen Hof, zwei Tage vor dem Martyrium. Später lebt und leidet er meist im Auslande; die Bischöfe, die Thomas' todte Reliquien so hoch verehren, vernachtässigen dessen Jünger (S. 553), wol wegen des einstigen Hasses Heinrich's II. gegen ihn. Aber der König hat ihm gnädig gesagt, der Mord sei für, nicht durch ihn geschehen (S. 541), hat ihm von der erfolgreichen Buße am Grabe in Canterbury erzählt (S. 547). Mehrfach wird denn auch der König gelobt. — An seinem

<sup>1)</sup> Herbert redet von Bolls und Spolicupflicht des Micrus "in regno regis Alemannorum". Rex: "Quare.. non vocas eum imperatorem Alemannorum?" Herbertus: "Rex est Alemannorum; sed ubi scribit, scribit Imperator Romanorum semper Augustus." Wilhelm Fitz Stephen p. 100.

• 1

Buche hat Herbert 1184 und noch nach 1186 gearbeitet, eine Stelle ist sogar nicht vor 1190 geschrieben; er widmete es dem zweiten Nachsfolger Becket's, Balduin, der ihn eben so wenig bedachte wie der erste — Abgesehen vom biographischen Stoffe hat sein Buch allgemeines literarisches Interesse: so namentlich der Catalogus Eruditorum S. 523; über Alan's Briefsammlung S. 396.

R. hat die Homilie über S. Thomas nicht und den Liber melorum nur soweit er historisch wichtig wieder abgedruckt, aus densselben Handschriften wie Giles, aber S. 178 und 225 mit Ausfüllung zweier der vielen Lücken. Ueber Herbert's Briefe s. S. XXII und Hardy 2, 315. Herausgeber läßt von der eigenthümlichen Orthographie nichts übrig, die Jahrzahlen sehlen, der Index solgt wohl noch; einige sachliche Anmerkungen hätten wir gerade von dem Verf. der besten Biographie Becket's erwartet.

Lanfranc archevêque de Cantorbéry. Sa vie, son enseignement, sa politique. Par I. de Crozals. Paris 1877.

Die älteren Arbeiten über einen als Rechtslehrer und Theologen, als Begründer eines neuen Monastizismus und Primas von Britannien; endlich als Berather Wilhelm des Eroberers bedeutenden Mann ließen einer neuen Monographie ein lohnendes Feld offen. Berf. kennt aber weder die neuere Literatur (Savigny, Stubbs, Freeman), Berengar's 2) Schrift, die Lanfranc als Reperriecher und Lügner zeigt, irrig benutt er Ingulf und die Privilegien von S. Austin's als echt, Brompton als Autor s. XII, Gervasius als "Mönch von S. Austin's, daher Feind Lanfranc's", die späten Matthäus von Westminster, Knyghton, Th. Stubbs als beweiskräftig zum Theil gegen Eadmer, die angelsächsischen Annalen (in Gibson's Uebersetzung) als Ein Werk. Er mußte Milo Crispin's Abhängigkeit von Gilbert erwähnen; er kennt die Stelle des "Willeram de Bamberg" über Lanfranc, aber nicht die chronologische Kontroverse; den Homileten Aelfric identifizirt er ohne weiteres mit dem Erzbischof, seinen Einfluß auf mittelenglische Homi= lien, allerdings ohne die Abendmahlslehre, kennt er nicht. bücher, Domesdan, Urkundenbücher, Lokalgeschichten gebraucht er gar

<sup>1)</sup> Es sci erlaubt, auch seine in Deutschland zu wenig bekannte History of the Church in the Middle Ages hier zu empsehlen.

<sup>2)</sup> Auch Roscellin berief sich auf Lanfranc neben Anselm; Berf. erwähnt seiner nicht.

nicht, die Briefsammlungen der Zeit nur mangelhaft. Als Ouvrages consultés giebt er 55 L'ände der Rolls Series an: in **Bahrheit be**= nut er — sehr zum Vortheil der betreffenden Stelle — nur Stubbs' Epp. Cantuarienses und etwa sechs andere Bände.

Betreffend Lanfranc's eigene Werke, mußte Berf. den Zweifel an der Authentizität der Paulus = Glosse widerlegen. Ihre philoso= phische Werthlosigkeit setzt er gut auseinander; damit vergleiche man Lanfranc's Abneigung gegen Anselm's tiefere Spekulation. Den Liber scintillarum identifizirt er mit De corpore; die Sententiae, De celanda confessione, Elucidarium bleiben ganz unerwähnt. Dagegen macht er aus dem "kompendiosen" Werke Lanfranc's "de rebus ecclesiasticis quae suo tempore gesta sunt" (Cadmer) zwei. Mit Unrecht gist es als spurlos verloren 1). Die Mönchsregel Lanfranc's endlich hätte Verf. um so mehr ausführlich besprechen sollen, als er seinen Helben wesentlich als mönchischen Resormer betrachtet, nicht als Wertzeug des Eroberers, sondern Roms; Lanfranc sei politisch ohne alle Initiative, er diene hier als "homme du roi", um des Königs Macht in der kirchlichen Reform als "homme du pape" zu benuten. halten aber diese Sätze nicht einen Widerspruch in sich? Sah Rom zu Hilbebrand's Beit die Grenze zwischen Politischem und Rirchlichem ebenda, wo sie Wilhelm I. sah? Die unfreundliche Korrespondenz Gregor's VII. mit Lanfranc (sie bleibt bei C. unerklärt) zeigt, daß letterer doch selbständiger gedacht werden muß. Der Erzbischof gebraucht als Entschuldigung gegenüber dem Papste kanonische Borbehalte; mit andern Worten, sein Gewissen oder die Kirche steht ihm höher als der Papst; er gehört zu jener vorhildebrand'schen Reform= partei, die bestimmte Mißbräuche (in cluniacensischem Sinne) abstellen will, aber nicht im Papst den Gott auf Erden sieht. Die Einführung der französischen Orthodoxie macht der insularen Abgeschlossenheit Englands gegenüber Rom ein Ende; aber sobald Lanfranc den Primat über Britannien erlangt hat (Verf. hätte die Tendenz, ihn, parallel mit bes Königs Politik, über die Reltenländer auszudehnen, betonen sollen), wahrt er Canterbury's Recht auch gegen Roms Einmischung. In diesen Zusammenhaug gehören Lanfranc's Maßregeln gegen die Prälaten von Bury S. Edmunds, Bayeur, Durham; der Prozeß gegen letteren durfte dem Verf. nicht entgehen. Nur Krone und

<sup>1)</sup> Ein Stück eitirt Malmesbury, Pontiff. §. 24. S. auch den Lateinischen Anhang aus Canterbury zu Saxon Chron. ed. Earle 272.

Primat sollten den Weg zwischen England und Rom öffnen. Hierzu konnte Vers. Englands Privileg gegen päpstliche Legaten aus der Gesichichte der Folgezeit entnehmen. Verf. stellt Hildebrand als Gegner Verengar's dar. Das ist nachweislich eben so falsch, als daß England nach 1081 "resta sidèle à Grégoire VII". Wie Gregor's Gesetzgebung von Anfang an, so ward später der Papst selbst in England ignorirt. (Verf. hätte für sich die um so auffallendere Aeußerung Vernold's s. a. 1084 anführen können.) Auch Wilhelm's I. Politik erscheint zu römisch dei E. (vgl. vor der Eroberung die Geschichte von S. Evroul) und müßte durch die Eingriffe Gregor's in Dol und Rouen beleuchtet werden. Ein zu kühner Schluß ist der von der Wiedereinsetzung eines dem Anjou seindlichen Vischoss von Le Mans auf die normannische Politik des Papstes.

An den politischen Reformen des Eroberers soll der berühmte Rechtslehrer, der erfolgreiche kirchliche Organisator, der geschickte Prozekführer, der praktische Haushalter') (diese Seite Lanfranc's tommt beim Verf. überall nicht zur Geltung; sie konnte mit Gun= dulf's Leben verglichen werden) keinen Antheil gehabt haben? Stellt doch C. selbst ihn ganz richtig als Minister und Stellvertreter des Königs dar! Jene Kombination ift mindestens eben so haltbar als die des Verf.'s über Lanfranc's Rolle bei der papstlichen Genehmigung für die Eroberung 1066. — Dann war hervorzus heben, wie Lanfranc auch einem Bischof gegenüber und um Kirchen= gut bennoch im altenglischen Scir-Gemot, das nur jest durch Vorsit normannischen Justiziars mit dem obersten Centralgericht verbunden ift, prozessirt. Darin liegt zwar die Schranke gegen die Einführung geistlicher Gerichtsbarkeit, deren Bedeutung Verf. jedoch unterschätzt. Allerdings bringt das Heraustreten der englischen Geist= lichen aus bem Landesrecht einen Widerspruch in Wilhelm's System, und hing fortan der Friede zwischen Kirche und Staat an dem person= lichen Einvernehmen zwischen König und Primas.

Verf. verzichtet ausdrücklich auf den Ausblick auf spätere Zeiten und unterläßt den Vergleich mit anderen Ländern und jede Spekulation über Kirche und Staat. Umsomehr hätten wir die Verhältnisse vor Lanfranc und Lanfranc's Thaten erschöpfender dargestellt ge-

<sup>1)</sup> Lanfranc war freigebig, namentlich für kirchliche Zwecke. Einem Laien, der Mönch zu werden sich sehnt, bezahlt er die Schulden, die ihn daran hinsbern; doch nur gegen einen Eid und Termin der Rückzahlung.

wünscht. Berf. betrachtet aber die Eroberung von einseitig normannis schem Standpunkt, bezweifelt grundlos Harald's Beihe zum König, meint, Wilhelm sei mit der Zeit rucksichtsvoller geworden! Ihm erscheint die angelsächsische Geistlichkeit — die wahrlich nicht erst vor der Eroberung englisch zu schreiben begann — so barbarisch als etwa dem Lanfranc (und dieser hat gewiß germanische Namen 1) nicht so verstümmelt wie er); wäre, jagt er, dieses Urtheil aus normannischem Hasse parteilich, so hätten es spätere Generationen berichtigt: was doch nur in einem kritischen Zeitalter möglich ist. — Zur Geschichte des angelsächfischen Monasticismus war zu bemerken, daß erft Dunstan's Algitation in viele Kathedralen Mönche hineindrängte (während ursprünglich nur an den Bischofsigen der ersten Missionare Monche saßen) und daß die französische Reform schon unter Edward dem Bekenner begann. Als dann die bisher treu nationalen Monche sich von Hof und Prälaten angefeindet sahen, wurden sie fortan Roms Wasallen — in blutigem Kampfe vertheidigten schon die Mönche von Glastonbury gegen ein normannisches Kirchenlied ihren alten morem Romanae ecclesiae (Florenz) —; auch zeigte sich Lanfranc als Feind der klösterlichen Exemtion. Wo es dagegen seiner Macht fruchtete, war ihm der Diözesanverband gleichgültig: Pfarrer auf seinen in fremden Sprengeln gelegenen Domänen sollten davon eximirt sein. — Daß die Verachtung angelfächsischer Heiliger spstematisch war, beweist die Geschichte von Abingdon und S. Albans. Auch das Cölibatsgebot stellt Verf. zu milde bar: Priester durften ihre Frauen nur behalten unter Verzicht auf die Pfründe. Freilich ward das nicht durchgesett, und so mag benn ein Epigramm Lanfranc's kluges Hindurchsteuern zwischen Reform und Nachgeben mit Recht rühmen. — Bon bem Leben in Bec hat Church, S. Anselm, ein besseres Bild gegeben; in dem Bücherkataloge findet sich wol durch Lanfranc's Einfluß viel kanonisches Recht Berf. redet von einem Begetius, der erst circa 1150 nach Bec kam) und jedenfalls weniger profane Literatur, als dem Ordericus in Ouches vorlag; zu den von Lanfranc korrigirten Büchern vergleiche Deliste in Robert de Torigni 1, 74. Unter Lanfranc's Schülern werden irrig ein Erzbischof von Rouen mit einem Abte von Bec identificirt und Erzbischof Theobald und Robert von Torigni genannt. Daß Bec damals schon sehr reich, stimmt nicht zu Anselm's.

<sup>1)</sup> Lanfranc's Bater heißt im Todtenbuche von Canterbury Heribald, nicht Hambald!

Rlagen. Caen, wo Lanfranc Abt wurde, war als Mittelpunkt ber herzoglichen Verwaltung zu bezeichnen. Die Weigerung der Annahme des Erzbisthums ist eine allgemeine kanonische Form. Daß Lanfranc bei Empfang bes Palliums Gelb zahlte, wäre aus den ähnlichen Fällen damaliger Zeit abzunehmen und wird unzweifelhaft, wenn es von Ordericus, wenn auch mit einem der vielen chronologischen Schnitzer, ausdrücklich erzählt wird. Die Unterwerfung Port's war auch in anderem Sinne als dem des Verf.'s politisch bedeutend: im folgenden Jahrhundert bildet Pork die Stütze der Krone gegen Canterbury. Daß der Papst und Lanfranc die Bestätigung zweier fimonistischer Bischöfe aus Rücksicht auf die besiegten "Saxons" (so stets) verzögert habe, ist ein Rest jener älteren Richtung, hinter allen Vorgängen unter dem Eroberer nationale Beweggründe zu wittern. — Die Weihe Wilhelm's II. — dieser durfte nicht immer noch als talentloses Ungeheuer, der nie Kirchen beschenkt habe, erscheinen vollzog Lanfranc als Haupt des Witena-Gemot, nicht bloß als Minister des Eroberers. Uebrigens war Wilhelm von Lanfranc zum Ritter geschlagen, und auch Heinrich (I.) empfing die Waffen von ihm. Englisch national ist seine lette That, sein Kampf gegen Robert. — Berf. sagt richtig, daß Lanfranc in der Dreifaltigkeitskirche begraben ward; doch ist dies nur ein anderer Name für die Kathedrale. -- Berf. fragt einmal: Was konnte Lanfranc thun? Da es die allgemein anerkannte hohe Aufgabe der katholischen Kirche war, die Gegensätze der Nationen zu versöhnen, so durfte es in seiner Ant= wort auch lauten: Englisch lernen, für Nebersetzungen sorgen, Pfarr= kirchen stiften. Es mochte leichter sein, war aber auch grausamer, die angelsächsischen Prälaten abzuseten und ihre Kultur auszutilgen als sie zu modificiren. Hart erscheint Lanfranc auch, wo er vom Manne eines befreundeten Klosters beleidigt ist: für den zur Verstümmelung Berurtheilten wagt selbst Herluin von Bec nicht einmal um Gnabe zu bitten!

In der Legende fand Verf. alle diese Büge nicht. Er erkannte richtig die Aufgabe, die Gestalt seines Helden von ihrem Goldgrunde loszulösen. Statt dessen sie in die historische Umgebung zu setzen, hat C. oft glücklich versucht; anderswo sehlen ihm nur die Kenntnisse, nirgends die Anlagen. Immerhin verdient er unseren Dank, da er über seinen Gegenstand die brauchbarste Arbeit in sehr anmuthiger Darstellung geliesert hat.

F. L.

Giraldi Cambrensis Opera, edited by James F. Dimock. VII. A. u. d. T.: Giraldi Cambrensis Vita S. Remigii et Vita S. Hugoni. London 1877.

Die Gesammtausgabe der zahlreichen Schriften des vielseitigen normanno = walisischen Giraldus hatte schon dadurch ein eigenes Ge= schick, daß sie zwischen Brewer und Dimock getheilt wurde und, nach= dem jener die ersten vier Bände besorgt hatte, diesem der Rest zufiel. Run ift er über die Einleitung zum siebenten Bande gestorben, und wurde der Abschluß derselben seinem Freunde, dem durch die Geschichte der Eroberung rühmlichst bekannten Historiker E. A. Freeman, über-Auch hierdurch gewinnt der Band ein besonderes Interesse, denn man begegnet Freeman zum ersten Male unter den Editoren der Quellen zur englischen Geschichte. Freilich verwahrt er sich am Schlusse der von ihm vollendeten Einleitung ausdrücklich, daß Hand= schriften für ihn nur einen praktischen Werth haben, sobald sie in gedruckte Bücher umgewandelt sind. Auch will er nur einen Abstecher in die Lokalgeschichte von Lincoln unternehmen. Aber die historische Zusammenstellung in dem von ihm gelieferten Stude ift doch sehr will= kommen. Und in der Baugeschichte, auf die es öfter ankommt, ist kein zweiter gleich ihm bewandert.

Die Lebensbeschreibungen ber beiben heilig gesprochenen Bischöfe Remigius (1067 — 1092) von Dorchester = Lincoln und Hugo (1186 bis 1200) von Lincoln sind beisammen in einer cambridger Handschrift, die vermuthlich noch unter des Berf. Augen entstanden ist, und werden von dem redseligen Giraldus auch in seinen anderen Schriften erwähnt. Von der Vita S. Remigii existirte eine frühere Ausgabe, die Giraldus um 1198 während eines längeren Aufenthaltes in Lin= coln, wie aus seinen Schenkungen an die Bibliothek hervorgeht, verfaßt haben muß, von der sich jedoch die zweite nur durch geringe Buthaten unterschieden zu haben scheint. Lettere ist offenbar zugleich mit der Vita S. Hugonis, wie auch die gemeinsame Borrede zeigt, dem Erzbischof Stephan Langton von Canterbury, nachdem er seinen Frieden mit König Johann gemacht, also frühestens 1213 oder 1214 gewidmet. Für das Leben des Remigius, das bis dahin nur in Wharton's Anglia Sacra II einen Abdruck gefunden, schöpfte Giraldus aus denselben dürftigen Quellen, die über die Epoche des Eroberers von der Kirche zu Dorchester an die zu Lincoln übergingen und deren sich 130 Jahre später auch noch John de Schalby, der Verfasser einer Reihe von Lebensbeschreibungen der Bischöfe von Lincoln, bediente. Erfindung und Phantasie des Giraldus aber, der offenbar den Remis

gius zu einem Lokalheiligen stempeln wollte, mußten das Beste thun, um die Lücken der Hauptquelle, das bereits vorhandene Wunderregister, auszufüllen. Vor einer kritischen Analyse bleibt wenig Echtes bestehen. Auch dietet zu derselben ein Autor wie Heinrich von Hunstingdon, der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Archisdiaconus der Kirche von Lincoln angehörte, in seiner Schrift de contemptu mundi die Hand. Giraldus hat überdies das dürstige Lebenssbild seines Heiligen durch Notizen über die fünf nächsten Nachsolger und weite Abschweifungen über andere hervorragende Kirchenmänner der Beit nach Kräften aufgeputzt. Allein wie bunt und unterhaltend dem Stil des Verf. gemäß auch diese anekotischen Beigaben sein mögen, sie haben weder biographisch noch örtlich hervorragende Besteutung, und John de Schalby hat sich späterhin mit Recht gehütet, sie etwa als Quelle zu benutzen.

Mit der Vita S. Hugonis dagegen steht es mannigfach anders. Sie ist von Dimock zum ersten Male abgedruckt, von ihm und Freeman trefflich kommentirt. Vor allem aber schrieb Giralbus über den aus Grenoble stammenden, aus der Karthause hervorgegangenen sitten= strengen Burgunder vielfach aus eigener Anschauung ober nach un= mittelbar mündlicher Information ohne seine üblichen Ausschmückungen. Es scheint fast, daß die Arbeit kein Werk freier Bahl, sondern der Pflicht war und ihn einige Ueberwindung gekostet haben mag. philosophischer und naturhistorischer Sinn sowie die Lokalkenntniß kommen ihm gut zu Statten; die zeitgenössischen Personen und Thatsachen treten klar hervor. Auf die große Umwandlung im Bauftil, die Freeman hervorhebt und die an der herrlichen Kathedrale von Lincoln beutlich hervortritt, ist er mit hellem Blick aufmerksam ge= wesen. Allerdings war aber auch der hl. Hugo für die Geschichte von Kirche und Staat in England zur Zeit Richard's I. und Johann's ein ganz anderer Gegenstand als Remigius, über den der phantasie= volle Gervafius sich sogar zu fabuliren erlaubte, daß er regelrecht von Lanfranc statt von dem in Rom verworfenen Erzbischof Stigand konsekrirt worden sei. Allein auch in dieser Richtung hat sich der verstorbene Herausgeber noch durch mehrere werthvolle Beilagen ver= Sie werden eröffnet durch die Profession, welche Redient gemacht. migius nachträglich dem Erzbischof Lanfranc ablegte, die von Stubbs Dann folgen ein Obituarium der Kathedrale von entbedt wurde. Lincoln im 12. Jahrhundert, in welchem, abgesehen von den Bischöfen und anderen großen Männern, eine Reihe von Namen sich mit Hulfe

des Domesday-Buches konstatiren lassen, ein interessanter Katalog der Stiftsbibliothek, gleichfalls aus dem 12. Jahrhundert, in welchem kaum eigentlich historische, englisch geschriebene Werke gar nicht begegnen, die Legenda von St. Hugo, ein Abdruck der von jenem John de Schalby, dem Registrarius des Bischofs Oliver de Sutton, versfaßten Biographien der Vischöse von Lincoln von Remigius dis Henry v. Burghersh und eine Anzahl kleinerer, mehrere dieser Bischöse des treffenden urkundlichen Mittheilungen. Auch Kollationen zu der von Dimock in derselben Sammlung herausgegebenen Vita Magna S. Hugonis, ein dankenswerthes Glossar und ein guter Inder sind noch von ihm selber dem Werke beigegeben.

R, P.

On the relations between England and Rome during the earlier portion of the reign of Henry III. By H. R. Luard. Cambridge, London 1877.

L. meint, in der verhältnismäßig reichhaltigen Geschichte der Sahre 1216—35 den Einfluß des Papstthums in England besonders rein zu erkennen, weil damals die Kurie auf dem Gipfel der Macht — überall und namentlich als Lehnsherrin der brittischen Inseln und die englische Regierung schwach, aber seit 1218 innen und außen wenig gestört war. Er schildert diesen Einfluß gewiß richtig als im ganzen wolmeinend und heilsam, sowol bei kirchlichen Bahlen resp. Ernennungen als in der politischen Ordnung; obwol der Rampf gegen Ludwig (VIII.) aus keinem nationalen Beweggrunde, sondern aus moralischer Verpflichtung für den bußenden Lehnsmann Johann, die Sorge für Frieden zum Theil aus der Rücksicht auf Tribut und Kreuzzug entsprang. Daß der französische Prinz den damaligen Engländern nicht fremder als der Plantagenet, die Partei der Barone, die ihn rief, nicht unpatriotisch erschienen, die Idee der Nationalkirche gänzlich unbekannt gewesen sei, scheint mir zu viel behauptet. schwerlich durfte mit Finlay das Papstthum im allgemeinen als Bollwerk der Bolksfreiheit gegen fendale und monarchische Tyrannei und deshalb als Vorzug des Abendlandes vor Byzanz dargeftellt werden. Uls Ursachen für das Sinken der päpstlichen Weltherrschaft und für Englands — vom Verf. tief bedauerte — Freude an der Jolation bezeichnet er die tyrannische Verwendung der einzelnen Kirchen für Roms Machtstellung; die Verzögerung, Höhe der Sporteln und Unkunde bei der übrigens meist gerechten Entscheidung der Appellationen — nur letztere konnte einen Fawkes de Breauté schützen; sie wurde durch englische Kommissionen oft vermieden —; hauptsächlich aber die drückenden Steuern und die Bepfründung von Ausländern.

Verf. wollte hier offenbar nicht erschöpfen. Den werthvolleren Kern des Heftes bildet die Zusammenstellung der Potthast'schen Regesten, soweit sie England betreffen. Sie sind vervollständigt und die Akten der Legaten — im Ganzen über hundert Nummern — sowie eine Anzahl längerer Erörterungen hinzugefügt. Eine so vollsständige Monographie ist gegenüber den vielen Essays gerade in der englischen Literatur selten und deshalb doppelt dankenswerth.

F. L.

Registrum Palatinum Dunelmense. The Register of Richard de Kellawe, Lord Palatine and Bishop of Durham 1314—1316. Edited by Sir Thomas Duffus Hardy. III. IV. London 1875. 1878.

Diese beiden letzten starken Bände einer Arbeit, über deren Vor= gänger H. B. 32, 382 berichtet wurde, sind zugleich die letten fertigen Beiträge eines hochverdienten Staatsbeamten und Forschers, dessen Name auch ber deutschen Geschichtswissenschaft nicht unbekannt geblieben ist. So mögen denn einige Worte dankbaren Nachrufes an der Stelle sein. Sir Thomas Hardy, der im April 1878, 74 Jahre alt, starb, war in Jamaica geboren, der Sohn eines Artillerieoffiziers und Nachkomme des aus den englisch-französischen Kriegen des vorigen Jahrhunderts bekannten Abmirals Sir Charles Hardy. Vierzehnjährig, ohne weitere Vorbereitung als die erforderliche Schulbildung, nahm ihn sein Verwandter Henry Petrie, der langjährige Vorstand des Towerarchives, in basselbe auf, wo er die alteingelebte, ben Zwecken des Staates und der Gerichte dienende Routine nicht nur, sondern den Inhalt der langen, niemals abgerissenen Reihe von Urkunden= rollen, in welchen die Geschichte bes englischen Reiches seit sechs Jahr= hunderten eingesargt liegt, gründlicher kennen lernen sollte als die meisten Zeitgenossen. In 60 jähriger Berufsthätigkeit hatte er sich eine diplomatische, chronologische und linguistische Sicherheit unter den endlosen Dokumenten der Staatskanzlei und der Schatkammer seiner Heimat erworben, welche Staunen erregte, so daß Historiker und Rechtsgelehrte, Staatsmänner und Anwälte ihn vertrauensvoll um sein bewährtes Wissen und Urtheil angingen. Unter der Last unend= licher Geschäfte ist er schließlich zusammengesunken. Sein größtes Berdienst liegt nach meiner Meinung in den während der dreißiger und

vierziger Jahre für die Record Kommission veranstalteten Editionen ber Rotuli literarum patentium, clausarum, chartarum, de oblatis et finibus, de liberate ac de misis et praestitis. Er hat unzählige Attenstücke in genauestem Abdruck trefflich wiedergegeben und den weitschichtigen Stoff dermaßen durchdrungen, daß seine dipsomatischen Erörterungen, namentlich die den Einleitungen eingeflochtenen Bemerkungen zur Ge= schichte des Kanzlers und des großen Staatssiegels, die von ihm angelegten Itinerarien der Könige und ähnliche der Verfassungsgeschichte unentbehrliche Studien heute noch mustergültig sind. In den Kanzleis händen des englischen Mittelalters war er unübertrefflich bewandert. Daß die Record = Kommission in Folge von Mißhelligkeiten aufgelöst wurde und darüber die Publikation der mittelalterlichen Staatsakten in's Stocken gerieth, hat Harby zeitlebens beklagt. Das hinderte ihn jedoch nicht, ruftig zuzugreifen, wenn man ihn anderswo um Mitwirkung anrief. So ist seine für die English Historical Society im Jahre 1840 veranstaltete Ausgabe des Wilhelm von Malmesbury ent: standen, die freilich nicht allen heute erhobenen Anforderungen der Handschriftenkunde und der Editionslehre entspricht, aber doch den dankenswerthen Excerpten in Pert SS. 10, 499 zu Grunde liegt. Hardy hat nach dem Tode Petrie's, dem er auch als Vorstand des Towers archives folgte, den im Jahre 1848 herausgegebenen Band der Monumenta Historica Britannica abgeschlossen und ihm einen immer noch sehr brauchbaren Abrif der englisch = mittelalterlichen Historiographic beigegeben. Er hat durch seine mühevolle Ausgabe von Le Neve Fasti Ecclesiae Anglicanae (Oxford 1854) der Kirchengeschichte Englands einen großen Dienst geleistet, dem verstorbenen Master of the Rolls Lord Langdale durch eine Biographie ein pietätvolles Denkmal gesetzt. Und als er endlich nach dem Tode Sir Francis Pal= grave's Deputy Keeper of H. M. Records, d. h. der eigentliche Direktor des Staatsarchives unmittelbar unter jenem hohen richterlichen Beamten, wurde, da traf sein Eintritt zusammen mit der großartigen Koncentra= tion der englischen Archive in dem gegenwärtigen Public Record Office und der seit 1857 ununterbrochenen parlamentarischen Bewilligung von Mitteln zur Herausgabe ber Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores (Chronicles and Memorials), sowie der Calendars of State-Namentlich die Leitung der ersten Serie lag unter Lord Romilly wie unter dem gegenwärtigen Master of the Rolls hauptsächlich in Hardy's Händen, der die Nachtheile, welche die Sclbstverantwortlichkeit der einzelnen Editoren mit sich bringt, wol erkannte und darüber allerlei Berdruß, aber eben so gut andrerseits an so trefflichen Ausgaben wie denen von Stubbs, Brewer, Luard, Di= mock u. a. aufrichtige Genugthuung erlebte. Es fehlt eben in diesen wie in anderen Studen in England an schulmäßigem System. Hardy selbst war es nicht beschieben, seinen zu weitschichtig und zu sehr in der Richtung eines gewaltigen Handschriftenverzeichnisses angelegten Descriptive Catalogue of Materials etc. über den britten Band (1200 — 1327) hinauszuführen. Auch ist mir unbekannt, was und wie viel vom vierten druckfertig ist und ob der für die Calendars veranstaltete Syllabus of Rymer's Foedera, sehr handliche Regesten dieser riesigen Urkundensammlung, von der zwei Bände erschienen sind, mit dem dritten handschriftlich als abgeschlossen bezeichnet werden Unter Harby's Arbeiten von dauerndem Werth sind zu zählen bie seit längerer Zeit jährlich von ihm eingereichten Reports, die eine Fülle wichtiger Mittheilungen über Verwaltung des Staatsarchives und Details über die einzelnen Gruppen besselben enthalten. Endlich ist er recht eigentlich als der Veranstalter und Leiter der Royal Commission of Historical Manuscripts zu betrachten, welche alle in privatem oder korporativem Besitz befindlichen handschriftlichen Denkmäler, Ur= kunden und Briefe registrirt und beschreibt, seit 1870 in jährlichen Reports dem Parlament Bericht erstattet und zu einer Menge überraschender, selbst die älteste Zeit betreffender Entdeckungen geführt hat. Hardy war in seiner politischen Ueberzeugung loyaler Tory, huldigte aber im Gebiete von Glauben und Wissen der humanen Aufklärung. Von kindlich heiterer Sinnesart, überaus zarter Empfindung hatte er wenig Gefallen am Geräusch des Lebens, aber um so größere Treue und Innigkeit für seine Arbeit, sein Haus, seine Freundschaft. sich in der großartigen Werkstatt, der er so rühmlich vorgestanden, oder gar noch in dem alten heimlichen Gewölbe des Towers seiner Anleitung und Unterstützung zu erfreuen gehabt hat, wird sich bes nicht nur unter seinen Landsleuten seltenen Menschen stets bankbar erinnern.

Was ich in Kürze über die beiben letten Bände des Registrum Dunelmense anzuführen habe, gehört auch noch zum Nachruf an den verewigten Freund.

Band 3 giebt zunächst eine große Anzahl die Jura regalia der Bischöse von Durham betreffender Urkunden, wie sie neben den Regisstranden gesammelt wurden. Sie beziehen sich auf die ganze Masse der Herrschaften, Ländereien, Schlösser, Güter, die einst von diesen im engs

lischen Reiche seltenen Kirchenfürsten abhingen, auf die ständischen Bezeichnungen, Rechte und Dienste ihrer Unterthanen, in denen eine Fülle tokaler Eigenthümlichkeiten steckt. Die Dokumente erstrecken sich über die Regierungen von 1280 bis 1345 und werden ihrem rechtshistorischen Werthe entsprechend vom Herausgeber eingehend kommentirt. Besondere Gruppen betressen die Einschähung der Pfründen der Diöcese und die zwischen 1334 und 1345 in derselben vollzogenen Ordinationen. Sodann hebt sich ein Stück des Registrums des großen Vibliophilen, des Vischoss Richard de Bury, als eine besondere archivalische Reliquie ab, welche die Jahre 1338 bis 1343 umfaßt. Außer den in den Beislagen abgedruckten Konstitutionen Kellawe's und einem sorgfältigen Index hat Hardy diesen Band durch einen Abriß des Lebens und Charafters dieses Vischoss und Vury's, den Petrarca als vir ardentis ingenii bezeichnete, geziert.

Band 4 endlich ist in noch höherem Grade ein rührendes Denkmal jeines eigenen unermüdlichen Fleißes. Um nämlich die große Lücke zwischen dem verstümmelten Registrum Rellawe's und den fünf ersten Jahren Bury's, also ben Jahren 1305 bis 1345, einigermaßen auszufüllen, hat er S. 1 — 371 als Abditamenta aus den Rotulis des Staats. archivs alle das Palatinat Durham angehenden königlichen Dekrete abgedruckt. Sie beziehen sich vorzugsweise auf die Kommissionen der königlichen Reiserichter, Einsetzung der Geschworenen und Abhaltung der Assissen. Bon besonderem Interesse ist gleich zu Anfang der voll= ständig mitgetheilte Rotulus über den großen zwischen Bischof Anton Bet und bem Prior Richard de Hoton geführten Prozeß, nachbem der Prior sich vor Befriegung und Belagerung von Seiten des Bischofs nicht anders als durch Anrufen der königlichen Obergewalt retten Unter den späteren Dokumenten sind diejenigen hervorzus heben, welche von der königlichen Verwaltung bes Bisthums während der Bakanzen und in der Zeit Ednard's II. und Eduard's III. von der Betheiligung am Schottenkriege handeln. — Von 372 bis 436 folgen die das Stift Durham betreffenden Dokumente aus Richard de Burn's Liber Epistolaris, einem überaus merkwürdigen Formels buch, das, weit von allgemeinem Interesse, von Hardy in der Einleitung S. XXV ff. Seite für Seite genau beschrieben wird. leider in Privatbesitz gerathen und längst fragmentarisch, enthält aber immer noch eine große Menge Urkunden, die auch kontinentale Forscher begierig machen müssen, ce auszuschöpfen. Offenbar hat Bischof Bury den Codex, in den wie gewöhnlich die Urkunden ohne Datum und die

Personennamen nur mit dem großen Anfangsbuchstaben eingetragen sind, zum Gebrauch in der Kanzlei anlegen lassen zur Zeit, als er selber Kanzler von England war. Es begegnen darin Stücke zur Korrespondenz zwischen Kaiser Heinrich V. und Papst Caligtus II., zwischen Barbarossa und Alexander III., eine Reihe der Dekrete Innocenz' III. und seiner Nachfolger, insonderheit aber die Korrespondenz der Könige Eduard I. und Eduard II. mit den Bäpsten, Rardinälen und Bischöfen ihrer Zeit, aus der Hardy in seiner sorg= fältigen Beise gar manche Urkunde mit Hülfe. der Rotuli Romani, Rymer's und anderer ungedruckten und gedruckten Repertorien hat verifiziren können. Von nicht geringer Bedeutung ist die S. XC ff. mitgetheilte Arengentabelle und ein Verzeichniß der Salutationen für alle möglichen Vorkommnisse. Erstere wird einem Magister Petrus be Loro zugeschrieben, hinter welchem jedoch, wie der Herausgeber zu beweisen sucht, die dem Petrus de Bineis beigelegte Forma dictandi steckt, dessen Briefsammlung allerdings unter den durhamer Formeln reichlich benutt erscheint. Eine andere Masse steht unverkennbar mit der Universität Oxford, ihrem Kanzler John Luterel und dem seit dem 13. Jahrhundert bestehenden Baliol College in Verbindung. Es ist nach diesen Andeutungen sehr wünschenswerth, daß auf Grund von Hardy's Mittheilungen der interessante Band noch weiterer Unter= suchung zugänglich gemacht werde. — Zulett muß noch auf das von S. CXXXIII — CCLXI abgedruckte alphabetische Verzeichniß von Abkürzungen aufmerksam gemacht werden, das zwar in Uebereinstimmung mit Chassant's bekanntem Dictionnaire des Abréviations der Herausgeber, doch eine frühere seiner Edition der Rotuli literarum clausarum bei= gegebene Arbeit durch langjährige Vertrautheit erweiternd, vorzüglich zum Gebrauch der englischen Staatsrollen und anderer mittelalter= lichen Aftenstücke zusammengestellt hat. Noch einmal erklärt er sich ausführlich für Beibehaltung der Abtürzungen beim Druck offizieller Aftenstücke, für den in England als Domesday Facsimile bekannten Druck, weil die Auflösung nach wie vor zu zahllosen Lesefehlern ver= leite. Und in der That, er weiß aus der Geschichte der Dipsomatik sehr beherzigenswerthe Belege beizubringen. Wie die Imperatoren Justinian und Basilius bei der Aufzeichnung von Gesetzen alle Abfürzungen streng verboten und noch 1304 Philipp der Schöne von Frankreich ein ähnliches Edikt erließ, so haben umgekehrt englische Gerichte vor kaum zweihundert Jahren die willkürliche Auflösung kanzleis mäßiger Abkurzungen in Beweisurkunden anzuerkennen verweigert.

Die älteren Ausgaben der englischen Scriptores, z. B. Matthäus Paris von Wats, wimmeln von den allerärgsten Verstößen. Hardy selber hatte aus den 14 Foliobänden der ersten Ausgabe von Rymer's Foedera ein Verzeichniß von 4320 verlesenen Worten zusammengerechnet. Einseitig, wie sein Standpunkt erscheint, ist er gleichsam als setzte Hintersassenschaft eines alten kundigen Weisters doch gar sehr beachtenswerth.

A Roll of the Proceedings of the King's Council in Ireland for a portion of the sixteenth year of the reign of Richard II, edited by the Rev. James Graves. London 1877.

Es ift bekannt, daß seit ben Anfängen der Eroberung Irlands die englischen Institutionen, der Dominat des Königs, Schapkammer, Ranzlei, Reichsgerichte, der enge und der große Rath in verjüngtem Maßstabe wenigstens auf diejenigen Gebiete der Nachbarinsel übertragen wurden, auf die sich lange Zeit sehr unsicher und schwankend die Ansiedlung der Anglonormannen erstreckte. Wiederholt setzten die Könige ihre Söhne zu Herrschern ein, ernannten Verwandte und Bertrante zu Statthaltern und bies ober jenes Haupt ansässig gewordener Allein die Kolonisation machte Geschlechter zu beren Vertretern. mehrere Jahrhunderte lang durchaus keine Fortschritte. Während drei Viertel der Insel nationalen Königen gehorchte, wurde selbst das vierte, die Provinz Leinster, niemals völlig unterworfen. den unabhängigen Fren und der kleinen englischen Pflanzung von Dublin sperrten sich tumultuarisch die vielen anglo = irischen Misch = geschlechter gegen jede weitere Ausbreitung des englischen Staats= musters. In der Periode der englisch französischen Kriege und des Kampfes zwischen Lancaster und Pork stand dasselbe immer wieder auf dem Spiel. Neue festere Verhältnisse gediehen erst langsam seit bem ersten staatsklugen Tudor auf Grund der Popnings' Gesetze. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn die stets mit Aufruhr und Bernichtung bedrohte Pflanzung ihre ganz nach englischer Weise regis strirten Urkunden, die Rotuli der irischen Aldministration, fast so gut wie gar nicht gerettet hat und nur einige wenige Bruchstücke derfelben auf die Nachwelt gekommen sind. Schon im Jahre 1680 kannte man nur noch ein Rathsbuch früher als Jakob I. aus Elisabeth's Tagen, und 1711 zerstörte gar ein Brand im dubliner Schloß fast alles, was außerbem vom alten irischen Archive übrig geblieben. Um so werthvoller für die Kenntniß der mittelalterlichen Verwaltung erscheinen

daher Bruchstücke wie die vorliegenden. Im Jahre 1850 vom Heraus= geber im Archiv des Marquis von Ormonde aufgefunden, ergab sich die Rolle als die des sechzehnten Jahres der Regierung Richard's II. (22. Juni 1392 bis 21. Juni 1393). Sie ist auf dem ersten Membran sehr verstümmelt und scheint am Anfang und am Ende noch mehr verloren zu haben, denn die Einträge, 214 an Bahl, erftrecken sich nur vom 30. Oktober 1392 bis zum 25. April 1393. Die verzeichneten Petitionen sind regelmäßig in französischer Sprache abgefaßt, die Verfügungen darauf bald französisch, bald lateinisch. Der Inhalt beider gewährt sehr lehrreiche Einblicke in die wirren Zustände der Insel, in den Organismus der seudalen Administration, die sich in Krieg und Gericht durch Verleihung von Aemtern, Ländern und Pfründen nothdürftig aufrecht hielt, auf die Persönlichkeiten, die in jener Zeit für und wider die englische Herrschaft thätig waren. bedeutendste Verfechter derselben aber war unstreitig James Butler, der dritte Graf von Ormonde, wodurch denn auch der Umstand hinreichend erklärt wird, weshalb sich das Fragment dieser Rolle im Familienarchiv auf dem Schlosse zu Kilkenny hefindet. Der Herausgeber, der die Dokumente mit Verständniß wiedergiebt und behandelt, auch ein treffliches Facsimile beifügt, hat, wie denn ebenfalls rühmend anerkannt werden muß, seiner Arbeit durch eine sorgfältige Zusammenstellung des öffent= lichen Lebens des Grafen einen besonderen Werth verliehen. einem Hause, dessen Auftreten in Irland bis auf Heinrich II. zurück= reicht und das nach dem Amte des Erbschenken (Buticularius, Boteler, Butler) heißt, vertrat er wie manche Vorfahren und Nachfolger gegen die nationalen Häuptlinge und die vielen verwilderten Descendenten ursprünglich normännischer Ansiedler die loyale Haltung zur Krone, war im Jahre 1393 bereits Lord-Oberrichter, dessen Itinerarium aus dem vorliegenden Text wie aus der vorhandenen Patentrolle desselben Jahres zu verfolgen ift, und, da der Lord = Lieutenant, der Herzog Thomas von Gloucester, niemals herüberkam, der eigentliche Regent, blieb in ersterer Stellung sowol während Richard's II. Kriegszug in Irland im Jahre 1394 als auch unter der Statthalterschaft des im Jahre 1397 ermordeten Grafen von March, begleitete Richard auch auf seiner zweiten verhängnisvollen Expedition im Jahre 1399 und diente schließlich bis an seinen Tod im Jahre 1405 dem Könige Heinrich IV. nicht minder treu. Der Herausgeber hat dieser Stizze auch ein Leben des Sohnes, des vierten Grafen von Drmonde, hinzuzufügen für gut befunden, da derselbe sich als Lord-Deputirter des Statthalters Thomas von Lancaster durch eine langjährige Thätigkeit nicht minder einen Namen gemacht hat, aber, als unter Heinrich VI. selbst in Irland immer ärgere Bustande einrissen, von einer vom Erz= bischof von Dublin angestifteten feindlichen Faktion angeklagt und schließlich gestürzt wurde. Seiner Periode gehören die meisten der fleißig zusam= mengelesenen, nicht minder tehrreichen Dokumente au, die dem Bande als Beilagen hinzugefügt sind. Ein Rotulus magni concilii Hiberniae vom dreiunddreißigsten Jahre Heinrich's VI. entspricht vielfach ben englischen Parlamentsrollen der Zeit. Mehrere Aktenstücke betreffen speziell den Streit mit Erzbischof Talbot von Dublin. Willkommen sind ferner noch einige Erlasse aus der Zeit des dritten Carl, die Auszüge aus dem sehr verstümmelt erhaltenen irischen Rotulus literarum clausarum 16 Ric. II und irische Petitionen aus dem Jahre 1345, die sich im londoner Record Office unter den Aktenmassen Eduard's III. vorgefunden haben. Alles mit einander wirft erwünschtes urkundliches Licht auf die irische Geschichte, die auch in den letten Jahrhunderten des Mittelalters im Zusammenhange noch kaum zu fassen ist.

R. P.

The Libell of Englishe Policye 1436. Text und metrische Ueberschung von Wilhelm Herzberg mit einer geschichtlichen Einleitung von Reinhold Pauli. Leipzig 1878.

"Dem hansischen Geschichtsverein, Göttingen 11. Juni 1878" wird im obgenannten Neudruck ein Geschenk überreicht, dessen elegante Ausstattung dem inneren Werthe entspricht. Der Text ruht auf den zwei älteren Ausgaben (Haklunt 1600 und Th. Wright 1861 für die Rolls Series), zu denen Ms. Cott. Vitell. E. X nochmals verz glichen ward, die Orthographie auf einem Chaucer » Mser. Letztere bewahrt jedoch den breiten Bokalismus des Nordengländers. Durch eine vortrefslich gelungene Uebertragung i), Anweisung, wie das Wetrum des Originals (Reimpaare von je fünf Jamben) zu lesen, Glossar und Einleitung über Zeitverhältnisse, Inhalt, Verfasser und historische Anspielungen (vgl. Pauli in Göttinger Nachr. 1876 S. 559) ist das Werkchen allgemein verständlich gemacht.

Der Verf., dessen Name unbekannt ist, zeigt sich als historisch, politisch und kommerziell vielseitig gebildeten Mann, der zu den ersten

<sup>1)</sup> V. 242 lies "vierzig" statt vierzehn; V. 758 wahrscheinlich "unser" statt "sein".

Staatsmännern in Beziehung, sich überall erkundigt und sich in dem die Derbheit seines Ausdrucks entschuldigenden Epilog (mit der letzten Stanze in der zweiten Ausgabe von 1442/3) an drei Witglieder des Geheimen Rathes wendet. Er hat bereits früher über Irland und eine Mahnung, Harsleur zu schützen (dessen Berlust, 1436, er "jetzt" beklagt; es ward 1439 wieder genommen) sowie andere politische Bücher geschrieben und plant eine Abhandlung über Calais!). Von all diesem wissen wir nur durch dieses Gedicht.

Der — als Poesie fast allein werthvolle — Prolog giebt schon das Programm des Gedichtes: Sperrung der England umgebenden Meere, namentlich des Kanals zwischen Calais und Dover, die Raiser Sigismund Heinrich V. wie die Augen zu hüten empfahl. mächtige Flotte, die man jest so vermisse, entspräche Englands Burde, wie sie das Königsbild auf Geld und Siegel darstelle und von Edgar, Edward III. und Heinrich V. in glorreichen Siegen, an die Verf. ausführlich mehrfach im Balladenton erinnert, einst gewahrt wurde. So könne man die secfahrenden Nationen, die ja alle zum gemeinsamen Stapel, Flandern, durch Englands Seebereich müßten, zum Frieden und günstigen Handelsvertrag zwingen. — In 12 Kapiteln, 1156 Bersen, wird der Handel der Norditaliener, Spanier, Portugiesen, Bretonen, Jren, Walliser, Schotten, Hanseaten, Preußen (biese bringen böhmisches und ungarisches Silber nach England, Bier nach Flandern) und selbst der mit Island vermittelst der Magnetnadel eingehend be-Englische Wolle sei ben Fremden überhaupt, englische An= täufe zum Bestehen des flandrischen Marktes nothwendig, während England gar wol den italienischen Luxus entbehren könne. Fortbleiben der brittischen Käufer musse auf die Produzenten Lothringens und Frankreichs wie ein Armeestoß wirken. Trop dieser ökonomischen Uebermacht werde augenblicklich der englische Kaufmann überall von Fremden geschädigt: durch Piraten, Küstenplünderung, Führung falscher Flagge, örtlich und zeitlich zu wenig beschränkten Aufenthalt der auswärtigen Händler in England, während die Engländer drüben zur Messe nur vier Wochen und nur im Wirthshaus bleiben dürften. (Hierzu vgl. Stubbs, Constit. Hist. 3, 100 Anm. 7; auffallend ist, daß sich Verf. nirgends über die Privilegien des Hansehofes in London beklagt.) Während die Engländer in Flandern baar bezahlen, wird ihre Wolle aus Calais verkauft auf zwei Jahre Kredit, dann aber

<sup>1)</sup> Könnte damit nicht das folgende lette Kapitel gemeint sein?

sosort, mit nur fünf Prozent Schaben, in Brügge losgeschlagen und dann mit dem Gelde gewuchert. Sie werden mit Wechseln auf Engsland bezahlt, und wollen sie deren Sicht nur einen Monat verkürzt haben, so bringe das zehn Prozent Verlust.

Die Regierung solle endlich in Einigkeit (es ist die Zeit des Kampses zwischen dem Herzog von Gloucester und dem Kardinal Beaufort) den englischen Kauffahrer schützen, sich nicht durch fremdes Gold bestechen lassen; sonst werde keiner mehr wie früher (vgl. Stubbs 3, 60) sein Leben an die Reinhaltung des Seeverkehrs wagen wollen. Was der Untergang des Handels der Macht eines Staates schade beweise Dänemarks Beispiel, für das Vers. den Bericht eines Richard Barnet citirt. — Das metallreiche Irland müsse erobert werden (der Lord Lieutenant Earl of Ormond hat dem Vers. versichert, Eine jährliche Ausgabe für den Krieg in Frankreich genüge dazu), sonst sei England auch vom Absalle der Walliser und einem Bündnisse der Spanier, Bretonen und Schotten bedroht.

Die Wirkung unseres zwar insular segoistischen, aber politischsscharssichtigen Traktats beweisen die mehrsachen Abschriften, die zweite Auflage und die bald folgenden protektioniskischen Maßregeln der Regierung (vgl. Stubbs 3, 124). Seine Wichtigkeit für die Geschichte des Handels, nicht bloß Englands, konnte hier nur angedeutet werden.

F. L.

Materials for a History of the Reign of Henry VII from original documents preserved in the Public Record Office. Edited by Rev. William Campbell. II. London 1877.

Nach einer Pause von vier Jahren ist die Fortsetzung eines an sich sehr willtommenen Regestenwerkes erschienen, das wenigstens die Zeit vom 22. August 1486 bis Dezember 1490 umsaßt, während der erste Band nicht über das Ansangsjahr des ersten Tudor hinausereicht. Die Auszüge sind wie die früheren sorgfältig und mit chronostogisch diplomatischer Sicherheit eingereiht. Doch ist zu bedauern, wie schon H. 3. 32, 381 gerügt wurde, daß der Herausgeber es abermals nicht für nöthig erachtet hat, außer einigen kurzen Bemerkungen über mehrere noch nicht berücksichtigte Rollen und Rechnungsbücher der Regierung Heinrich's VII. und dem alphabetischen Namensverzzeichniß der ungeheueren Masse von Excerpten irgend welche Erörtezungen und Fingerzeige hinzuzusügen. So sange das nicht geschehen, darf gezweiselt werden, ob er selber das Material hinreichend durchs

3#1 - . ·

drungen hat, wie andrerseits dasselbe schwerlich die entsprechende Ber= werthung finden wird. Daß das Buch der Ankäufe und Anfertigung. von Prachtgewändern für die Krönung des Königs jett zu Anfang des zweiten Bandes statt im ersten zum Abdruck gelangt, wird man freilich dem Herausgeber nicht zur Last legen dürfen, da dieses wegen der Gegenstände und der Preise interessante Dokument erst kürzlich aus der Obhut des Lord=Rammerherrn in das Staatsarchiv über= gegangen ist. Im übrigen bewahren die Regesten denselben Charatter und entstammen derselben Provenienz, wie sie schon früher beschrieben wurden, nur daß der fiskalische Grundzug und des Königs persön= liche Theilnahme an der Buchführung immer deutlicher hervortreten. Die uralte Routine der Schapkammer mit ihren beiden Terminen zu Oftern und Michaelis behufs Ausgabe und Einnahme, die an denselben Terminen erfolgenden Massenerlasse unter dem großen und unter dem privaten Siegel, alles wurde von Heinrich VII. streng dem Herkommen gemäß beibehalten, aber zur Stärkung des neuen König= thums aus der staatsrechtlichen Uebung gewissermaßen in eine privat= rechtliche verwandelt und mit unnachsichtlicher Schärfe gehandhabt. Viel neues Licht auf die Bewirthschaftung der Revenuen wie auf die Verleihung zahlloser Aemter und Emolumente wirft der Registrand des Herzogthums Lancaster, bekanntlich eines großen Komplexes der Krone vorbehaltener Herrschaften, sowie der große Rotulus Lancastriae. Ein Rechenmeister wie Heinrich VII. hat eine solche Einnahmequelle denn auch von Anfang an trefflich nutbar zu machen verstanden. Eine andere Fundgrube dieses Regestenwerkes verspricht der Computus hospicii Domini Regis, englisch The Roll of the Great Wardrobe, zu werden, der in ununterbrochener Eintragung 62 Jahre hindurch vorhanden ist, nämlich vom 22. August 2 Henr. VII. bis 31. März 1 Edw. VI. Aus ihm erhellt, wie der Schätze sammelnde Restaurator des Königthums seine Reichthümer unermüdlich in kost= baren Stoffen, edlen Metallen und Juwelen anlegte, die gelegentlich auch an besonderen Festtagen zur Verwendung kamen. Der Heraus= geber reiht seinem dronologischen Schema gemäß biese Preisverzeich= nisse jahresweise ein. Neben solchen Materien begegnen dann wie bisher in buntem Wechsel Gnabenerlasse, Annestieerklärungen, Bestätigungen durch Transsumpt, Kommissionen, namentlich gerichtliche, Congés d'élire für geistliche Stifter, groß und klein, genaue Berzeich= nisse der Erträge der periodisch erhobenen Subsidien des Klerus, Voll= machten, zu verhandeln mit dem Auslande, insonderheit mit dem piftorifde Beitschrift R. F. Bb. V. 23



römischen Könige, mit den Königen von Aragon, Frankreich, Schottland, Dänemark, Handelslicenzen an einheimische Kausleute und Permesse an fremde, in diesen ersten Jahren namentlich Genuesen und Spanier. Von Einzelheiten soll nur noch hervorgehoben werden, daß S. 62 die Verleihung einer Pfründe von 10 Mark in Oxford an den Poeta Laureatus Bernard Andreae begegnet, der bekanntlich auch die Regierung Heinrich's VII. paneghrisch beschrieben hat (vgl. Gesch. v. England 5, 699), und S. 378 die Genehmigung für den Grasen Gerzhard von Oldenburg und Delmenhorst, mit 24 seiner Leute nach England zu kommen.

J. Valfrey, la diplomatie française au XVII<sup>e</sup> siècle; Hugues de Lyonne, ses ambassades en Italie 1642 — 1656. Paris. Didier & Co. 1877.

Lyonne, der geistvollste und gewandteste unter den Diplomaten Ludwig's XIV., harrt noch einer angemessenen Biographie, die auf Grund archivalischer Materialien seine Wirksamkeit in gerechter und umfassender Beise würdigte. Eine solche Arbeit ware um so bankens: werther, als es vom Jahre 1642 bis zu seinem Tode (1671) keine einzige wichtigere Angelegenheit in der äußeren Politik Frankreichs giebt, an der er nicht betheiligt gewesen ware. Balfren hat Borstudien zu dieser Biographie gemacht, sowol in den durch den Herzog Decazes endlich den Gelehrten geöffneten Archiven des auswärtigen Ministeriums, als in dem Archiv der öffentlichen Armenpflege, in das zahlreiche Pris vatpapiere der Familie Lyonne gelangt sind. In der Einleitung giebt der Verf. nach seinen neuen Materialien einen Abriß der äußeren Lebensumstände Lyonne's, einen Abriß, der freilich meist trocene und wenig lehrreiche Fakten enthält. Um so ausführlicher schildert Balfren, dessen Geschichte des franksurter Friedens sich gerechter Anerkennung erfreut hat, in dem eigentlichen Haupttheile seines Buches die beiden Gesandtschaften, die Lyonne in seinen jüngeren Jahren in Parma (1642 bis 1643) und in Rom (1654 bis 1656) verwaltete. Und nun muß man doch jagen, daß das ganze Werk seinem stolzen Titel wenig ent= spricht, vielmehr gründlich verfehlt ist. Die Ginleitung giebt zu wenig, und die beiden Gesandtschaften sind mit einer Ausführlichkeit dargestellt, die weder durch ihre innere Bedeutung — sie betrafen Angelegenheiten zweiten Ranges -- noch durch ihre Erfolge gerechtfertigt werden, die so gut wie null waren. Was soll aus der Geschichtswissenschaft werden, wenn man jeder unbedeutenden Gesandtichaft ein ganzes Buch widmen will? M. Philippson.

H. Taine, les origines de la France contemporaine. Première partie: L'ancien régime. Paris, Hachette & Cie. 1877. Seconde partie: La Révolution. I. 1878.

Taine, als Literarhistoriker mit Recht auch außerhalb seines Landes hoch geschätzt, hat sich in dem vorliegenden umfassenden Werke eine schwierige Aufgabe gestellt: die französische Gesellschaft zu schils dern, wie sie sich aus der glänzenden und geistvollen Aristokratie des 18. Jahrhunderts durch den furchtbaren Schmelzofen der großen Re= volution zu ihrer demokratisch zerfahrenen Gestaltung in unseren Tagen entwickelt hat. Er ist mit vielem Ernst und Fleiß an seine Arbeit gegangen und hat aus der unerschöpflichen Fülle des pariser National= archives eine bedeutende Menge neuer Einzelheiten hervorgesucht über Gegenstände, die schon so oft behandelt worden. Weniger ausgiebig ist seine Benutzung der gedruckten Quellen und Bearbeitungen; nicht nur sind gar keine deutschen Werke — man müßte denn als solche die in englischem Gewande erschienene Science of language von Max Müller und die in französischer Sprache herausgekommenen Tableaux de la Révolution von Ab. Schmidt betrachten —, sondern es find auch viele französische Bücher nicht berücksichtigt. Als eine gewissenhafte und unparteiische historische Arbeit ist das Werk überhaupt nicht zu betrachten. Uebertrieben einseitig ist es in beiden bisber erschienenen Theilen: im ersten lernen wir nur die Ungeheuerlichkeiten einer entnervten und überflüssigen Aristokratie, sowie die von ihr hervorges rufenen Gegenfätze kennen, ohne daß uns von den bleibenden und erhaltenden Eigenschaften des Frankreich des vorigen Jahrhunderts ein Bild gegeben würde; im zweiten wird ausschließlich die wüste Nachtseite der Revolution geschildert ohne auch nur den Versuch, dem naiven Enthusiasmus, der feurigen idealen Schwärmerei, die wenigstens im Beginne bei den Besseren und Gebisdeteren doch recht sehr mitsprachen, und ohne die ein Volk von 26 Millionen sich nicht zu einer gewaltigen Umwälzung fortreißen läßt, ihr Recht zu gewähren. Der erste Theil ein Requisitorium gegen das "alte Regime", ber zweite Theil gegen die Revolution: man sieht, daß der effektbedürftige Literat, der seine Thesis recht eindringlich und schlagend dem Publikum vortragen will, unter der Maste des Hiftorikers spricht.

Durch diesen verschiedenen Zweck sind die beiden Theile auch so disparat geworden, daß sie kaum zusammen gehören; der zweite baut keineswegs auf der im ersten gelegten Basis weiter. Auch in Anlage und Sprache sind sie sehr von einander abweichend.

Der erste Theil ist geistreich, lebhaft, anziehend geschrieben, mit wahrhaft dichterischer Einbildungsfraft, voll überraschender Apergus. Freilich, so viel Unterhaltendes und Fesselndes er enthält: kein ein= ziger neuer historischer Gedanke, keine einzige originelle politische ober jozialwissenschaftliche Schlußfolgerung geht aus bemselben hervor. Eine ungeheure Menge Notizen wird nach dem Bedürfnisse ber Darftellung geschickt an einander gereiht, gerade durch ihre Massenhaftigkeit ver-Auch ist nirgends bei ihrer Answahl mit sichtender Kritik wirrend. verfahren, so daß der innere Widerspruch nicht ausbleiben kann. Man vergleiche z. B. das S. 25 über die Einkünfte der Prinzen von Geblüt Gesagte mit S. 53; S. 173 über die Schicklichkeit im Benehmen bei den entarteten Sitten mit S. 201 ff.; S. 225 ff. über die Achtung. in welcher die Wissenschaften standen, mit S. 243 ff. und bann wieder mit S. 379 ff. Auch das alte Marchen von der französischen Garde zu Fontenop, die den Engländern zurief: "Meine Herren, schießen Sie zuerst", (S. 217) hätten wir gern nicht wiederholt gesehen, und eben so wenig die Schilberung von dem Wolwollen der Aristokratie für das Volk und ihre philosophische Bereitwilligkeit zu allen Opfern (S. 391 ff.), die, wie wir später noch hervorheben werden, lediglich auf Phrasen beruhte und von den offenkundigen Thatsachen Lügen gestraft wurde. Kurz, der ganze erste Theil bietet viel mehr eine angenehme und geift= reiche Lektüre als eine ernsthafte und den Vorrath des historischen Wissens bereichernde Untersuchung: mit Ausnahme der Abschnitte, in denen die Literatur und die Richtung des literarischen Geistes im vorigen Jahrhundert behandelt werden. Hier ist der Berf. ganz auf seinem Gebiete, hier ist er sachverständig und ortstundig. Hier weiß er über das schon oft Behandelte noch Neues und zwar, was mehr fagen will, Dinge von bleibendem Werthe beizubringen. Die Charakterisirung der französischen "Klassizität" und ihrer Folgen S. 240 ff. gehört zu dem Besten, Geistvollsten und Gewichtigsten, was je über diesen Gegenstand geschrieben worden ist. Und nicht minder zutreffend werden die ungünstigen Wirkungen der abstrakten Vernünftelei auf die Literatur geschildert (S. 303 ff.). Diese Abschnitte begründen ein dauerndes Verdienst des Taine'schen Buches.

Von ganz anderer Art ist der zweite Band. Hier ist nichts von der annuthigen Sprache, von der sessellung Darstellung des ersten. Er enthält vielmehr eine endlose, ermüdende Aufzählung von Fakten, die leider sämntlich derselben betrübenden Natur sind. Aber gerade hierdurch ist sein wissenschaftlicher Werth viel größer als der seines

Vorgängers. Seitdem Sybel die Kehrseite der Revolution hervor= gehoben, find vernichtende Schläge gegen die früher allgemein adoptirte, von Mignet und Thiers verherrlichte revolutionäre Legende gefallen. Ab. Schmidt in Deutschland, Mortimer-Ternaux, Wallon, Guiffrey u. a. in Frankreich haben aus den authentischen Berichten der revolutionären Beamten selbst die Fülle von Verbrechen und Elend ge= schildert, welche die Revolution im Gefolge hatte und durch welche sie wiederum weiter getrieben wurde; die finsteren und schändlichen Beweggründe, welche einen großen Theil ihrer Führer und fanatischsten Anhänger leiteten. Was zumal Ab. Schmidt in den Tableaux de la Révolution française und den "Pariser Zuständen während der Revolutionszeit" für die späteren Jahre der Revolution geleistet hat, das giebt Taine für deren Beginn, den man so häufig im ausschließ= lichen Lichte eines allseitigen reinen und edlen Enthusiasmus hat darstellen wollen. Vortrefflich ist geschildert, wie aus der Hungersnoth auf der einen, dem Eindringen der "philosophischen" Ideen in die Volksmassen auf der andern Seite die Unruhen, Plünderungen und Todtschläge seit dem Frühjahre 1789 sich entwickelten. Noch nirgends find die furchtbaren Konvulsionen, die schon vom Beginne an die Revolution der Anarchie zuführten, so eingehend und zwar auf Grund der authentischsten und mit großem Fleiße aus den Archiven gesammelten Aftenstücke bargestellt worden. In den vier Monaten, welche dem Bastillesturm vorhergingen, fanden mehr als 300 Emeuten in Frankreich statt (S. 13), in der Provence allein binnen 14 Tagen vierzig bis fünfzig (S. 23)! Die Erfolge dieser von Plünderungen und Mordthaten begleiteten Aufstände, die Straflosigkeit ihrer Urheber und Theilnehmer verursachten immer neue, immer mörderischere und nichtswürdigere Frevelthaten gegen Gigenthum und Personen. weniger als sechs große und allgemeine "Jacquerien" des Landvolkes durch ganz Frankreich zählt Taine während der Dauer der Kon= ftituante, in jenem Zeitraum, den man als den holden Frühling der Republik darzustellen liebte! — Auf das schärfste verurtheilt Taine das Werk der ersten Nationalversammlung (S. 199 ff.), etwa in derselben Richtung wie Sybel, den er freilich nirgends citirt. Sein Schlußurtheil (S. 277), das auch die guten civilrechtlichen Anordnungen der Konstituante hervorhebt, wird man nur unterschreiben können. Die härteste Verdammung aber für das Werk dieser Versammlung bon Utopisten ist Taine's äußerst lehrreiche Darstellung der völligen Auflösung der Verwaltung, der Machtlosigkeit der durch die neue Ver=

fassung eingeschten Behörden, der daraus entstehenden Permanenz von Unordnung und Gewalt. Wie die einzelnen Gemeinden sich ber Centralregierung gegenüber als unabhängige Republiken benahmer, so nöthigten wieder die einzelnen Unruhestifter die Gemeindebehörden zur Unterwürfigkeit unter ihr souveranes Belieben — in ben größten Städten wie in den armseligsten Dorfgemeinden. In Marseille zwingt die von einer kleinen Minderheit eingesetzte Munizipalität, gegen die wiederholten Befehle der Minister und der Nationalversammlung selbst, die Besatzung zur Räumung der Forts und rasirt die letzteren (S. 304 ff.). In Paris gehen Mörder frei aus, wenn sie nur behaupten, "sie hätten die Nation rächen wollen" (S. 312). In Lyon ist während dreier Tage das Regiment in den Händen der öffentlichen Dirnen, die Bekanntmachungen und Befehle erlassen (S. 351). Vierundneunzig Packete in den Archiven sind angefüllt mit Berichten dieser Unordnungen ge= fährlichster Art (S. 315). Giebt es eine schärfere Verurtheilung von Lafapette's pomposer "Erklärung der Menschenrechte", als der Nach= weis, wie dieselbe sofort von den Kommunisten in's Praktische übertragen wurde (S. 382 f.)?

Man erinnert sich, welchen Unwillen in Frankreich die Hervorhebung dieser Dinge durch deutsche Historiker erregte; es ist ein Triumph der deutschen Wissenschaft und der Wahrheit überhaupt, daß jetzt von Franzosen selbst der detaillirteste Beweis der Richtigkeit geliesert wird.

Freilich ist Taine durchaus einseitig. Er zeichnet eben nur die Schattenseiten der Revolution. Bloß aus Polizeiberichten und den Memoiren ausgesprochener Gegner gewinnt man doch kein erschöpfendes Bild einer großen und wirkungsreichen Revolution. Um nur alle Thaten der Revolution als Ausfluß des niedersten Bobels ausgeben zu können, leugnet Taine (S. 135) die längst erwiesene Mitschuld Lafapette's an den Vorgängen des 5. und 6. Oktober 1789. Recht gut ist seine Bergleichung der Emigration mit der Flucht der Hugenotten nach Aufhebung des Edikts von Nantes (S. 211); aber viel zu günstig schildert er doch wieder die Privilegirten, um deren Berfolgung durch die Revolutionäre als grundlose Schändlichkeit nachzuweisen. Die Privilegirten, sagt er (S. 181), hätten alle wünschenswerthen Reformen von selbst gewährt; niemals sei eine weltliche und geistliche Aristokratie liberaler, menschlicher, den nüplichen Neuerungen zugethaner gewesen (S. 192). Diese selbe weltliche Aristokratie, die sich den gemäßigten monarchischen Reformen Turgot's und Necker's durch die schändlichsten Intriguen, durch Paniphlete von unvergleichlicher Gemeinheit gegen

die Personen des Königs und seiner Gemahlin widersette; die ben "Mehlkrieg" organisirte; die in ihrer ungeheuren Mehrheit das Beis spiel des Königs in der Abschaffung der Hörigkeit (1779) verwarf; die in der Notablenversammlung den letten Versuch einer nichtrevo= lutionären Umgestaltung vernichtete; die noch 1789 gegen die Bereinigung mit dem dritten Stande sich sträubte und erst durch die ersten beiden "Jacquerien" zu den Opfern des 4. August genöthigt wurde! Dieser selbe Episkopat, welcher noch 1780 den König um die Todesstrafe gegen alle Verfasser "religionsfeindlicher" Bücher ersuchte; welcher 1786 sich weigerte, sich einer allgemeinen Steuer zur Abhülfe der furchtbaren Finanznoth zu unterwerfen; welcher noch 1788 mit Bewilligung eines elenden "Geschenkes" von 1800000 Livres, zahl= bar in zwei Jahren, seinem dringend angerufenen "Patriotismus" genügte! Möchten Taine seine archivalischen Studien Zeit lassen, den "Esprit révolutionnaire avant la Révolution" des trefflichen Felix Rocquain durchzugehen, welchen wahrlich niemand einer Vorliebe für die revolutionäre Legende beschuldigen wird! — In rührenden Aus= drücken schildert Taine die Aufopferung der Adlichen im Militärdienste (S. 421 ff.). Er vergißt, welche Wuth unter den Soldaten und im Bürgerstande überhaupt das Reglement des Jahres 1781 erregt hatte, das die Nichtablichen von jeder Beförderung ausschloß; er vergißt, daß diese bescheidenen und anspruchslosen ablichen Offiziere selbst ihre Soldaten erst zum Ungehorsam gegen die Befehle der Regierung an= gefeuert hatten, als die lettere nütliche und anti-aristokratische Reformen gegen den Widerstand der Parlamente hatte durchführen wollen. - Er preist (S. 9) die von Recker und Brienne eingesetzten Provinzial= versammlungen als die Konstituirung des Selfgovernment, während dieselben doch nicht die mindeste politische Bedeutung hatten (Rocquain a. a. D. S. 385 Note). — Es ist mindestens ungerecht, als abschließende "Psychologie der Revolution" eine Schilderung des Säuferwahnsinns zu geben! (S. 458 f.)

Indeß so wenig dieser zweite Band Taine's als endgültige Chas rakteristik der Revolution in ihrer konstitutionellen Phase betrachtet werden kann, so liesert er doch, wie erwähnt, eben so authentische wie neue Materialien zu deren Geschichte und ist deshalb dankbar zu besgrüßen. Mit dem folgenden Theile wird der Verf. schon genauer erforschtes Gebiet betreten, und muß man abwarten, ob er auch hier neue Ausschlässe zu bringen im Stande ist.

M. Philippson.

Antonio Rodriguez Villa, Cartas político-económicas escritas por el Conde de Campomanes. Madrid, Murillo. 1878.

Der Herausgeber, welchem wir für die spanische Geschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts so viele werthvolle Beiträge verdanken, hat sich durch die Auffindung und Beröffentlichung der fünf Briefe, welche Graf Camponianes in den Jahren 1787 bis 1790 an den Finangminister Lerena richtete, ein neues Berdienst um die Geschichte seines Vaterlandes erworben. Unter allen Männern, welche sich im vorigen Jahrhundert um die Hebung des spanischen Volkes bemühten, ist bekanntlich Campomanes der geistig weitaus bedeutendste, zugleich von Charakter reinste, in seiner praktischen Thätigkeit wie in seinen schriftstellerischen Arbeiten wirklich originell und hervorragend. Mann nun, an welchem jeder lebhaftes Interesse nehmen muß, der ihn einmal kennen gelernt hat, erscheint uns in ben von Villa her-Während ausgegebenen Briefen in einem vollkommen neuen Lichte. wir ihn bisher nur im engen Anschlusse an die bestehenden Zuftande ihre Verbesserung erstreben sahen und alle seine Schriften einen mehr ober weniger amtlichen Charakter trugen, schüttet er in diesen Briefen, die wol schwerlich an ihre Abresse gelangten, wenn sie überhaupt für dieselbe bestimmt waren, sein volles Herz vor uns aus. Und da hören wir denn nicht weniges, was nicht allein Campomanes, sondern auch die spanischen Zustände seiner Zeit von einer wesentlich neuen Seite zeigt. Wir hatten bisher in Campomanes einen Mann von vorwiegend historischer Bildung gekannt. Auch hier fußt er auf historischem Fundament. Nachdem er im ersten Briefe den Zustand der spanischen Wirthschaft unter Philipp V. und Ferdinand VI. geschildert, giebt er im zweiten eine umfassende Uebersicht über die ökonomischen Berhältnisse von Alfons XI. bis auf Karl II. Aber aus dieser Bergangenheit zieht er jest ben Schluß, daß mit einer vorsichtigen Anknüpfung an das Bestehende nichts zu gewinnen sei, daß vielmehr dieses Bestehende von Grund aus verderbt sei und von Grund aus verändert werden musse. Dabei operirt er zu unserer nicht geringen lleberraschung mit den Konsequenzen des contrato social que es la suprema ley (S 83). Sein Gesellschaftsvertrag ist allerdings nicht der Rousseau'sche, aber Campomanes erscheint uns hier dennoch stärker von den französischen Ideen berührt, als das bisher angenommen werden konnte. Er sagt, er wolle einmal einen Augenblick als reiner Philosoph denken und untersuchen, wie weit die souverane Autorität und wie weit die bürgerliche Freiheit gegen musse. Denn der Zustand Spaniens sei von der Art, daß er durch ökonomische Reformen nicht gebessert werden könne. Solange Spanien unter einem schrankenslosen Absolutismus stehe, welcher die Monarchie zu Grunde gerichtet habe und vollends zu Grunde richten werde, sei keine wirkliche Besserung zu hoffen. Wie freilich dieser Absolutismus einzuschränken sei, darüber läßt er sich nicht aus. Seine positiven Vorschläge beschränken sich vielmehr doch auf ökonomische Resormen, welche er dann im vierten und fünsten Briefe entwickelt. Höchst eigenthümliche Ideen, durchweg aus einer scharfen, schonungslosen Kritik der wirklichen Vershältnisse hervorgegangen.

Wenn man diese Briefe gelesen hat, kann man kaum umhin, von den unter der Regierung Karl's III. wirklich erreichten Verbesserungen geringer zu denken, als man bisher wol gethan hat, und der Radikastismus der Kortes von 1810 wird noch um ein gut Theil begreifsticher. Der Campomanes dieser Briefe hätte in ihnen sehr gut seinen Platz gefunden.

h. b.

Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus curantibus dd. Michaele Morcaldi, Mauro Schiani, Sylvano de Stephano O. S. B. Tomus IV. Mediolani, Pisis, Neapoli Hulricus Hoepli editor bibliopola. 1877.

Nachdem in den drei ersten Bänden des Codex diplom. Cavensis (s. H. 30, 399 ff.; 33, 248 ff.; 38, 167 ff.) die altesten Urkunden des Klosterarchivs von La Cava bis zum Jahre 1000 (vom Jahre 792 an, im Ganzen 536 Nummern) herausgegeben waren, beginnen mit dem vorliegenden 4. Bande die Urkunden des 11. Jahrh. Wie reich schon für dieses Jahrhundert die Schätze jenes Archives sind, erhellt schon daraus, daß in demselben in 170 Nummern (DXXXVII bis DCCVII) nur die Urkunden der ersten 18 Jahre (1001—1018) enthalten sind. Freilich gewähren auch diese Urkunden für die politische Geschichte Unteritaliens nur eine höchst spärliche Ausbeute, denn auch fie sind noch sämmtlich Privaturkunden, und zwar handelt der größte Theil in ermüdender Einförmigkeit von einem und demselben Gegen= stande, der Verpachtung von Ländereien, meist durch geistliche Stifter, namentlich durch das Kloster St. Massimo in Salerno, aus dessen Archive der größte Theil dieser Urkunden in das von La Cava übergegangen ist. Auffallend gering ist hier die Bahl der eigentlichen Gerichtsurkunden; neben der Verpachtung, dem Verkauf, der Ver-

tauschung und Verschenkung von Grundstücken sind es hauptsächlich fast nur andere Atte auch der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche hier zur Darstellung kommen. Interessant find namentlich drei ausführliche Heirathskontrakte (Nr. DCX von 1006, DCXXVI von 1009 und DCXCI von 1016), ferner die beiden Urkunden Nr. DLXXIII von 1004 und DCXXVIII von 1010, welche die Berheirathung einer freien Frau nach einander mit zwei Hörigen jenes Klosters St. Massimo betreffen. Ausgestellt ist die überwiegende Mehrzahl dieser Urkunden in Salerno selbst oder in Ortschaften aus der Umgegend dieser Stadt; nicht dem Fürstenthum Salerno angehörig sind im Ganzen nur 25, nämlich 5 aus Avellino und 2 aus Monte Aperto, also aus dem Fürstenthum Benevent, 6 aus Amalfi (dazu kommen aber noch einige andere amalfitanische Urfunden, welche in die große Urkunde Nr. DCLX aus Salerno vom Jahre 1012 aufgenommen sind), 9 aus Luceria im griechischen Apulien, ferner zwei griechische Urkunden, die eine von 1005 (Nr. DLXXV) ohne Ortsangabe, die andere von 1015 (Nr. DCLXXXIV) aus dem Kastell Urzulon, endlich eine aus Neapel. Jene Urkunden aus dem griechischen Apulien sind dadurch besonders interessant, daß auch sie wieder beweisen, daß in jener Landschaft, auch nachdem sie unter griechische Herrschaft gekommen war, das altlangobarbische Recht und Gerichtsverfahren fortbestanden hat. Gedruckt waren von allen diesen Urkunden bisher nur 8, nämlich 7 bei De Blasio, Series principum Salerni (Mr. DLXXVII vom August 1005 S. XXVII, Nr. DCV vom September 1008 S. XXVI. Nr. DCXC vom Januar 1016 S. LXXXIX, Nr. DCXCII auch vom Januar 1016 S. XC, Nr. DCXCVI vom Januar 1017 S. XCII, Nr. DCCIII vom Januar 1018 S. XCIII, Nr. DCCVI vom März 1018 S. XCIV) und eine, jene griechische Urfunde aus Urgulon, bei Trinchera, Syllabus graecarum membranaram p. 16. Doch ist auch der größte Theil der übrigen Urkunden sowol von De Blasio als auch von Meo gekannt und verwerthet und von dem letzteren auch schon eine kurze Inhaltsangabe der meisten mitgetheilt worden.

Die Bestimmung der Chronologie dieser Urkunden war um so leichter, als der allergrößte Theil derselben, wie schon bemerkt, dem Fürstenthum Salerno angehört und in diesen allen nach den Resgierungsjahren Fürst Guaimar's III. gezählt wird. Um so auffallender ist es, daß die Herausgeber gerade bei der Bestimmung einiger dieser salernitanischen Urkunden sich geirrt haben. Daß Nr. DCXVIII (S. 139), datirt: 21 a. principatus Salerni d. n. Guaimarii et 1 a.

principatus ejus Capue, gl. principe, mense Martio VII ind. und Nr. DCLVI (S. 203), batirt: 24 a. principatus Salerni d. n. Guaimari gl. princeps et 4 a. principatus ejus Capue et ducatus Amalfi et 3 a. ducatus illius Sirrenti et 1 a. suprascriptorum principatuum et ducatuum d. Gisulfi eximii principis filii ejus mense Magius X ind., nicht der Zeit dieses Guaimar III. angehören können, hätte schon die Vergleichung mit den zunächst vorhergehenden und folgenden Ur= kunden lehren muffen, in denen immer nur nach den Regierungsjahren desselben in Salerno gezählt wird. Dieselben fallen in die Zeit seines Sohnes und Nachfolgers Guaimar IV., welcher, wie bekannt, auch jene anderen Fürstenthümer unter seiner Herrschaft vereinigt hat, in die Jahre 1039 und 1042. Frrig ist auch in Nr. DCXCIV (S. 268) vom Jahre 1015: 28 a. principatus d. n. Guaimarii et 2 a. d. Johanni ejus filio gl. principibus mense Augusto XIV ind., die Rahl 2 in 1 forrigirt worden; denn, wie schon Meo, Annali VII p. 52 nachgewiesen hat, hat Guaimar nicht erst 1016, sondern schon Ende 1015 seinen Sohn Johann zum Mitregenten angenommen. Daß Nr. DCCII (S. 280) zu 1016 (statt 1017) gerechnet ist, ist augenscheinlich nur ein Druckfehler.

Auch hier haben die Herausgeber dem Texte der Urkunden ein chronologisches Verzeichniß derselben mit kürzerer Inhaltsangabe vorsangeschickt und nachher ein Verzeichniß der Orte, in denen sie ausgestellt sind, und dann einen allgemeinen Namenindex folgen lassen. Beigegeben sind ferner 4 Tafeln mit Schriftproben; davon ist besonders interessant Tafel IV, das Facsimile einer sehr schön, zum Theil mit Goldtinte geschriebenen Urkunde aus Salerno vom Jahre 1015.

Auch dieser Band enthält einen Anhang, in welchem H. Gaetano b'Aragona als Fortsetzung zu dem in dem vorigen Bande abgedruckten Haupttheile des kavenser Codex der langobardischen Gesetze, die in diesem auf die Gesetze der langobardischen Könige und der Fürsten von Benevent solgenden Kapitularien der fränkischen Könige, Karl's des Großen, des Sohnes desselben Pippin, Ludwig's des Frommen und Lothar's, herausgegeben hat. Auch hier hat derselbe ganz getreu den Text dieser Handschrift wiedergegeben. Er bemerkt in der Vorrede, daß er über das Verhältniß derselben zu den anderen Handschriften und zu den bisherigen Ausgaben der Kapitularien weder bei Pert noch bei Rozan genauere Angaben gefunden habe, die Arbeit von Boretius habe er nicht benutzen können. Er selbst hat auf die Unterssuchung dieser Fragen verzichtet und sich darauf beschränkt, die Hand-

schrift mit der Ausgabe Muratori's zu vergleichen und in den Ansmerkungen zu den einzelnen Stücken zu bemerken, welchen Nummern in jener Ausgabe sie entsprechen. Doch ist auch er zu der Erkenntniß gekommen, sowol daß die Handschrift sehr fehlerhaft, als auch daß die Reihenfolge der Kapitularien in ihr eine sehr verworrene sei. Boretius (die Rapitularien im Langobardenreich S. 50 ff.) hat schon gezeigt, daß diese kavenser Handschrift für die Kritik der Kapitularien von sehr geringem Werthe ist, da in ihr eben so wie in der ihr nahe verwandten chigischen Handschrift die Auswahl und Anordnung derselben eine willkürliche, für den praktischen Gerichtsgebrauch bestimmte, ist. Der Herausgeber hat eben so wie in dem 3. Bande die Bilder der langobardischen Könige, so hier auf 4 Tafeln die auch in dieser Handschrift gezeichneten Bilder Ludwig's des Frommen, Pippin's und Lothar's (von diesem zwei, das eine in sitzender Stellung, das andere ein Reiterbild) in Facsimile abbilden lassen.

F. Hirsch.

Ronrad Maurer, Studien über das sogenannte Christenrecht König Sverrir's (in: Festgabe zum Doktorjubiläum des Hrn. Prof. Dr. L. v. Spengel). München, Kaiser. 1877.

Der selbe, das älteste Hofrecht des germanischen Nordens. Eine Fest-schrift zur Feier des 400 jährigen Bestehens der Universität Upsala. München, Kaiser. 1877.

Der selbe, Gulathing und Gulathingslög. Separatabbruck aus Ersch und Gruber, Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. Erste Sektion.

In einer 1872 in Bartsch's germanistischen Studien publizirten Abhandlung hatte Konrad Maurer das unter dem Namen "Christensrecht des Königs Sverrir" uns erhaltene Stück der altnorwegischen Rechtsquellen einer genauen Untersuchung unterworsen und war zu dem sicheren Resultate gelangt, daß jenes Christenrecht mit König Sverrir jedenfalls ganz und gar nichts zu thun habe. In der ersten der oben bezeichneten Schriften kommt der Verf. auf den Stoff zurück und behandelt, anknüpsend an das bereits früher gewonnene Resultat und dasselbe voraussetzend, speziell Quellen, Methode und Zweck jenes Christenrechtes. Die Bezeichnung "Christenrecht König Sverrir's" rührt davon her, daß die uns erhaltene Handschrift an ihrer Spize einen zweisellos von Sverrir herrührenden Erlaß enthält, der jedoch mit dem Christenrecht in keinem Zusammenhange steht, aber gleichwol

späterhin dem ganzen Inhalt der Handschrift den Namen gab. Das sogenannte Christenrecht Sverrir's ist nach Maurer's Untersuchungen kompilirt aus den Rechtsbüchern des Gulathinges und des Frostathinges. Diese beiden Rechtsbücher wurden bereits früher von M. Gegenstand höchst eingehender und sorgfältiger, in den Abhandlungen der münchener Akademie publizirter Studien gemacht. Daran an= schließend stellt M. nunmehr fest, inwiefern die einzelnen Para= graphen des Christenrechtes aus jenen Rechtsbüchern herrühren, und kommt zu dem Resultate, daß der Kompilator bezüglich der Gula= thingslög eine aus der älteren (Olaf) und der jüngeren (Magnus) gemischte Redaktion, bezüglich der Frostathingslög aber eine Recension benutt haben muffe, welche älter ift als die uns erhaltene. Der hand= schriftliche Text des Christenrechtes ist nach M.'s Feststellung unzweifelhaft nur Abschrift eines älteren Originales, welch letzteres wahr= scheinlich zwischen 1269-1273 als Entwurf eines gemeinsamen, für das gesammte norwegische Königreich zur Geltung bestimmten Christen= rechtes ausgearbeitet wurde. Der Verfasser des Entwurfes steht zwar wesentlich auf kirchlichem Standpunkte, eine Reihe von Stellen bekunden jedoch das zweifellose Bestreben desselben, die Rechte des Königthums gegenüber excessiven Machtansprüchen der Kirche All wahren.

Die einzelnen Untersuchungen, auf Grund beren M. zu seinen Resultaten gelangt, sind meisterhaft durch philologische Aribie, durch scharssinnige Kombination und absolute Sicherheit in der Behandlung des spröden Stoffes der altnordischen Rechtsquellen.

Die zweite der in der Ueberschrift genannten Abhandlungen besichäftigt sich mit der Geschichte der Hofrechte in den drei nordischen Reichen. Die Untersuchung über diese Materie war bis jetzt eine sehr wenig abgeschlossene und stand, wie das von M. am Ende seiner Arbeit gegebene Reserat über die Ansichten der älteren Schriftsteller über den Gegenstand beweist, auf höchst unsicherem Boden. Auch Md. bemerkt ausdrücklich, es habe nicht seine Absicht sein können, eine definitive Entscheidung der schwierigen Kontroverse geben zu wollen; dazu bedürse es vorerst einer genauen Untersuchung der im ganzen Norden zerstreuten zahlreichen Handschriften des dänischen und schwesdischen Hofrechtes und insbesondere einer besseren Ausgabe der dänischen Legalquellen. Daß für die letzteren gegenüber den norwegischen und schwedischen noch so unverhältnismäßig wenig geschehen ist, mag denn auch un dieser Stelle besonders hervorgehoben werden.

Das wichtigste Resultat, zu dem M. gelangt, ist die sichere Fest= stellung der Einen gemeinsamen Quelle, welche den drei nordischen Hofrechten zu Grunde liegt. M. untersucht zuerst jedes der drei Rechtsbücher für sich. Zuerst das norwegische Burgmannenrecht. widerlegt die Ansicht Munch's, daß das Rechtsbuch von Hakon dem Alten herrühre. M. neigt der Ansicht zu, daß das norwegische Burg= mannenrecht überhaupt nur Privatarbeit gewesen und dann mißbräuchlich mit dem Namen Hakon in Verbindung gebracht worden sei. Hinsichtlich der beiden Redaktionen des schwedischen Hofrechtes kommt D. zu dem Ergebniß, "daß nicht nur den beiden schwedischen Hofrechten unter sich, sondern auch diesen und dem norwegischen Burgmannenrechte eine gemeinsame ältere Quelle zu Grunde lag, welche für Schweden und nicht für Norwegen bestimmt war und welche neben den Strafbestimmungen, die sich auf gemeine Verbrechen bezogen, auch bereits die speziell auf den Burgdienst bezüglichen Vorschriften enthalten hatte. Man wird ferner nicht überschen dürfen, daß bezüglich dieser vorauszujegenden älteren Quelle manche sehr charakteristische Umstände auf deutsche Einflüsse hindeuten" (S. 77). Auch den schwedischen Text betrachtet M. als ursprüngliche Privatarbeit, die dann erst hinterher mit Gesetze kraft ausgestattet worden sei. Das dänische Hofrecht stimmt fast völlig überein mit Sv. I, der Ursprung aus einer mit den beiden schwedischen und dem norwegischen gemeinsamen Grundlage ist nicht zu bezweifeln. Die Behauptung des dänischen Historikers Kofod Ancher, daß das älteste Hofrecht dänischen Ursprunges sei, wird in eingehender Untersuchung zurückgewiesen, sowol auf Grund der Sprache als des In-Als Zeitpunkt der gesetzlichen Publikation wird der 17. Mai 1400 und als Gesetzgeber König Erich von Pommern festgestellt. Die älteste schwedische Vorlage (Y) sett M. in das Ende des 13. Jahr= hunderts (Magnus Laduläs). Aus ihr gingen zunächst der norwegische und ein anderer Text hervor, der die Grundlage der dänischen, der älteren schwedischen und einer dritten Redaktion wurde, welche ihrerseits wieder als Basis der jüngeren schwedischen und zweier anderer Redaktionen zu betrachten ist (f. die Stamm= tafel auf S. 142 Note 2 und die dazu im Text gegebene genaue Erläuterung).

Von anderer Art als die beiden im Vorstehenden besprochenen Arbeiten Mi.'s ist die dritte. Der Verf. hat für die große Ersch und Gruber'sche Encyklopädie in dieser Arbeit die ganze Summe der Geschichte der altnorwegischen Rechtsquellen sowie der Entwicklung des altnorwegischen Staates in territorialer Beziehung sub voce Gulathingslög und Gulathing zusammengestellt. Der vorliegende Separat= abdruck füllt einen mäßigen Quartband. Wc.'s Arbeit geht außer= ordentlich viel weiter, als der Name besagt; neben dem Gulathing werden in ausführlicher kritischer Erörterung auch die drei anderen Dingverbände in ihrer historisch-staatsrechtlichen Entwicklung seit der ältesten historisch verfolgbaren Zeit bis zur Ausbildung des norwegischen Gesammtstaates behandelt. Dabei ergiebt sich für den Verf. reichlicher Anlaß, mit kritischer Schärfe gegen nicht wenige der bis= herigen Meinungen vorzugehen. Speziell die älteste norwegische Ge= setzgebung der Könige Hakon des Guten und Olaf des Heiligen wird an der Hand des leider überaus geringfügigen Quellenmaterials auf ihren Inhalt geprüft und derselbe so weit als möglich festgestellt. Hervorzuheben sind im ersten Artikel insbesondere noch die trefflichen kritischen Erörterungen über die sog. Golbfeder, das unter dem Ein= flusse der Kirche um das Jahr 1164 entstandene Rechtsbuch, ferner über die Bedeutung des in den Quellen nicht selten genannten Epra= thinges und sein Verhältniß zum Frostathing und endlich die Feststellung desjenigen Ginstusses, den die Ausbildung des Gesetsprecheramtes auf die Auflösung der Dingverbände ausübte. Der zweite Artikel giebt in sehr ausführlicher kritischer Darstellung eine voll= ständige Rechtsgeschichte aller altnorwegischen Rechtsquellen von den alten Provinzialrechten bis zu der einheitlichen Reichsgesetzung bes Königs Magnus Lagabätir. Einzelne Abschnitte dieser Quellengeschichte hat der Verf. bereits in selbständigen größeren Arbeiten untersucht, so insbesondere das sog. Christenrecht König Sverrir's und vor allem die Geschichte der Gulathings = und Frostathingslög. In der vor= liegenden Arbeit wird bezüglich aller einzelnen Rechtsbücher zunächst ein umfassendes Referat über den vorhandenen handschriftlichen Bestand und eine sorgfältige Textkritik gegeben, sodann in eine Er= örterung aller Einzelfragen eingetreten, die in Bezug auf das betreffende Stück von Interesse sind, so besonders Alter und Zeit der Abfassung, Privatarbeit oder offizieller Gesetztet, Vertager, Verpältniß zu anderen Rechtsbüchern zc. So erhalten wir nicht allein eine äußere Textgeschichte für alle einzelnen Bestandtheile der altnorwegischen Rechtsbildung, sondern eine in sich völlig abgeschlossene, zusammenhängende innere Geschichte der altnorwegischen Rechtsentwick= lung, welche in dieser Weise zu bieten dermalen wol niemand im Stande ist als unser Verf. Die vorliegende Bearbeitung der Geschichte der altnorwegischen Rechtsquellen ist zweifellos die beste Leistung auf diesem Gebiete.')

Philipp Zorn.

Fr. Radziszewski, wiadomość historyczno-statystyczna o znakomitszych bibliotekach i archiwach (historisch = statistische Nachricht von den hervorragenderen Bibliothesen und Archiven). Krasau 1875.

Wer sich über polnische Bibliotheken und Archive instruiren will, dem können wir dieses Büchlein empfehlen, wenn es auch, was Gesnauigkeit anbetrifft, nicht immer weitergehende Ansprüche befriedigt. Auch die preußischen Bibliotheken und Archive sind hier zusammensgestellt, doch weniger ausführlich behandelt wie die polnischen.

X. L.

K. Jarochowski, opowiadania i studya historyczne (historische Darstellungen und Studien). Warschau 1877.

Eine Sammlung von bereits früher in verschiedenen Zeitschriften und Sammelwerken gedruckten Aufsätzen und zwar: 1) Beitrag zur Geschichte des Interregnums nach dem Tode Michael Wisniowiecki's und der ersten Monate der Regierung Johann Sobieski's (nach den Verichten des brandenburgischen Gesandten Hoverbeck vom 20. Januar 1674 bis zum 22. Dezember desselben Jahres). 2) Die dänische Kandidatur während des Interregnums nach dem Tode Michael Wisniowiecki's (nach dänischen Materialien, veröffentlicht im fünsten Bande der Aarsberettningar fra det Kongelige Geheimearchiv, wosselbst sich in Heft 2 und 3 besinden: Aktstykker vedkommende det

<sup>1)</sup> Diese Behauptung wird norwegischerseits bestätigt durch eine mir während der Korrektur zugekommene Schrift: "Udsigt over de Rordgermaniske Reiskilders Historie af Konrad Maurer. Udgivet af den Norske Historiske Forening. Förste Halvdel. Kristiania, Brögger. 1878. SS. 112." Von Seiten
des norwegischen Geschichtsvereines war der deutsche Forscher ersucht worden,
seine Studien über die alknorwegischen Rechtsquellen in einer für das norwegische Publikum bestimmten Schrift zu veröffentlichen. Mit der vorliegenden
Publikation hat M. jenen Bunsch ersüllt. Reue Resultate will die Abhandtung nicht bringen, sondern nur die gewonnenen in übersichtlicher Darstellung
für das norwegische Publikum zusammensassen. — Auf das die Gesammtgeschichte der norwegischen Rechtsquellen dis auf die neueste Zeit behandelnde
Werk von L. M. Aubert werden wir demnächst in dieser Zeitschrift zurückkommen.

Polske Kongevalg 1674). 3) Joh. Stan. Jablonowsti, Wojewode von Reußen, und sein Streit mit König August II. (wieder abgedruckt aus den Jahrbüchern der posener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde Bd. 9). 4) Epilog der thorner Affaire von 1724 (abgedruckt aus denselben Jahrbüchern Bd. 6). 5) Ueberfall des Klosters zu Paradies durch die Brandenburger im Jahre 1740 (abgedruckt aus der Zeitsichrift Przegląd polski; vgl. H. 18, 407). 6) Ueberrumpelung Warschaus durch August II. im Jahre 1704 (abgedruckt aus der Zeitschrift Ateneum, geschrieben vor allem nach Waterialien aus dem dresdener und kopenhagener Archiv).

X. L.

J. Szujski, roztrząsania i opowiadania historyczne (Historische Forschungen und Darstellungen). Krakau 1876.

Ebenfalls eine Sammlung von bereits früher, in den Jahren 1866 bis 1876 (in der Inhaltsangabe steht zwar 1870, was doch aber nur ein Druckfehler sein kann), gedruckten Auffätzen von sehr verschiedenem Werth. Es sind die folgenden: 1) Stanislaw Staszic als politischer Schriftsteller. 2) Maryna Mniszech und die zwei falschen Demetrius. 3) Kalinka's Werk über die letten Jahre der Regierung Stanislam August's. 4) Solowiew's Geschichte des Falles Polens. 5) Hüppe's Verfassung der Republik Polen. 6) Orzechowski auf dem Landtage zu Sądowa Wisznia 1566. 7) Diplomatische Verhandlungen Sigismund August's mit dem österreichischen Hofe. 8) Die ehemalige Republik und ihre Posthumi. 9) Otto's III. Wallfahrt nach Gnesen. 10) Hiftorische Wanderung durch Krakau. 11) Charakteristik Sigis= mund August's. 12) Georg Dzarowski und Karbinal Fleury. Von diesen zwölf Abhandlungen sind in Bezug auf die Reichhaltigkeit des nen herbeigebrachten Duellenmaterials die werthvollsten die Nrn. 2, 7 und 12. Um die Ansichten und Tendenzen Szujski's kennen zu lernen, sind vor allem Nr. 1 und 8 hervorzuheben.

X. L.

## Schriften der frakauer Akabemie.

1. Rozprawy i sprawozdania wydz. hist. - filoz. (Abhandlungen und Berichte der historisch=philosophischen Klasse). V—VII. Krakau 1876 u. 1877.

Band 5 enthält: 1) A. Sokolowski, die böhmische Königs= wahl nach dem Tode Sigismund's des Luxemburgers. 2) A. Lewicki, Mieszko II. Eine werthvolle Abhandlung, durch nüchterne und sorg= Historische Leitschrift. N. H. Bb. V. fältige Quellenkritik ausgezeichnet. 3) A. H. Kirkor, Pokutien in archäologischer Beziehung. — Bb. 6: 1) W. A. Maciejowski, Anton Sigismund Helcel als Rechtsgelehrter und Historiker. 2) St. Smolka, die Ueberlieferung über Rasimir den Mönch, ein Beitrag zur polnischen Historiographie des 13. Jahrhunderts (vgl. darüber die Anzeige von Al. Semkowicz im Przegląd krytyczny 1877 S. 411—415). — Bd. 7: 1) R. Gr. Stadnicki, Koryjat Gedyminowicz und seine Nachkommen. 2) A. Prochaska, Polen und Böhmen in der Zeit der hussikischen Bewegung dis zur Abberufung Korybut's aus Böhmen. Abgedruckt sind hier Theil 1 und 2 dieser werthvollen, auf gründlicher Quellenkritik und erschöpfender Literaturkenntniß bezruhenden Abhandlung; der Schluß derselben soll im nächsten Bande nachsolgen. Als Beilage zu diesem Bande ist abgedruckt: W. Zakrzewski, wie soll man Briefz und historische Aktensammlungen aus dem 16. und den folgenden Jahrhunderten ediren?

2. Rozprawy i sprawozdania wydz. filol. (Abhandlungen und Berichte der philologischen Klasse). IV. V. Krakau 1877.

Band 4: 1) S. Weclewski, über das Leben und die Schriften des G. E. Groddeck (vgl. darüber die Anzeige im Przegląd krytyczny 1877 S. 25—29). 2) St. Gr. Tarnowski, Andreas Maximilian Fredro, eine literarische Charakteristik. 3) R. Mecherzynski, über Konrad Celtes' Aufenthalt in Polen und seinen Einfluß auf die Auferweckung des Humanismus. — Bd. 5: Wislocki, Chronoslogische Reihenfolge der gedrucken und handschriftlichen Arbeiten des Gregor Piramowicz. Eine sehr werthvolle, gründliche und überaus sorgfältige Arbeit.

3. W. Ketrzyński, Stanislai Górski conciones in maximo totius regni Poloniae conventu apud Leopolim de republica habitae A. D. MDXXXVII. Cracoviae 1877. (Separatabbruck aus dem noch nicht creschienen Archiv der historischen Kommission.)

Diese Conciones des sogenannten Hühnerkrieges von 1537 (wojna kokosza) wurden bisher allgemein dem Orzechowski zugeschrieben; der Herausgeber weist deren Autorschaft dem St. Gorski, dem bestannten Sammler der Acta Tomiciana, zu, meiner Ansicht nach ohne alle triftige Begründung. Ich kann hier nicht des Näheren auf diesen interessanten Streitpunkt eingehen, will aber zugestehen, daß erst der Herausgeber durch seine sorgfältige Edition es ermöglicht hat, eine wissenschaftliche Diskussion über diese Frage führen zu können.

4. X. Liske, dwa dyaryusze kongresu wiedeńskiego z r. 1515 (zwei Tagebücher des wiener Kongresses von 1515). Krałau 1877. (Separatabbruck aus dem noch nicht erschienenen Archiv der historischen Kommission.)

Diese beiden bisher ungedruckten und unbenutzten Tagebücher des wiener Kongresses von 1515 stammen das eine aus Danzig aus der Handschrift der Bornbach'schen Recesse, das andere aus einer Handschrift des joachimsthaler Gymnasiums in Berlin. Das erste ist deutsch geschrieben und stammt von Eberhard Ferber her, das zweite lateinisch von einem unbekannten Verfasser. Ich habe sie hier in den Originaltexten veröffentlicht. Ueber das Verhältniß dieser Tagebücher zu einander und zu anderen Quellen, sowie auch über ihre Bedeutung habe ich an einem anderen Orte (in den Forschungen zur deutschen Geschichte 18, 445 ff.) berichtet.

5. X. Liske, Ulryka Werduma dyaryusz wyprawy Jana Sobieskiego z r. 1671 (Ulrich's von Werdum Tagebuch des Feldzuges Johann Sobieski's aus dem Jahre 1671). Krafau 1877. (Separatabbruck aus ebendemselben Archiv.)

Ulrich von Werdum ist am 1. Januar 1632 auf dem Schlosse Werdum in Oftfriesland zur Welt gekommen. Als Hofmeister verweilte er in den Jahren 1670—1672 in Polen und zwar in Diensten des französischen Agenten Abbé de Paulmiers, welcher die polnische Aristotratie bearbeiten sollte, den König Michael vom Throne zu stürzen und dem Duc de Longueville die Krone Polens anzuvertrauen. äußerst interessante Beschreibung des Aufenthaltes Werdum's in Polen habe ich in polnischer Uebersetzung in meinem Buche: Çudzoziemcy w Polsce (siehe H. 3. 38, 542) veröffentlicht. Hier bringe ich in dem deutschen Originaltext nach einer Handschrift der berliner kgl. Bibliothek das Werdum'sche Tagebuch des Feldzuges von 1671, den Johann Sobieski gegen die Kosacken und Tataren geführt hat und den auch Paulmiers und Werdum mitgemacht haben. Es ist dies ohne allen Zweifel die interessanteste Beschreibung, die wir von diesem Feld= zuge besitzen. In der Einleitung bringe ich einen Auszug aus seiner Reisebeschreibung durch Deutschland, Frankreich, England, Dänemark und Schweden, vor allem die Beschreibung von Paris und London. Einer gütigen Mittheilung des Hrn. A. Pannenborg in Aurich ver= danke ich die Nachricht, daß Ulrich noch außer obiger Handschrift zahl= reiche andere Schriften, sämmtlich bisher ungedruckt, hinterlassen hat, daß er 1679 fürstlich oftfriesischer Geheimer Rath und Vicekammer= präsident zu Aurich geworden und am 20. März 1681 gestorben und zu Werdum in der Kirche begraben worden ist.

6. Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. II: Codicem epistolarem saeculi decimi quinti 1384—1492 edid. A. Sokolowski et J. Szujski. Cracoviae 1876.

Diese, was das Aeußere anbetrifft, sehr stattliche und dem Inhalte nach sehr wichtige und interessante Publikation zerfällt in zwei Theile; den ersten, die Urkunden, Aktenstücke und Korrespondenzen aus den Jahren 1384—1444, hat Sokolowski, den zweiten, aus den Jahren 1444--1492, hat Szujski bearbeitet. Wir haben hier gegen 400 Aktenstücke vorwiegend politischer Natur aus den Jahren 1384 bis 1492, eine reiche und interessante Sammlung, welche die verschiedensten Fragen der damaligen polnischen Geschichte beleuchtet. Wenn wir nun erwägen, daß bisher außer Dlugosz und einigen minder reich= haltigen Sammlungen die Quellen für diese Zeitepoche sehr spärlich geflossen sind, so dürfen wir diese Publikation als eine wesentliche Bereicherung des bezüglichen Quellenmaterials ansehen. und Weise der Herausgabe läßt aber leider manches zu wünschen Der erste Theil ist, wenn auch an Inhalt ärmer, doch ohne Zweisel sorgfältiger edirt. Zahlreiche Erläuterungen zeugen theils von der Belesenheit des Herausgebers, theils davon, daß er das behandelte Gebiet quellenmäßig beherrscht. Die bei den aus zahlreichen libri formularum entnommenen Urkunden fehlenden Datirungen find auf verständige Weise ergänzt und jedes Mal eine solche Ergänzung auf's sorgfältigste motivirt. Der Index ist mit Sachkenntniß angelegt. Der Text selbst ist vorwiegend korrekt wiedergegeben, nicht als ob er ein durch und durch fehlerfreier wäre, denn dieses ließ sich kaum er= reichen in Anbetracht des Umstandes, daß der überwiegend größte Theil aus Abschriften entnommen ist und zwar sehr häufig aus durchaus nicht korrekten Abschriften. In solchen Fällen läßt auch die Genauigkeit des Textes manches zu wünschen übrig; aber dies fällt vorwiegend dem Materiale, weniger dem Herausgeber selbst zur Last. Sorgfältiger hätte aber der Herausgeber die Beschlüsse der Tagfahrt von Radomsk behandeln können, welche er unter Nr. II abgedruckt hat. Dieselben waren bereits früher in den Abhandlungen und Be= richten der historisch=philosophischen Klasse (1, 170—173) veröffentlicht worden, aber von zahlreichen Fehlern entstellt. Der Herausgeber druckt hier den Text zwar korrekter ab, aber doch bleiben in ihm noch etliche Fehler.

Schlimmer sieht es mit dem zweiten Theile aus. Hier finden wir beinahe nur einen Textabbruck ohne alle eingehendere Bemerkungen. Die fehlenden Daten sind zwar ergänzt, aber beinahe regelmäßig ohne alle Motivirung; die Knoten werden stets auf gordische Weise gelöst. In Bezug auf Beibehaltung ober Modernisirung der Orthographie herrscht eine wahrhaft caotische Spstemlosigkeit. Dieselbe soll zwar modernisirt werden, wird aber zur Abwechslung auch wieder beibe= halten, und der Herausgeber erklärt selbst in der Vorrede, keine ge= hörige Sorgfalt diesem Gegenstande gewidmet zu haben. Dabei finden wir hier eine Unmasse von Druckfehlern (in dem ersten Theile viel weniger). Der Inder beruht auf einem anderen Systeme wie der bes ersten Theiles, er läßt viel an Sorgfalt und Genauigkeit zu wün= schen übrig; Auslassungen in ihm gehören nicht zu den Seltenheiten. Und im Texte mangelt es an Fehlern auch da nicht, wo der Abdruck nach sorgfältigen, gleichzeitigen Abschriften ober sogar nach Originalen bewerkstelligt worden ist. Warum der Herausgeber den siebenten in der Bibliothek des Grafen Dzieduszycki in Lemberg befindlichen und ebenfalls, wenn auch fälschlich, dem Dlugosz zugeschriebenen Brief hier nicht abgedruckt hat, wenn er ihn auch, wie aus der Note S. 284 ersichtlich, in Händen gehabt hat, ist mir nicht erklärlich. Es ist boch nicht etwa geschehen, weil er am schwierigsten von diesen Briefen zu lesen ist?

Von den Briefen des Olugosz, welche in der gräflich Dziedus sychi'schen Bibliothek in Lemberg aufbewahrt werden, würde ich übrisgens nur den Brief vom 15. Dezember 1478 (bei Szujski Nr. 238) für wirklich mit Olugosz' eigener Hand geschrieben ansehen. Die Schriftzüge dieses Briefes sind doch zu verschieden von den anderen. Am ähnlichsten von den anderen ist noch der Brief vom 11. Dezember 1477 (bei Szujski Nr. 234), alle übrigen rühren ohne Zweifel von der Hand desselben Sekretärs P. her, welcher den siebenten Brief vom 10. Upril 1478 (bei Zeißberg, Kleinere Geschichtsquellen S. 39—41) geschrieben hat.

X. Liske.

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. IX. (Jahr=bücher ber posener Gesellschaft der Wissenschaftsfreunde Bd. 9.) Posen, 1876. Selbstverlag. (Bgl. über die früheren Bände der Jahrbücher H. 3. 18, 409; 25, 430; 31, 234.)

Enthält: 1) K. Jarochowski, Johann Stanislaw Jablonowski, Wojewode von Reußen, und sein Streit mit König August II. Eine

interessante Abhandlung aus der Feder des gründlichen Kenners der sächsischen Epoche in Polen. 2) Ueber geschlechtliche Gemeinsamkeiten und die Entstehung der Wappen und Familiennamen in Polen. Der ungenannte Verf. scheint diesem schwierigen Thema nicht gewachsen; die kurze Abhandlung enthält zwar manche zutreffende Bemerkung, aber im allgemeinen läßt sie, was Gründlickfeit und Beherrschung des Stoffes anbetrifft, viel zu wünschen übrig. 3) Lukowski, Nachricht von einer unbekannten Diöcesanspnode des Erzbischofs Johann Odrowąż von Sprowa aus dem Jahre 1456. Sehr bewandert in der Paläographie scheint der Verf. nicht zu sein, auf S. 62 ist ihm wenigstens ein komisches Quid pro quo passirt. Wir lesen bort: Johannes Archiep. et Primas Wylem, virum, dnum. Johannem prepositum S. Johannis extra muros Gnesnenses . . . arguebat . . ., und S. 63 wird schon auf Grund dieses Citats als Vorgesetzter der Mönche s. sepulcri ein gewisser Wylem eingeführt. Nun ist aber dieses unglückselige Wylem ohne Zweifel ein arger Leseschnitzer statt Wenerabilem, die Abkürzung Wnlem hat der Verf. für Wylem ge= 4) K. Szulc, die Echtheit der Steine von Mikorzyn. zum großen Theil polemische Abhandlung, gerichtet gegen die Behauptung, daß die mit runenähnlichen Aufschriften versehenen, in Mikorzyn aufgefundenen Steine eine Fälschung seien. Der Nachweis wird hier des Langen und Breiten durchgeführt, aber unseres Erachtens kaum mit Erfolg. 5) St. Kozmian, Karl Libelt, eine Biographie. 6) J. Koscielski, die Schoari und die arabischen Rhapsobien in Aegypten. 7) St. Rozmian, über die religiösen Elemente in den Werken Shakespeare's.

X. L.

T. Wojciechowski, Chrobacya, rozbiór starożytności słowiańskich (Chrobatien, Durchsicht der slawischen Antiquitäten). I. Krafau 1873.

Daß ich dieses bereits vor fünf Jahren erschienene Werk bisher hier nicht angezeigt habe, hat seinen Grund nicht darin, als ob es nicht verdiente angezeigt zu werden (es ist im Gegentheil eine der hervorragenderen Leistungen), sondern darin, daß ich immer gehofft, daß die Fortsetzung bald erscheinen werde.

In der Einleitung behandelt der Verf. die verschiedenen Methoden, nach denen man die slawischen Antiquitäten bisher untersucht hat, weist ihre Vortheile und Mängel nach und gelangt zu dem Resultate, daß die einzige zum Ziele führende Methode die retrograde sein müsse, b. h. daß, um die Zustände des polnischen Volkes in den ältesten Beiten, für die es bekanntlich an hinreichendem sicheren, gleichzeitigen Duellenmaterial sehlt, zu untersuchen, man von den Zuständen der Jetzeit ausgehen müsse, um von dieser Basis aus weiter Schritt für Schritt zurückschreitend endlich zu einer klaren Anschauung über die Zustände der Urzeit zu gelangen. Die Methode selbst ist durchaus keine neue, der Verf. hat sie nur näher präcisirt und wissenschaftlich und konsequent durchgeführt; dies ist sein unzweiselhaftes Verdienst; aber dazu hätte es einer so langen und so breit ausgeführten Bezgründung nicht bedurft.

Diese Methode wendet nun der Verf. in dem zweiten Theile seines Buches wenigstens in einer Richtung nicht auf die allgemein slawischen Antiquitäten an, wie man aus dem Titel schließen könnte, sondern auf die Zustände des ehemals Chrobatien genannten Theiles der flawischen Welt, welcher mehr oder weniger das spätere Rlein= polen umfaßt hat. Er nimmt nämlich ein Berzeichniß aller Ortschaften dieses Distriktes aus dem Jahre 1676 mit Anführung der Gründe, warum er gerade dieses und nicht ein anderes gewählt, und führt nun eine genaue, sorgfältige und mit großem Scharffinn angelegte Untersuchung durch, um nachzuweisen, was sich aus diesen verschiedenen Ortsnamen in Bezug auf die Urzustände dieses Theiles des ehes maligen polnischen Gebietes für Schlüsse ergeben. Diese ganze Untersuchung, welche den zweiten Theil dieses Buches vollständig einnimmt. zerfällt in eine etymologische und eine historische und führt zu wirklich überraschenden und äußerst anziehenden Resultaten. nicht alle von ihnen sich in Zukunft stichhaltig erweisen dürften, so wird doch jedenfalls das, was als unwiderleglich anzunehmen ist, hin= reichen, um diesem Buche einen bleibenden Werth und dem Berf. einen ehrenvollen Plat in der Reihe der archäologischen Forscher zu sichern. X. L.

H. v. Zeißberg, Kleinere Geschichtsquellen Polens im Wittelalter. Eine Nachlese. Wien 1877. (Separatabbruck aus dem Archiv für östersreichische Geschichte Bd. 55.)

Beißberg hat sich durch seine zahlreichen Publikationen auf dem Gebiete der polnischen Geschichte des Mittelalters einen so angesehenen Namen geschaffen, daß er mit Recht zu den gediegensten Arbeitern auf diesem Felde gezählt wird. An eine Publikation, die aus den Händen eines solchen Gesehrten hervorgeht, sind wir daher berechtigt

einen anderen Maßstab anzulegen wie an ein Werk eines weniger bekannten und weniger geschätzten Arbeiters. Wir müssen aber gesstehen, daß uns die letzten Publikationen 8.'s durchaus nicht so besstriedigt haben wie seine früheren. Es tritt in ihnen eine gewisse Uebereilung zu Tage. So hat er des Johannes von Romorowo Chronik nach Einer äußerst sehlerhaften und lückenhaften Abschrift herausgegeben und in Krakau besindet sich das vollskändige Original dieser Chronik, seit Mitte 1875 ist es Eigenthum der dortigen Universsitätsbibliothek. Diese Haft kennzeichnet auch die letzte Publikation 3.'s. Es ist dies eine Sammlung von etlichen Schriftstüden, die theils unmittelbar, theils mittelbar die polnische Geschichte des Mittelsalters betressen; ihr Werth ist ein sehr verschiedener, und ein Zussammenhang existirt unter ihnen gar nicht. Sie sind aus den verschies bensten Bibliotheken entnommen, zum Theil auch den lembergern und krakauern.

An erster Stelle sinden wir ein Berbrüderungsbuch des Klosters zu Lubin, entnommen aus einer Handschrift der kaiserlichen Bibliothek zu Petersburg. W. Arndt hat es daselbst aufgesunden, abgeschrieben und dem Herausgeber übergeben, der es hier mit einer Einleitung versehen und abgedruckt hat. Eine sehr große Wichtigkeit würden wir dieser Sammlung von etlichen Hunderten von Namen, zum großen Theil nur Taufnamen, auch dann nicht beimessen, wenn sie auf sorgfältigere Weise herausgegeben wäre. Die Hände nämlich, welche dieses Schriststück in die petersburger Handschrift eingezeichnet haben, wechseln unsausschich; wir sinden zwar auch in dem Abdruck zu wiederholten Malen das Zeichen für "eine andere Hand", aber wir müssen doch wissen, welcher Zeitepoche dieselbe angehört, und dies sinden wir hier zum allergrößten Theil gar nicht berücksichtigt. Auf diese Weise sind wir gar nicht im Stande, in dieses Chaos von Namen irgend eine Ordnung zu bringen.

An zweiter Stelle haben wir hier zwei Urkunden, welche sich auf die beabsichtigte Kanonisation der Königin Hedwig beziehen. Sie sind einem Pergamentblatte des krakauer Kapitelarchivs entnommen und werden wol in einem der weiteren Bände der von Piekosinski herausgegebenen Codic. diplomat. im Zusammenhange mit anderen verwandten Duellen die passendste Verwendung sinden.

Nr. III ist einer lemberger Handschrift entnommen und giebt uns ein Bruchstück aus den Rechnungen Königs Wladislaws III. Das Fragment, so lückenhaft es ist, ist doch jedenfalls interessant. Ich

habe den Abdruck mit der übrigens ganz leserlich geschriebenen Hand: schrift verglichen und gefunden, daß derselbe vieles zu wünschen läßt. Dies sind nämlich die Lesefehler und Auslassungen, welche sich in diesem 21/2 Seiten einnehmenden Schriftstuck finden: Seite 20 Beile 27 statt Zborzana ließ Sborzana. 3. 28 statt Babyczky ließ Balyczky. 3. 29 statt mrc. XX sies mrc. CC. 3. 30 statt mrc. CC sies mrc. XXX. In derselben Zeile ist vor Hincze de Rogow ausgelassen: Johanni Oszeczki mrc. CC. 3. 32 statt Barthossio custodi thesaurorum regalium, Ramyanthe X mrc. C ließ Barthossio custodi thesaurorum regalium X. Namyanthe mrc. C. 3. 35 ift vor Junthe familiari ausgelassen: Johanni de Cobilani mrc. CL. — S. 21 3. 2 statt monasterio Raschoviensi sies monasterio Baschoviensi (Banschow, Baschow fiehe Liber beneficiorum 3, 125). 3. 8 statt Raszowsky lies Baszowsky. Wozu das Fragezeichen nach Rey in dieser Beile steht, ist mir nicht erklärlich, ebenso wozu das sie nach ber Bahl 12 in B. 17. B. 19 statt flor. VI lies flor. V'I (b. h. 501 flor., aber nicht 600). 3. 25 nach minute hat der Herausgeber ausgelassen pecunie. Z. 26 statt VIII' sies V'III (d. h. 503, aber nicht 800). 3. 33 statt Roscheowsky sies Roschcowsky. 3. 34 statt centenarum lies centenaria. 3.36 nach marc. und nach panni sind Rommata zu sezen. 2. 37 statt Cracouiensis lies centenaria. — S. 22 B. 1 statt Welicesy sies Welicensi. B. 4 statt centum sies centenarium. 3. 6 statt centenarum lies centenaria.

Nr. IV ist ein kleiner Nekrolog des Klosters Ląd, trotz seines geringen Umsanges dankenswerth als Beitrag zur Geschichte dieses Klosters; auch er wird in den Mon. Pol. Hist. Platz sinden müssen. Aussührlich erläutern wird man ihn erst können, wenn der Cod. dipl. maioris Poloniae i), dessen erster Band bereits erschienen ist, vollendet sein wird. Sosort bei der ersten Durchsicht dieses Nekrologs ist uns das unterm 5. November verzeichnete Ereigniß ausgefallen: Anno domini 1350 obiit dominus Kasimirus rex magnificus Polonie, welches der Herausgeber mit keiner Erläuterung versehen hat. Im Jahre 1350 ist aber kein polnischer König gestorben. Da die Zahl mit arabischen Zissern geschrieben ist und in den im Mittelalter ges bräuchlichen Zeichen die 5 bekanntlich der 7 sehr ähnlich sieht, so bes dünkte mich sosort, als ob hier ein Lesesehler vorhanden sein könnte

<sup>1)</sup> Wir werden diese Publikation erst anzeigen, wenn sie vollendet sein wird, was bald geschehen soll.

und daß wir statt 1350 vielmehr 1370 zu lesen haben. Ich habe mich daher an Wierzbowski in Wien gewandt mit der Vitte, diese Stelle in der wiener Handschrift näher einzusehen, und da hat es sich denn gezeigt, daß hier ausdrücklich 1370 und nicht 1350 steht. Außerdem steht noch, wie mir ebenfalls Wierzbowski berichtet, an der Seite des unterm 13. März verzeichneten Ereignisses die Jahreszahl, aller Wahrscheinlichkeit nach MCCCCXL, was der Herauszgeber nicht beachtet hat. Auch wäre wol die auf S. 8 der Handsschrift über und neben dem Monat August verzeichnete Nota abzuzzudrucken gewesen; sie ist nicht leicht zu lesen.

Unter Nr. V, VI und VII finden wir etliche Briefe des Kardinalbischofs Olesnicki, des Johannes Olugosz, Johannes Elgot (ben der Herausgeber als Briefsteller nicht hat ausfindig machen können) und einer unbekannten Person. Alle diese Briefe, aus krakauer Hand= schriften ober lemberger Originalen abgedruckt, sind gleichzeitig auch (mit Ausnahme eines Briefes) in dem Codex epistolaris von Szujski veröffentlicht worden. Aus dem Vergleich dieser Abdrücke unter einander und, wo sich dies thun ließ, mit den Originalen zeigt sich, daß sie sowol von Zeißberg wie auch von Szujski durchaus nicht korrekt wiedergegeben worden sind. Bei Z. habe ich u. a. folgende Lesefehler und Auslassungen gefunden: Seite 27 Zeile 3 statt expleuit lies expleuerit. 3. 8 statt Johanni sies Johanne. 3. 21 statt partibus sies precibus. 3. 31 statt mutuat lies mutuet. 3. 38 statt afflagitauerit lies efflagitauerit. — S. 28 B. 3 ist ab zu streichen. B. 5 statt Praemislio lies Praemislia. — S. 29 B. 11 ist vor auertere das Wort vel ausgelassen worden. 8. 14 statt Szmolincza sies Szmolnicza. 3. 23 hat der Herausgeber nach den Worten legationis sue ausgelassen: ut v. p. castra et fortalitia sua reciperet debitis, que restant, solutis; hoc unum novum afferebat: rogare debebat. 3. 28 statt quosquos lies eos, quos. 3. 29 statt perducere lies perduci. 3. 36 ftatt Llubomlya tics Llubowlya. -- S. 30 B. 11 statt deliberationi ließ deliberationem. 3. 35 statt facto ließ facta. — S. 31 3. 19 statt sibi lies falsi. B. 21 statt intelligit sies intelliget; statt veritur lies veretur. Beile 23 statt facilior lies faciliter; statt prandium lies prestandum. — Der Brief auf S. 32 ist nach bem Driginal korrekt abgedruckt, nur steht in dem Original statt Broszman, wie der Herausgeber gelesen, in Wirklichkeit Brosznan (sic!). Der folgende Brief, ebenfalls nach dem Original, hat nur einen Fehler. S. 33 3. 19 statt meam lies nostram. — In dem folgenden Briefe S. 34

A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O

und 35 finden sich aber wiederum mehrere Lesefehler, tropdem er auch nach dem durchaus leserlichen Original gedruckt ist. S. 34 B. 26 statt occupat lies occupet. 3. 29 statt continuando lies contumando. S. 35 B. 7 statt gratulanter lies gratanter; statt quum lies quoniam. 3. 8 statt latericei lies laterici. 3. 12 ift ad megzulassen. — Sehr fehlerhaft ist auch der folgende Brief S. 35 und 36. S. 36 B. 4 statt legacionem lies legacione. Durch eine falsche Inter= punktion und unglückliche Lesung ist der folgende Sat total unglücklich ausgefallen. Er lautet bei Zeißberg S. 36 Z. 7 bis 11: Si quis defectus fuerit, petatis magistrum Johannem muratorem, vt de propriis supleat et ego cum reuersus fuero sibi hic soluam de pecunia. Nam istam quam mitto detis aliquam marcam Karcz carpentario. Statt dieses fehlerhaften Textes muß aber stehen: Si quis defectus fuerit, petatis magistrum Johannem muratorem, vt de propriis supleat et ego cum reuersus fuero sibi hic soluam. De peccunia etiam ista, quam mitto, detis aliquam marcam Karcz carpentario. Auf berselben Seite 3. 23 statt Maczycowssky lies Maczyeowsky. B. 25 ist in wegzulassen, im Original steht es nicht. 3. 27 statt duas acerwas lies duos acerwos. 3. 28 statt auriga lies aurigis. — Der folgende Brief S. 37 bis 39 ist, wie aus Szujski Cod. epistol. ersichtlich, von Johann Elgot geschrieben, er findet sich in einer krakauer Handschrift. Die Unterschiede zwischen den Texten B.'s und Sz.'s sind zahlreich, wenn auch beide aus einer Quelle stammen. Ich will nur das anführen, wo Beißberg sicherlich falsch gelesen hat. S. 37 B. 36 statt partibus lies patribus. S. 38 B. 13 und 14 finden wir einen solchen Sat: Effeci presentari dicto magistro Galka, quum illa hora carpebat iter. So hat ber Sat keinen Sinn. Der richtige Text läßt sich aber leicht restituiren. Vor effeci ist nämlich statt eines Punktes ein Komma zu setzen, und in B. 11 scripsit in scriptas umzuändern. 3. 31 statt admisso lies commisso. Z. 35 hat der Herausgeber nach nonnulli das Wort alii ausgelassen. 3. 37 statt elimandum lies eliminandum. S. 39 B. 8 statt V. p. V lies V. p. vero. — Der lette von den Briefen ist wiederum nach dem lemberger Driginal abgedruckt, womit ich den Abdruck, wie auch die übrigen verglichen. Der Herausgeber hat in seinem Abdruck mehrere Lücken gelassen, wo er den Text nicht lesen Dieselben lassen sich beinahe alle ohne große Schwierigkeiten ausfüllen. Die Lücke S. 40 B. 25 ist mit dem ganz leserlichen Worte domino auszufüllen. Die Lücke 3. 32 läßt sich wenigstens verringern; statt der Punkte setzen wir: a...antur, diese Buchstaben lassen sich beutlich lesen. Die Lücke Z. 35 ist mit berti auszufüllen: Adal(berti). Die Lücke Z. 36 muß durch ni ergänzt werden, die Z. 38 durch genitricis, welches deutlich zu lesen ist. Die Lücke S. 41 Z. 1 muß durch Gro etc. ausgefüllt werden, so steht es im Original. Außersdem sinden sich noch folgende Lesessehler und Auslassungen in diesem Briefe, welcher von allen Originalen, die hier abgedruckt worden sind, am schwierigsten zu lesen ist: S. 40 Z. 36 statt redis lies redus, was ohne Zweisel nur Orucksehler ist. S. 41 Z. 6 statt aurum lies animum. Z. 12 statt Pyandziczowsky lies Pyandziczowszky. Z. 13 nach dem Worte Londam hat der Herausgeber weggelassen: contutit. Z. 16 statt potius lies Petrus. Z. 18 statt (ad) lies in, welches ausdrücklich im Original steht, also nicht zu ergänzen ist.

Unter Nr. VIII und IX finden wir eine ganze Reihe auf mühssame Weise von dem Herausgeber aus verschiedenen Bibliotheken und Archiven zusammengelesene Schriftstücke zur Geschichte des Callimachus; unter Nr. X die zwar aus verschiedenen Abhandlungen bereits bestannte, aber bisher noch nicht herausgegebene Schrift de institutione regii pueri. Unter Nr. XI endlich haben wir "als letztes Stück dieser Nachlese" einen Auszug aus dem Nekrolog des Dominikanerskonvents in Krakau. Der Werth desselben ist ein untergeordneter; er enthält nur hie und da sonst unbekannte interessante Daten, aber viele, die irrthümlich oder geradezu ersunden sind.

X. Liske.

R. Maurer, urzędnicy kancelaryjni Władysława Jagiełły, studyum dyplomatyczne (die Kanzleibeamten Wladislaw Jagiello's, eine diplomastische Studie). Warschau 1877.

Die polnische Diplomatik liegt bisher so ziemlich brach. Erst in der allerletzten Zeit, wo sich das Leben auf dem Gebiete der polnischen Historiographie so bedeutend gehoben hat, wird auch diese allmähelich in Angriff genonimen. Diese zu den besten Hoffnungen derechetigende Erstlingsarbeit behandelt mit der nöthigen Sorgfalt, Sachetenntniß und Genauigkeit das Kanzleipersonal des Königs Wladiselaw Jagiello.

X. L.

Joannis Długossii seu Longini can. crac. Historiae Poloniae libri XII ad veterrimorum librorum manuscriptorum fidem recensuit, variis lectionibus annotationibusque instruxit Ignatius Żegota Pauli cura et impensis Alexandri Przezdziecki. Cracoviae 1877 et 1878. IV. V. (Bgl. über die früheren Bände H. 3. 38, 536.)

Das Unternehmen der Herausgabe der Werke des Johannes Dlugosz schreitet rüftig vorwärts. Wir besitzen jetzt bereits 13 Bände dieser Ausgabe: Bb. 2—6 enthält die Historia Poloniae in polnischer Uebersetzung, Bd. 7—9 enthält den Liber beneficiorum, Bd. 10—14 enthält den vollständigen lateinischen Text der Historiae Poloniae; es sehlt nur noch Bd. 15 der Gesammtausgabe, woselbst die Indices Platz sinden werden, und Bd. 1, wo eine Biographie des Olugosz und seine kleine Schriften: Briese, vitae sanctorum, vitae episcoporum u. s. w., abgedruckt werden sollen. Der modus procedendi ist leider derselbe geblieben wie bei den vorigen Bänden, viel Vortheilhafteres als von jenen läßt sich auch von diesen beiden letzten Bänden nicht sagen. Vergleiche darüber die gründliche Anzeige im Przegląd krytyczny 1877 S. 464—469. Versasser dieser Anzeige ist A. Semsowicz.

X. L.

## Neunzehnte Plenarversammlung der historischen Kommission bei der kgl. bayer. Akademie der Wissenschaften.

München, im Ottober 1878.

Die historische Kommission hielt in den Tagen vom 26. bis 28. September ihre diesjährige Plenarversammlung. An den Situngen betheiligten sich der Borstand der kgl. Akademie der Wissenschaften Stiftsprooft und Reichsrath v. Döllinger, der Vicepräsident der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien und Direktor des geheimen Haus-, Hof- und Staatsarchivs Ritter v. Arneth, der Direktor der preußischen Staatsarchive Geh. Oberregierungs- rath v. Sybel, der Reichsarchivdirektor Geheimrath v. Löher, der Geh. Resgierungsrath Wait aus Berlin, der Klosterprooft Freiherr v. Liliener on aus Schleswig, der Hofrath Prof. Sidel aus Wien, die Prosessoren Dümmler aus Halle, Hegel aus Erlangen, Wattenbach aus Berlin, Wegele aus Würzburg und Weizsächer aus Göttingen, der Direktor der hiesigen polytechnischen Hochschule Prof. Kluckhohn und der Geh. Haus- und Staatsarchivar Prof. Rockinger. In Abwesenheit des Vorstandes, Geh. Regierungsarchts v. Kanke, leitete der ständige Sekretär der Kommission, Geheimrath v. Gießebrecht, die Verhandlungen.

Rachdem die vorjährige Plenarversammlung an Seine Majestät den König die Bitte um Verlängerung der ihr zur Vollendung ihrer Arbeiten gestellten Frist gestellt hatte und diese Bitte in der huldvollsten Weise Gewährung fand, begann die Kommission ihre diesjährigen Situngen mit dem Ausdruck des freudigsten und wärmsten Dankes für die hochherzige Munisicenz König Ludwig's II. Sie fühlte, daß sie gleichsam in eine neue Aera ihrer Thätig=

keit einträte, in welcher es ihr vergönnt sein werde, ihre umsassenden Arbeiten in würdiger Weise durchzusühren und zu ergänzen. Indem sie sich bewußt ist, Werke von dauerndem Werthe und grundlegender Bedeutung sur unsere nationale Geschichte in das Leben zu rusen, hofft sie zugleich in ihnen Monumente zu hinterlassen, welche allen späteren Zeiten bekunden werden, wie die Könige Bayerns Maximilian II. und Ludwig II. mit beharrlicher Fürssorge und edelster Liberalität das Studium der Geschichte Bayerns und des gesammten deutschen Vaterlandes gepflegt haben.

In dem Gefühle neuen Lebens beschloß die Kommission, jest die Jahl ihrer ordentlichen Mitglieder, was seit mehreren Jahren nicht geschehen war, durch einige namhaste Historiker zu ergänzen, wie die Ausführung von Arbeiten, die sie srüher hatte zurücktellen müssen, aus neue in Betracht zu ziehen. Auch die Unterstützung einer landwirthschaftlichen Schrift, die nicht ohne historisches Interesse ist, glaubte sie nicht von der Hand weisen zu sollen, um ihr Bestreben, das Geschichtsstudium nach den verschiedensten Seiten zu sordern, an den Tag zu legen.

Mehr als hundert Bände sind bereits durch die Kommission veröffentlicht worden, aber kein Geschäftsjahr ist reicher an neuen Publikationen gewesen als das lette. Seit der vorjährigen Plenarversammlung sind erschienen:

1) Bayerisches Wörterbuch von J. Andreas Schmeller. Zweite mit des Verfassers Rachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. Karl Frommann.

Lieferung XII. (Schluß.)

2) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Neuere Zeit. — Bd. IV. Geschichte der Erdtunde von Oskar Peschel. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, herausgegeben von Sophus Ruge. — Bd. XVII. Geschichte der Mathematik in Deutschland von C. J. Gerhardt.

3) Deutsche Reichstagsaften. Bd. VII. — Deutsche Reichstagsaften unter

Kaiser Sigmund 1410—1420. Herausgegeben von Dietrich Rerler.

4) Die Chroniten der deutschen Städte vom 14. bis um's 16. Jahrshundert. Bd. XIV. — Die Chroniken der niederrheinischen Städte. Köln. Bd. III.

5) Briese und Akten zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges in den Zeiten des vorwaltenden Einslusses der Wittelsbacher. Bd. IV. — Die Politik Bayerns 1591—1607. Erste Hälfte. Bearbeitet von Felix Stieve.

6) Jahrbücher der deutschen Geschichte. — Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig, von Eduard Winkelmann. Bd. II. 1208

bis 1218.

7) Weisthümer, gesammelt von Jakob Grimm. Bb. VII. Ramen= und Sachregister, verfaßt von Richard Schröder.

8) Forschungen zur deutschen Geschichte. Bd. XVIII.

9) Allgemeine deutsche Biographie. Lieserung XXVIII—XXXVI.

Aus den Berichten, welche im Fortgange der Verhandlungen die Leiter der einzelnen Unternehmungen erstatteten, ergab sich, daß auch für das nächste Jahr eine größere Anzahl neuer Publikationen zu erwarten ist. Zugleich erhellte aus diesen Berichten die überaus bereitwillige Unterstützung, mit welcher die Vorstände der Archive und Vibliotheken die Arbeiten der Kommission zu unterstützen fortsahren und durch welche sie auf's neue die Kommission zum größten Danke verpslichtet haben.

Wie im verstossenen Jahre die neue Ausgabe von Schmeller's Wörtersbuch zum Abschlusse gebracht ist, hofft die Kommission bald auch die von J. Grimm begonnene Sammlung der Weisthümer vollendet zu sehen. Nachdem das vortressliche Namens und Sachregister von Prof. R. Schröder

vollendet ist, steht nur noch das von Prof. Birlinger in Bonn bearbeitete

Wortregister aus.

Das große Unternehmen: "Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Reuere Zeit" geht seiner Vollendung entgegen. Voraussichtlich werden im nächsten Jahre die Geschichten der Historiographie, der klassischtlich werden im der Geologie publizirt werden und die Geschichten der Physik und Medizin alsbald folgen. Bon Ansang an war eine Ergänzung dieses Unternehmens sür die früheren Zeiten in Aussicht genommen und nur wegen äußerer Schwierigkeiten später außer Betracht gelassen. Ein schriftlich eingereichter Antrag des Borstandes Geh. Raths v. Ranke regte jetzt die Ausdehnung der Geschichte der Wissenschungen auch auf das Wittelalter von neuem an und gab zu eingehenden Berathungen Anlaß, als deren Resultat sich ergab, daß es sich empsehlen würde, zunächst die Bearbeitung der Geschichte des deutschen Unterrichtswesens von den Ansängen desselben die zur Witte des 13. Jahrhunderts zu versanlassen und sür eine erschöpseinde Schrift über diesen Gegenstand einen größeren Preis auszuschen. Sobald es thunlich ist, wird darüber das Weitere bekannt gegeben werden.

Das von Prof. J. Weizsächer geleitete Unternehmen der deutschen Reichse tagsatten wird gleichzeitig nach verschiedenen Seiten gesördert. Der fürzlich erschienene siebente Band ist der erste der Alten Kaiser Sigmund's; ihm wird sich bald ein zweiter, gleichsalls vom Oberbibliothekar Prof. Kerler in Würzsburg bearbeitet, anschließen. Für die Periode König Ruprecht's arbeitet Dr. E. Bernheim in Göttingen unter Beihülse des Dr. Friedensburg, und auch von dieser Abtheilung steht ein Band in naher Aussicht. Für die Zeiten Kaiser Friedrich's III. sind die Arbeiten durch Dr. Fr. Ebrard in Straßsburg sortgesetzt worden; auch ist Dr. H. Witte eine Zeit lang an ihnen bes

theiligt gewesen.

Auch die Arbeiten für die große durch Prof. C. Hegel herausgegebene Sammlung der deutschen Städtechroniken sind nach verschiedenen Richtungen fortgeführt worden. Der zulett erschienene vierzehnte Band brachte die kölner Chroniten zum Abschluß. Der fünfzehnte Band, die Chroniken der bayerischen Städte, ift im Druck nahezu vollendet; er enthält die Widmann'sche Chronik von Regensburg in der Bearbeitung vom Archivsekretär Edmund Freiherrn v. Cefele, die landshuter Rathschronik und mühldorfer Unnalen nebst Stadtrecht aus dem 14. Jahrhundert in der Bearbeitung des Archivassessors Dr. Th. Heigel, endlich Razmair's Chronif von München, bearbeitet vom Reichsarchivrath v. Muffat; nur durch die schwere Erkrankung des letzteren ist der völlige Abschluß des Druckes verhindert worden. Außerdem ist für das nächste Jahr die Edition des zweiten Bandes der braunschweiger Chroniken burch Archivar Hänselmann in Brannschweig in sichere Aussicht genommen. Ferner hat der Herausgeber die Bearbeitung der mainzer Chroniken begonnen und zu diesem Zwecke Dr. Robert Pöhlmann als Mitarbeiter berufen. Die bisher noch unedirte Ehronik: "Sagen von alten Dingen der erlichen Stadt Menze" aus der Mitte des 15. Jahrhunderts, welche über die inneren Angelegenheiten der Stadt seit dem 14. Jahrhundert ausführlich berichtet, wird den Anfang dieser Publikation bilden.

Für die Sammlung der Hanserecesse hat der Herausgeber Dr. K. Koppsmann neues Waterial theils durch einen längeren Ausenthalt in Königsberg, theils aus ihm übersandten danziger Stadtbüchern gewonnen. Der Druck des fünsten Bandes, welcher voraussichtlich bis zum Jahre 1415 reichen wird, ist

angefangen.

Von den Jahrbüchern des deutschen Reiches werden demnächst zwei neue Bände veröffentlicht werden. Der Druck der Jahrbücher Kaiser Lothar's des

Sachsen, bearbeitet vom Cberlehrer Dr. W. Bernhardi in Berlin, ist bereits weit vorgeschritten, und der erste Band der Jahrbücher Kaiser Konrad's II. (dis 1031), bearbeitet von Pros. Heeßlau, wird alsbald beginnen. Die Bearbeitung der Jahrbücher Kaiser Friedrich's II. hat Hofrath Pros. Eduard Binkelmann in Heidelberg übernommen. Auch für die Jahrbücher Heinerich's IV. und Heinrich's V. wird sich voraussichtlich ein geeigneter Bearbeiter

jest gewinnen lassen.

Für das umfassende Unternehmen der Wittelsbach'schen Korrespondenz im 16. und 17. Jahrhundert sind die Arbeiten regelmäßig fortgesett worden. Für ältere pfälzische Abtheilung, namentlich die Korrespondenz des Pfalzgrasen Johann Kasimir, hat Dr. Fr. v. Bezold theils aus den hiesigen Archiven, theils aus den handschriftlichen Schätzen der Bibliotheque nationale zu Paris neucs werthvolles Platerial gesammelt; andere Bereicherungen wurden durch eine Reise nach Zürich und die überaus liberale Mittheilung von Aktenstücken aus dem Archiv des Grasen v. Dohna = Schlobitten gewonnen. Die Korrespondenz des Pfalzgrafen Johann Kasimir ist auf drei mäßige Bände berechnet, von denen der erste im Laufe des nächsten Jahres im Manustript vollendet sein wird. Auch für die unter Leitung des Geheimraths v. Löher stehende ältere baierische Abtheilung sind die archivalischen Nachsorschungen fortgesetzt worden. Dr. A. v. Druffel sand wichtiges neues Material theils in den hiesigen Archiven, theils bei einer nach Wien unternommenen Reise in dem dortigen k. k. Haus = , Hof = und Staatsarchiv und in dem Archive des Mini= steriums des Innern. Die Bearbeitung des Materials für den zweiten Band und die diesem entsprechende zweite Hälfte des dritten Bandes der "Briefe und Akten zur Geschichte des sechzehnten Jahrhunderts" ist jett so weit fortgeführt, daß der Druck des zweiten Bandes beginnen konnte und seinen regelmäßigen Fortgang nehmen wird. Die Arbeiten für die jüngere pfälzische und baierische Abtheilung, geleitet von Prof. Cornelius, waren besonders auf die Vollendung des vierten Bandes der "Briefe und Aften zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges" gerichtet. Mau hoffte in demselben eine vollständige Darlegung der baierischen Politik in den Jahren 1591 — 1607 geben zu können. Aber der Stoff erwies sid) so umsangreich, daß in dem jüngst erschienenen vierten Bande nur die erste Hälfte veröffentlicht werden konnte, der aber in Jahresfrist die zweite folgen Der Bearbeiter dieser Bände, Dr. Felix Stieve, wird alsbald im Interesse der Arbeit eine Reise nach Wien und Brüssel unternehmen.

Die allgemeine deutsche Biographie hat unter der Redaktion des Freiherrn v. Lilieneron und des Prof. Wegele regelmäßigen Fortgang. Mit der 33. Lieferung ist der siebente Band zum Abschlusse gekommen, und auch vom

achten sind bereits mehrere Lieferungen gedruckt.

Die Zeitschrift: "Forschungen zur deutschen Geschichte" wird in der bisherigen Weise unter Redaktion des Geh. Regierungsraths Waip, der Prosessoren Wegele und Dümmler auch in Zukunst sortgeführt werden.

Leider erfuhr die Kommission noch vor dem Schlusse ihrer Sitzungen, daß sie ein langjähriges ihr werthes Mitglied durch den Tod verloren hatte. In der Frühe des 28. Septembers starb der Reichsarchivrath Aug. v. Muffat, der als außerordentliches Mitglied der Kommission seit ihrer Begründung angehörte und im Jahre 1863 zum ordentlichen Mitgliede ernannt wurde. An den Bestrebungen der Kommission nahm er unausgesett Antheil und noch seine letzte Arbeit war für eine ihrer Publikationen bestimmt.

### VII.

# Das Testament Peter's des Großen.

Von

## Barry Breklau.

Von dem sogenannten Testament Peter's des Großen waren bis vor kurzer Zeit zwei Texte bekannt. Den ersten, der sich als ein Resumé des Testamentes gab, publicirte M. Lesur in seiner im Jahre 1812 veröffentlichten Schrift: "Des progrès de la puissance Russe depuis son origine jusqu'au commencement du XIX. siècle" (Paris 1812), die, wie die Mittheilungen des englischen Militärattachés bei der russischen Armee Sir Robert Wilson (Private Diary of Sir Rob. Wilson 1, 257)1) außer Zweifel stellen, im Auftrage des französischen Ministeriums der auswär= tigen Angelegenheiten abgefaßt und verbreitet ist. Der zweite Text, der eine vollständige Kopie zu sein beansprucht, findet sich in den Mémoires du Chevalier d'Eon von Frederic Gaillardet, deren erste Auflage 1836 in Paris erschien, während die zweite Auflage vom Jahre 1877 den Titel Mémoires de la Chevalière d'Eon führt. Alle späteren Abdrücke gehen direkt oder indirekt auf den Gaillardet'schen Text zurück und bedürfen bei der vor= liegenden Untersuchung keiner Berücksichtigung.

Schon im Jahre 1863 hatte C. Berkholz, Stadtbibliosthekar in Riga, in einer Broschüre: "Napoléon I, auteur du Testament de Pierre le Grand", von der im Jahre 1877 in der "Russischen Revue" eine auch durch Separatabbruck verbreitete

<sup>1)</sup> Nach einem Citat bei Berkholz, Separatabbruck S. 2. Mir war das Buch nicht zugänglich.

deutsche Bearbeitung erschienen ist, den Nachweis zu führen versucht, daß das Testament Peter's des Großen eine Fälschung, daß es im Jahre 1812 von Napoleon I. verfaßt, wie er meinte, in die Feder diktirt sei. Diese Ansicht hat in Deutschland und Frankreich in gelehrten Kreisen vielfache Zustimmung gefunden; namentlich hat eine anonyme Broschüre: "Les auteurs du Testament de Pierre le Grand. Page historique" (Paris 1872), als deren Verfasser ziemlich allgemein A. Thiers gilt, sich ihrem Ergebniß angeschlossen. In England bagegen, in Ungarn und Desterreich ist auch nach den Untersuchungen von Berkholz viel= fach an der Echtheit des Testamentes festgehalten worden, wie dasselbe denn auch fortgefahren hat, in den Erörterungen über die russische Politik eine hervorragende Rolle zu spielen. Giner der nam= haftesten Historiker des heutigen Belgien endlich, Th. Juste, hat sich in seiner kleinen Schrift: "Pierre le Grand. Son règne et son testament" (Bruxelles 1877) zwar gleichfalls für die Unechtheit des Testamentes entschieden, aber eine etwas andere Hypothese über seine Entstehung vorgetragen. Er sieht nicht wie Berkholz den Text Lesur's für den ältesten an, sondern vermuthet, das Testament sei in der That vom Chevalier d'Eon nach seiner Rück= fehr aus Rußland verfaßt, dieser im pariser Archiv vorgefundene Auffatz habe dann im Jahre 1812 der Publikation Lesur's als Grundlage gedient, in der man "les idées et la griffe napoléoniennes" wiedererkenne.

In ein ganz neues Stadium ist die Frage durch einen glückslichen Fund P. Bailleu's getreten, den R. Koser zuerst bekannt gemacht hat. Im berliner Archiv befindet sich ein dritter Text des Testamentes, den ein gewisser Sokolnicki im Jahre 1797 dem französischen Direktorium eingereicht hat und von dem eine Abschrift durch die österreichische Regierung bei einem wegen Hochsverraths in Untersuchung gezogenen Edelmann A. v. Kochanowski mit Beschlag belegt wurde. War durch diesen Fund, wie Koser mit Recht bemerkt, die Verkholzische Ansicht beseitigt, so meinte Koser nun dem Texte Gaillardet's erhöhte Beachtung schenken zu müssen; er betrachtete die Möglichseit, daß derselbe von d'Eon aus Rußland mitgebracht sei, nicht als völlig ausgeschlossen.

Mir scheint es möglich zu sein, auf Grund des neuen Fundes und anderer Akten des berliner Staatsarchives zu einem absichließenden Ergebniß über die viel erörterte und bei ihrem Einzeisen in die praktische Politik nicht unwichtige Frage zu gestangen. Die Untersuchung wird wesentlich auf dem Wege der kritischen Textvergleichung geführt werden müssen; sie beginnt am besten mit einer Nebeneinanderstellung der Texte Sokolnicki's (1797) und Lesur's (1812).

Text Sokolnicki.

Résumé du plan de l'aggrandissement de la Russie et de l'asservissement de l'Europe tracé par Pierre I.

- donner à la nation Russe des formes et des usages Européens: dans cette vue d'engager les différentes Cours et surtout les Savants de l'Europe, soit par des spéculations d'intérêt, soit par les principes philantropiques de la philosophie ou autres motifs encore, à concourrir à ce but.
- 2º de maintenir l'etat dans un sisteme de guerre continuelle, afin d'agguerir le soldat et tenir toujours la nation en haleine et prête à marcher au premier signal.
- 3º de s'etendre par tous les moyens possibles vers le Nord, le long de la Baltique, et vers le Sud. Pour ce
- 4º exciter la jalousie de l'Angleterre, du Danemark et du Brandenbourg contre la Suede: au moyen de quoi ces puissances fermeront les yeux sur les usurpations qu'on pourra faire sur ce pays et qu'on finira par subjuguer.
  - 5º Intéresser la maison d'Autriche

Tert Lejur.

- 1º Ne rien négliger pour donner à la nation russe des formes et des usages européens: et dans cette vue engager les différentes cours et surtout les savants de l'Europe, soit par des spéculations d'intérêt, soit par les principes philanthropiques de la philosophie ou autres motifs encore à concourir à ce but.
- 2º Maintenir l'Etat dans un système de guerre continuelle afin d'aguerrir le soldat, et de tenir toujours la nation en haleine et prête à marcher au premier signal.
- 3º S'étendre par tous les moyens possibles vers le nord, le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire; et pour ce
- 4º Entretenir la jalousie de l'Angleterre, du Dauemark et du Brandebourg contre la Suède; au moyen de quoi ces puissances fermeront les yeux sur les usurpations qu'on pourra faire sur ce pays, qu'on finira par subjuguer.
  - 5º Intéresser la maison d'Autriche

à chasser le Turc de l'Europe et sous ce prétexte entretenir une armée permanente et établir des chantiers sur les bords de la mer noire et en avançant toujours s'étendre jusqu'à Constantinople.

6° Entretenir l'anarchie dans la Pologne: influencer ses diètes et surtout les élections de ses Rois; la morceller à chaque occasion et finir par la subjuguer tout à fait.

7º Contracter une allience étroite avec l'Angleterre et entretenir avec elle des relations directes au moyen d'un traité de commerce: lui permettre même d'exercer une espèce de monopole dans l'intérieur: ce qui insensiblement aménera un fauffilement des nationnaux avec les marchands et les matelots Anglais qui fourniront tous les moyens de perfectionnement et d'aggrandissement de la marine russe, à l'aide de la quelle il faut aussitôt viser à la domination sur la Baltique et sur la mer noire. Point capitale dont depende la reussite et l'accélération du plan.

à chasser le Turc de l'Europe et, sous ce prétexte entretenir une armée permanente, et établir des chantiers sur les bords de la mer Noire, et en avançant toujours, s'étendre jusqu'à Constantinople.

6º Entretenir l'anarchie dans la Pologne; influencer ses diètes, et surtout les élections de ses rois; la morceler à chaque occasion qui s'en présentera et finir par la subjuguer.

7º Contracter une alliance étroite avec l'Angleterre, et entretenir avec elle des relations directes au moyen d'un bon traité de commerce, lui permettre même d'exercer une espèce de monopole dans l'intérieur, ce qui insensiblement introduira une familiarité entre les marchands et les matelots Anglais et les nationaux, qui, de leur côté, favoriseront tous les moyens de perfectionnement et d'agrandissement de la marine russe, à l'aide de laquelle il faut aussitôt viser à la domination sur la Baltique et sur la mer Noire, point capital dont dépend la réussite et l'accélération du plan.

ses successeurs de se pénétrer de cette vérité, que
le commerce des Indes est
le commerce du monde, et
que celui qui peut en disposer exclusivement est le
vrai souverain de l'Europe;
qu'en conséquence on ne doit
perdre aucune occasion de
susciter des guerres à la
Perse, de hâter sa dégénérescence, de pénétrer jusqu'au

8º de se méler à tout prix soit de force soit par ruse des querelles de l'Europe et surtout de celles de l'Allemagne. Pour ce

9º Paroitre toujours d'être l'Alliée de l'Autriche, profiter du plus petit ascendant qu'on pourrait avoir sur elle, pour l'entrainer dans des guerres ruineuses afin de l'affaiblir par dégrés. la secourir même quelque fois et ne cesser de lui faire secretement des ennemis dans l'interieur de l'Empire en excitant contre elles la jalousie des Princes . . . Nota. Cet article sera d'autant plus facile à remplir, que la maison d'Autriche n'a cessé jusqu'ici de se leurrer du projét de conquerrir la monarchie universelle ou du moins de retablir l'Empire d'Occident et que pour cela il lui faut, avant tout, commencer par soumettre l'Allemagne.

10° Choisir toujours parmi les Princesses d'Allemagne des épouses pour les Princes Russes et multiplier ainsi les Alliances par les rapports de famille et d'intérêt et partout l'influence dans cet Empire. golfe Persique et de tâcher alors de rétablir par la Syrie l'ancien commerce du Levant.

9° Se mêler à tout prix, soit par force, soit par ruse des querelles de l'Europe et surtout de celles de l'Allemagne et pour ce

10° Rechercher et entretenir constamment l'alliance
de l'Autriche, la flatter dans
son idée favorite de prédominance, profiter du plus petit
ascendant, qu'on peut avoir sur
elle, pour l'engager dans des
guerres ruineuses, afin de l'affaiblir
par dégrés; la secourir même quelquefois, et ne cesser de lui faire
secrètement des ennemis dans toute
l'Europe et particulièrement en Allemagne, en excitant contre elle la jalousie et la
méfiance des Princes.

Nota. On y parviendra d'autant plus facilement, disain Pierre, que déjà cette maison orgueilleuse a manifesté plus d'une fois l'ambition de dominer sur les anciens Etats de l'Europe, et qu'à chaque occasion où elle voudra le tenter, nous enlèverons quelques bonnes provinces qui cerneront, la Hongrie, que nous finirons par incorporer à notre Empire comme un équivalent.

11º Choisir toujours parmi les princesses d'Allemagne des épouses pour les princes russes, et multiplier ainsi les alliances par les rapports de familles et d'intérêt pour augmenter notre influence dans cet empire.

11º Se servir de l'ascendant de la religion sur les Grecs désunis ou schismatiques qui se trouvent rependus dans la Hongrie, la Turquie et les parties meridionales de la Pologne, se les attacher par toutes les voies captieuses, se faire appeller leurs protecteurs et gagner un titre à la supprématie sacerdotale: sous ce prétexte et par leur moyen, la Turquie subjugée et la Pologne entamée, la conquête de la Hongrie ne serait qu'un jeu: en promettant toute fois à l'Autriche des indemnisations en Allemagne, tandisque le reste de la Pologne ne pouvant plus se soutenir ni par ses propres forces ni par ses liaisons politiques viendrait d'elle même se ranger sous le joug.

12º Dès lors tous les instans deviennent précieux: il faut préparer en secret toutes les batteries pour frapper le grand coup, et les faire jouer avec un ordre avec une prévoyance et une célérité qui ne donnent pas le temps à l'Europe de se reconnaitre. Il faut commencer par proposer séparément, très secrètement et avec la plus grande circonspection d'abord à la Cour de Versailles puis à celle de Vienne de partager avec une d'elles l'empire de l'Univers: leur faisant remarquer, Russie étant de fait souveraine de tout l'Orient et n'ayant plus rien à gagner que le titre, celle proposition de sa part ne pouvait nullement leur être suspecte. Il est au contraire hors de doute que 12º Se servir de l'ascendant de la religion sur les Grecs désunis ou schismatiques, qui se trouvent répandus dans la Hongrie, la Turquie et les parties méridionales de la Pologne, ses les attacher par toutes les voies captieuses, se faire appeler leurs protecteurs et gagner un titre à la suprématie sacerdotale. Sous ce prétexte et par leur moyen la Turquie serait subjuguée; et la Pologne,

ne pouvant plus se soutenir ni par ses propres forces ni par ses liaisons politiques, viendrait d'elle même se ranger sous se joug.

13º Dès lors tous les instants deviennent précieux. Il faut préparer en secret toutes les batteries pour frapper le grand coup et les faire jouer avec un ordre, une prévoyance et une célérité qui ne donnent plus le temps à l'Europe de se reconnaître. Il faut commencer par proposer séparément, très-secrètement et avec la plus grande circonspection d'abord à la cour de Versailles, puis à celle de Vienne de partager avec l'une d'elles l'empire de l'univers, en leur faisant remarquer que, la Russie étant de fait souveraine de tout l'Orient, et n'ayant plus rien à gagner que ce titre, cette proposition de sa part ne peut leur être suspecte. Il est hors de doute, que ce projet ne peut manquer de les flatter et

ce projet ne peut manquer de les tlatter et allumer entre elles une guerre à mort: guerre qui deviendrait bientôt generale, vu les liaisons et les relations étendues de ces deux cours rivales et ennemies naturelles, ainsique l'intérèt que seraient nécessitées de prendre à cette querelle toutes les autres puissances de l'Europe.

13º Au milieu de cet acharnement général la Russie se fera demander des secours tantôt par l'une tantôt par l'autre des puissances belligerantes; laquelle longtemps balance après avoir pour leur donner le temps s'epuiser et d'assambler elle meme ses forces elle paroitra à la fin se decider pour la maison d'Autriche et tandis qu'elle ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au Rhin, elle les ferait suivre immédiatement par une nuée de ses hordes asiatiques: et à mesure que celles-ci avanceraient dans l'Allemagne deux flottes considérables partiraient, l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel chargées d'une partie de ces mêmes hordes sous le convoi des flottes armées de la mer noire et de la Baltique, elles paroitraient inopinement dans la méditerranée et sur l'Ocean pour verser tous ces peuples nomades féroces et avides de butin et en inonder l'Italie, l'Espagne et la France: dont ils saccageraient une partie des habitans, emeneraient l'autre en esclavage pour en repeupler les deserts de la Sibérie delaissée et rendraient le reste hors d'état de secouer le joug.

d'allumer entre elles une guerre à mort, qui deviendrait bientôt générale, vu les liaisons et les relations étendues de ces deux cours rivales et ennemies naturelles, ainsi que l'intérêt que seraient nécessitées de prendre à cette querelle toutes les autres puissances de l'Europe.

14º Au milieu de cet acharnement général, la Russie se fera demander des secours tantôt par l'une, tantôt par l'autre des puissances belligérantes et après avoir longtemps balancé pour leur donner le temps de s'épuiser et d'assembler elle même ses forces, elle paraîtra se décider à la fin pour la maison d'Autriche; et tandis qu'elle ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au Rhin, elles les ferait suivre immédiatement par une nuée de ces hordes asiatiques; et à mesure que celles-ci avanceraient dans l'Allemagne, deux flottes considérables partiraient l'une de la mer d'Azof l'autre du port d'Archangel, chargées d'une partie de ces mêmes hordes, sous le convoi des flottes armées de la mer Noire et de la Baltique: elles paraîtront inopinément dans la Méditerranée et sur l'Océan pour verser tous ces peuples nomades, féroces et avides de butin et en inonder l'Italie, l'Espagne et la France, dont ils saccageraient une partie des habitants, emmèneraient l'autre en esclavage pour repeupler les déserts de la Sibérie, et mettraient le reste hors d'état de secouer le joug. Toutes ces diversions don-

neront alors une latitude entière à l'armée de ligne, pour agir avec toute la vigueur et toute la certitude possible de vaincre et de subjuguer le reste de l'Europe.

Die Vergleichung der beiden Texte Lesur's (L.) und So= kolnicki's (S.) zeigt, abgesehen von dem, was L. mehr hat (dem ganzen Art. 8 und dem Schlußsatz des Art. 14), sowie von dem Umstande, daß die russischen Pläne gegen Ungarn bei L. in der Note zu Art. 10 (9 bei S.), bei S. in Art. 11 (12 bei L.) behandelt werden — eine große Reihe von Differenzen in Bezug auf den Ausdruck und die Wortfassung 1). Dabei stellt sich fast durchweg der Text von L. als der bessere, mehr französische dar: es ergiebt sich, daß an Stelle schleppender, unkorrekter ober un= französischer Wendungen fürzere ober korrektere getreten sind. Eine vollständige Aufzählung dieser Abweichungen wird unnöthig sein, und es dürfte genügen, das Gesagte durch einige ber auffallendsten Beispiele zu belegen. In Art. 6 heißt es bei S.: la subjuguer tout à fait; die letten drei Worte, die bei L. fehlen, sind überflüssig, wie sie sich auch in der gleichen Wendung des Art. 4 nicht finden. In Art. 9 heißt es in S.: paraître toujours d'être l'allié de l'Austriche, dafür bei Q. eleganter und forrefter: rechercher et entretenir constamment l'alliance de l'Autriche. In demselben Artikel ist bei L. entrainer dans des guerres ruineuses, eine ganz ungebräuchliche Wendung, durch engager dans des guerres ruineuses ersett; in der Anmerkung dazu findet sich bei S. das vulgäre se leurrer du projet, was bei L. beseitigt ist. In Art. 10 sagt S.: multiplier les alliances... et partout l'influence dans cet Empire. Hier ist partout (im Sinne von surtout) ganz unzulässig; L. hat korrekt augmenter notre influence. Geradezu ungrammatisch ist in Art. 12 man-

<sup>1)</sup> Ich sehe dabei ab von den Worten "le long de la mer Noire" in Art. 3, die bei S. wol nur durch Versehen des Kopisten sehlen, und einigen ähnlichen Fällen.

quer de flatter et allumer; die Wiederholung der Präposition ist absolut ersorderlich, und demgemäß schreibt L. d'allumer. Sehr schleppend ist das laquelle après avoir u. s. w., das S. in Art. 13 giebt; dagegen ist gegen et après avoir, wie L. schreibt, nichts zu erinnern. Am auffallendsten ist, um nur noch dies eine anzusühren, eine Abweichung in Art. 7. S. schreibt hier: amènera un fausilement des nationaux avec les marchands et les matelots anglais; dafür giebt L.: introduira une samiliarité entre les marchands et les matelots anglais et les nationaux. Sämmtliche mir zu Gebote stehenden französischen Wörterbücher, auch die größten und sorgfältigsten, kennen zwar das im samiliären Stil übliche Verbum kausiler, aber kein Sudstantivum sausilement: dasselbe erscheint daher als eine uns französische Wortbildung, während familiarité natürlich vollständig einwandsrei ist.

Schon aus dieser Vergleichung ergiebt sich, wie mir scheint, die Priorität des Textes von S. Es ist schwer zu glauben, daß Sokolnicki oder seine Quelle einen in gutem und elegantem Französisch abgefaßten Text absichtlich entstellt und verballhornt haben sollte, während es andrerseits sehr wol begreislich ist, daß Lesur oder seine Quelle den inkorrekten französischen Ausdruck des Schriftstückes, das er wiedergab, verbesserte, da sein Buch für ein französisches Publikum bestimmt war.

Bu demselben Resultat führt nun aber auch die Vergleichung der sachlichen Abweichungen der beiden Texte. Zunächst zeigt sich in L. das sichtliche Bestreben, dem Schriftstück mehr, als das der Text von S. thut, den Charakter eines von Peter dem Großen selbst herstammenden Aufsates zu vindiciren. Die Note zu Art. 9 beginnt bei S.: Cet article sera d'autant plus facile à remplir que u. s. w. Dafür giebt L.: On y parviendra d'autant plus facilement, disait Pierre, que u. s. w., und macht dadurch diese Note zu einer wörtlich wiederholten Bemerstung Peter's des Großen. In gleichem Sinne ist die Aenderung in Art. 10 aufzusassen. In gleichem Sinne ist die Aenderung in Art. 10 aufzusassen; sür l'influence dans cet empire bei S. heißt es bei L.: notre influence. Hier ist zunächst wieder kar, daß kaum ein Grund denkbar ist, weshalb ein ursprüngs

liches disait Pierre und notre verwischt sein sollte, während man sich leicht erklären kann, warum etwa derjenige, dem daran lag, die Autorschaft Peter's des Großen schärfer hervortreten zu lassen, diese Worte einschob. Sodann aber widersprechen diese wörtliche Anführung und die einmalige Rede in erster Person der ganzen sonstigen Ausdrucksweise des Dokuments und dem Charakter als Resumé (nicht als wörtliche Kopie), den es sich selbst beilegt, und sie erweisen sich auch dadurch als spätere Zuthaten.

Die redaktionelle Abweichung, die was bei S. in §. 11 von der Eroberung Ungarns gesagt ist, bei L. in die Anmerkung zu §. 10 verlegt, ist ziemlich indifferent und kommt für unsere Zwecke weder nach der einen noch nach der anderen Seite in Betracht. Dagegen ist eine andere Abweichung in dieser Note sowie in §. 10 S., 11 L. sehr begreislich: 1797 konnte man sehr wol noch von einem Plane Desterreichs "de soumettre l'Allemagne", von einem Desterreich zu gebenden Versprechen von "indemnisations en Allemagne" reden, während das 1812 nach dem Ende des deutschen Reiches und der Beseitigung des österreichischen Einstusses in demselben nicht mehr gerathen sein mochte. Auch hier liegt es auf der Hand, daß der Text von S. der frühere, der von L. nachträglich verbessert ist.

Den beutlichsten Beweis für dieses Verhältniß aber giebt der Art. 8 des Textes von L., der bei S. sehlt. Formell und sachlich erweist sich derselbe als eine Interpolation. Formell desswegen, weil er zu der ganzen Dekonomie des Resumé nicht paßt. Alle 11 ersten Artikel von L. und S. beginnen mit einem Infinitiv bei S. mit, bei L. ohne do: 1) de ne rien négliger, 2) de maintenir, 3) de s'étendre, 4) exciter, 5) intéresser, 6) entretenir, 7) contracter, 8) de se mêler, 9) paraître, 10) choisir, 11) se servir. Daß dazwischen unmöglich ursprünglich ein Artikel gesstanden haben kann, der mit den Worten ansing: il recommande à tous ses successeurs de se pénétrer de cette vérité u. s. w., ist ganz außer Zweisel; es ist flar, daß das eine ungeschickte Einschiedung von jemandem war, der sich nicht die Wühe gab, die Disposition des ganzen Schriftstückes genau zu erwägen. Eben dahin aber sührt eine Betrachtung des Inhaltes des Artikels,

公のです、神をこれとの行かのののから、それの方とうでは、明明の間の

i

bei der ich allerdings ein späteres Ergebniß schon vorwegnehmen muß; man begreift leicht, daß der Gedanke an den indischen Handel und seine Bedeutung für die Herrschaft der Welt, an die Herstellung der mittelalterlichen Handelswege durch Sprien und die Levante eher in den Kreisen der Umgebung Napoleon's I. entstehen konnte als im Kopfe eines polnischen Emigranten. Was endlich den letzten Satz des Art. 14 betrifft, den L. mehr hat, so ist es wiederum eher denkbar, daß ihn jemand hinzufügte, der sich wunderte, daß von der im Eingange des Artikels erwähnten bis zum Rhein vorgeschobenen Linienarmee später nicht mehr die Rede war, als daß ihn jemand wegließ, der ihn in seiner Quelle vorsand.

Ich hoffe danach, daß es keinen Widerspruch finden wird, wenn ich als bewiesen erachte, daß der Text Lesur's durch redaktionelle Aenderungen, kleine Weglassungen und große Zusätze, aus dem Sokolnicki's hervorgegangen und als eine Fälschung desselben anzusehen ist. Entspricht einer von Lext Sokolnicki's sein. Und es ist weiter festzuhgswisen, daß, da der Text Sokolnicki's erst 1797 dem französischafen Direktorium und dem General Bonaparte bestannt wurd de, der Lesur's erst nach diesem Jahre entstanden sein kann.

Anders als die Texte S. und L., und prätentidser als sie, tritt der Text auf, den Gaillardet seinen Mémoires sur la chevatiere d'Eon (2. Auflage, Paris 1877) einverleibt hat. Bas hier S. 48 st. mitgetheilt ist, giebt sich als eine "Copie littérale du testament laissé par Pierre le Grand à ses descendants et successeurs au trône moscovite"; der Chevalier d'Eon soll sie 1757 "avec un travail spécial sur la Russie" dem Abbé de Bernis und Ludwig XV. überreicht haben. Die Ueberschrift lautet: Copie du plan de domination Européenne, laissé par Pierre le Grand à ses successeurs au trône de la Russie, et déposé dans les archives du palais de Péterhof près de St. Petersbourg. Er beginnt: Au nom de la très-sainte et indivisible trinité. Nous, Pierre, empereur et autocrateur de toute la Russie (müßte forrett heißen de toutes les Russies) etc. à tous nos descendants et successeurs au trône et gouver-

nement de la nation russienne. Dann folgen Considérations préliminaires, die zu Gaillardet's Bedauern der Chevalier d'Eon nicht wörtlich kopirt, sondern abgekürzt hat, darauf die 15 Artikel des Planes. Es ist wieder eine Vergleichung nöthig, für die ich den Text Lesur's wähle.

#### Gaillardet.

I. Entretenir la nation russienne dans un Etat de guerre continuelle, pour tenir le soldat aguerri et toujours en haleine: ne le laisser reposer que pour améliorer les fiances de l'Etat, refaire les armées et choisir les moments opportuns pour l'attaque. Faire ainsi servir la paix à la guerre, et la guerre à la paix, dans l'intérêt de l'agrandissement et de la pros-

### Lejur.

2. Maintenir l'Etat dans un système de guerre continuelle, afin d'aguerrir le soldat et de tenir toujours la nation en haleine et prête à marcher au premier signal.

von "indemnisations en Allemagne nach dem Ende des deutschen Reiches und "négliger pour donner österreichischen Einflusses in demselben nicht mehr dans cette vue mochte. Auch hier liegt es auf der Hand, daß der scours et S. der frühere, der von L. nachträglich verbessert ist. ope soit

Den deutlichsten Beweis für dieses Verhältniß aber 't soit Formell dues der Art. 8 des Textes von L., der bei S. fehlt. sachlich erweist sich berselbe als eine Interpolation. Formell del wegen, weil er zu der ganzen Dekonomie des Resumé nicht paßt. Alle 11 ersten Artikel von L. und S. beginnen mit einem Infinitiv bei S. mit, bei Q. ohne de: 1) de ne rien négliger, 2) de maintenir, 3) de s'étendre, 4) exciter, 5) intéresser, 6) entretenir, 7) contracter, 8) de se mêler, 9) paraître, 10) choisir, 11) se Daß dazwischen unmöglich ursprünglich ein Artikel geservir. standen haben kann, der mit den Worten anfing: il recommande à tous ses successeurs de se pénétrer de cette vérité u. s. m., ist ganz außer Zweifel; es ist flar, daß bas eine ungeschickte Einschiebung von jemandem war, der sich nicht die Mühe gab, die Disposition des ganzen Schriftstückes genau zu erwägen. Eben dahin aber führt eine Betrachtung des Inhaltes des Artikels, les troupes russiennes et y séjourner jusqu'à l'occasion d'y demeurer tout à fait. Si les puissances voisines opposent des difficultés, les apaiser momentanément en morcelant le pays, jusqu'à ce qu'on puisse reprendre ce qui aura été donné.

V. Prendre le plus qu'on pourra à la Suède et savoir se faire attaquer par elle pour avoir prétexte de la subjuguer. Pour cela l'isoler du Danemarck et le Danemarck de la Suède, et entre tenir avec soin leurs rivalités.

VI. Prendre toujours les épouses des princes russes parmi les princesses d'Allemagne pour multiplier les alliances de famille, rapprocher les intérêts, et unir d'elle-même l'Allemagne à notre cause en y multipliant notre influence.

VII. Rechercher de préférence l'alliance de l'Angleterre pour le commerce, comme étant la puissance qui a le plus besoin de nous pour sa marine, et qui peut être le plus utile au développement de la nôtre. Echanger nos bois et autres productions contre son or, et établir entre ses marchands, ses matelots et les nôtres des rapports continuels, qui formeront ceux de ce pays à la navigation et au commerce.

VIII. S'étendre sans relâche vers le nord, le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire.

- 4. Entretenir la jalousie de l'Angleterre, du Danemark et du Brandebourg contre la Suède; au moyen de quoi ces puissances fermeront les yeux sur les ursurpations qu'on pourra faire sur ce pays, qu'on finira par subjuguer.
- 11. Choisir toujours parmi les princesses d'Allemagne des épouses pour les princes russes, et multiplier ainsi les alliances par les rapports de famille et d'intérêt pour augmenter notre influence dans cet empire.
- 7. Contracter une alliance étroite avec l'Angleterre, et entretenir avec elle des relations directes, au moyen d'un bon traité de commerce, lui permettre même d'exercer une espèce de monopole dans l'intérieur ce qui insensiblement introduira une familiarité entre les marchands et les matelots anglais, et les nationaux qui de leur côté favoriseront tous les moyens de perfectionnement et d'agrandissement de la marin e russe etc.
- 3. S'étendre par tous les moyens possibles vers le nord le long de la Baltique, ainsi que vers le sud, le long de la mer Noire.

IX. Approcher le plus possible de Constantinople et des Indes. Celui qui y régnera sera le vrai souverain du En conséquence susmonde. citer des guerres continuelles tantôt au Turc, tantôt à la Perse; établir des chantiers sur la mer Noire; s'émparer peu à peu de cette mer ainsi que de la Baltique, ce qui est un double point nécessaire à la réussite du projet; hâter la décadence de la Perse; pénétrer jusqu'au golfe Persique; rétablir, si c'est possible, par la Syrie l'ancien commerce du Levant, et avancer jusqu'aux Indes, qui sont l'entrepôt du monde.

Une fois là, on pourra se passer de l'or de l'Angleterre.

X. Rechercher et entretenir avec soin l'alliance de l'Autriche; appuyer en apparence ses idées de royauté future sur l'Allemagne, et exciter contre elle, par-dessous main, la jalousie des princes.

Tâcher de faire réclamer des secours de la Russie par les uns ou par les autres, et exercer sur le pays une espèce de protection qui prépare la domination future.

XI. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe, et neutraliser ses

- 5. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe, et sous ce prétexte entretenir une armée permanente et établir des chantiers sur les bords de la mer Noire et en avançant toujours s'étendre jusqu'à Constantinople.
- 7. ... il faut aussitôt viser à la domination sur la Baltique et sur la mer noire, point capital dont dépend la réussite et l'accélération du plan.
- 8. ... se pénétrer de cette vèrité, que le commerce des Indes est le commerce du monde, et que celui qui peut en disposer exclusivement est le vrai souverain de l'Europe; qu'en conséquence on ne doit perdre aucune occasion de susciter des guerres à la Perse, de hâter sa dégénére-scence, de pénétrer jusqu'au golfe Persique et de tâcher alors de rétablir par la Syrie l'ancien commerce du Levant.
- 10. Rechercher et entretenir constamment l'alliance de l'Autriche; la flatter dans son idée favorite de prédominance..... et ne cesser de lui faire... des ennemis dans toute l'Europe et particulièrement en Allemagne en excitant contre elle la jalousie et la méssance des princes.
- 14.... la Russie se fera demander des secours tantôt par l'une tantôt par l'autre des puissances belligérantes....

5. Intéresser la maison d'Autriche à chasser le Turc de l'Europe....

jalousies lors de la conquête de Constantinople, soit en lui suscitant une guerre avec les anciens États de l'Europe, soit en lui donnant une portion de la conquête, qu'on lui reprendra plus tard.

XII. S'attacher etréunir autour de soi tous les Grecs désunis ou schismatiques qui sont répandus, soit dans la Hongrie, soit dans la Turquie, soit dans le midi de la Pologne; se faire leur centre, leur appui, et établir d'avance une prédominance universelle par une sorte de royauté ou de suprématie sacerdotale: ce seront autant d'amis qu'on aura chez chacun de ses ennemis.

XIII. La Suède démembrée, la Perse vaincue, la Pologne subjuguée, la Turquie conquise, nos armées réunies, la mer Noire et la mer Baltique gardées par nos vaissaux, il faut alors proposer séparément et très-secrètement, d'abord à la cour de Versailles, puis à celle de Vienne, de partager avec elles l'empire de l'univers.

Si l'une des deux accepte, ce qui est immanquable, en flattant leur ambition et leur amour-propre, se servir d'elle pour écraser l'autre; puis écraser à son tour celle qui demeurera, en engageant avec elle une lutte qui ne saurait être douteuse, la Russie possédant déjà en propre tout l'Orient et une grande partie de l'Europe.

- 12. Se servir de l'ascendant de la religion sur les Grecs désunis ou schismatiques qui se trouvent répandus dans la Hongrie, la Turquie et les parties méridionales de la Pologne, se les attacher par toutes les voies captieuses, se faire appeler leur protecteur et gagner un titre à la suprématie saccerdotale.
- 13. Dès lors tous les instants deviennent précieux. Il faut préparer eu secret toutes les batteries, pour frapper le grand coup et les faire jouer avec un ordre, prévoyance et une rité qui ne donnent plus le temps à l'Europe de se reconnaître. Il faut commencer par proposer séparément, très-secrètement et avec la plus grande circonspection, d'abord à la cour de Versailles, puis à celle de Vienne, de partager avec l'une d'elles l'empire de l'univers, leur faisant remarquer, que la Russie étant de fait souveraine de tout l'Orient et n'ayant plus rien à gagner que ce titre, cette proposition de sa part ne peut leur être suspecte. Il est hors de doute que ce projet ne peut manquer de les flatter et d'allumer entre elles une guerre à mort .....

XIV. Si, ce qui n'est point probable, chacune d'elles refusait l'offre de la Russie, il faudrait savoir leur susciter des querelles et les faire s'épuiser l'une par l'autre. Alors profitant d'un moment décisif, la Russie ferait fondre ses troupes rassemblées d'avance sur l'Allemagne, en temps que deux flottes considérables partieraient, l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel, chargées des hordes asiatiques, sous le convoi des flottes armées de la mer Noire et de la mer Baltique. S'avançant par la Méditerranée et par l'océan, elles inonderaient la France d'un côté, tandisque l'Allemagne le serait de l'autre, et ces deux contrées vaincues, le reste de l'Europe passerait facilement et sans coup férir sous le joug.

Ainsi peut et doit être sub juguée l'Europe.

14. la Russie ..... après avoir longtemps balancé pour leur donner le temps de s'épuiser et d'assembler elle-même ses forces, elle paraîtra se décider à la fin pour la maison d'Autriche; et tandisqu'elle ferait avancer ses troupes de ligne jusqu'au Rhin, elle les ferait suivre immédiatement par une nuée de ses hordes asiatiques, et à mesure que celles-ci avanceraient dans l'Allemagne, deux flottes considérables partiraient l'une de la mer d'Azof et l'autre du port d'Archangel, chargées d'une partie de ces mêmes hordes, sous le convoi des flottes armées de la mer Noire et de la Baltique: elles paraîtront inopinément dans la Méditerranée et sur l'Océan pour verser tous ces peuples nomades, féroces et avides de butin et en inonder l'Italie, l'Espagne et la France, dont ils saccageraient une partie des habitants, emmèneraient l'autre en esclavage . . . et mettraient le reste hors d'état de secouer le joug. Toutes ces diversions donneront alors une latitude entière à l'armée de ligne, pour agir avec toute la vigueur et toute la certitude possible de vaincre et de subjuguer le reste de l'Europe.

Es bedarf nach dieser Vergleichung keines ausdrücklichen Beweises mehr, daß auch der Text Gaillardet's (G.) mit L. und S. im innigsten Zusammenhange steht. Bezeichnet der erstere seinen Text als eine wörtliche Kopic des Testamentes, während Lesur und Sokolnicki sich begnügen, von einem Resumé des Plancs

Peter's des Großen zu reden, so würde ja die Annahme am nächsten liegen, daß L. und S. Auszüge aus G. seien. Dabei ist an und für sich ein dreifaches Filiationsverhältniß möglich, das man etwa durch das folgende Schema ausdrücken kann:



Die erste Annahme, daß L. und S. von einander unabhängige Auszüge aus dem Testamente G. feien, verbietet fich von felbft; es ist einfach undentbar, daß zwei Excerptoren von einander unabhängig fo völlig gleichmäßige Beranberungen, Umftellungen, Bufate, Weglaffungen, mit dem ihnen vorliegenden Driginaltexte vorgenommen hatten; barüber braucht man fein Wort au ver-Die zweite Möglichkeit, bag 2. aus G., G. wieber aus L. geschöpft hatte, ist burch ben oben geführten Nachweis ber Brioritat von S. vor L. beseitigt. Aber auch die britte ift unjulaffig. Man muß beachten, daß ber achte, Indien betreffende Artifel, ben &. vor S. voraus hat, in bem neunten Artifel bei (B. fein wörtlich entsprechendes Gegenbilb hat. Batte nun G. bei ber Benugung von G. biefen Artitel fortgelaffen, fo mare es, wenn Q. aus C. schöpfte, unbentbar, bag biefer Artikel fich Man fann auch nicht etwa annehmen, bag &. in L. fande. neben ber Benutung von S. noch aus G. bireft geschöpft und biefem ben inbischen Artikel entlehnt hatte; benn nicht nur, bag biefer bei G., obwol zum Theil wortlich übereinstimmend, boch in anberer Verbindung erscheint als bei L., so würde auch Lesur, wenn er neben bem Resumé Sotolnidi's noch die wörtliche Kopie bes Chevalier D'Eon gefannt hatte, ohne jebe Frage nicht jene, sondern diese wiebergegeben haben, würde sich auch nicht so vorfichtig über die Erifteng bes Planes haben ausbruden fonnen, wie er mit seinem "on assure, qu'il existe dans les archives particulières des empereurs de Russie" u. f. w. thut.

Ist es somit erwiesen, daß L. und S. nicht aus G. stammen können, und bleibt der Zusammenhang der drei Texte doch unversesseits R. v. 26

kennbar, so bleibt nur die Möglichkeit, daß umgekehrt G. aus L. S. herzuleiten ist. Hat L. aus S. und G. aus L. geschöpft, so ist alles einsach erklärt, und da diese Möglichkeit von allen vorhandenen die allein übrig gebliebene ist, so werden wir sie als feststehende Thatsache anzusehen haben.

Wir kommen damit auf die zweite Fälschung in der Ge= schichte unseres Schriftstückes. Hr. Gaillardet ist bei seinen Vor= studien für die Memoiren des Chevalier d'Eon auf das von Lesur gegebene Resumé aufmerksam geworden 1). Da er nun in der 1779 veröffentlichten Vie politique du chevalier d'Eon von Lafortelle die Notiz fand, daß d'Eon bei jeiner Rückfehr aus Rußland dem Kriegsminister Marschall de Belle-Isle, dem Mi= nister des Auswärtigen Abbe de Bernis und den für Peters= burg und Warschau ernannten Gesandten Marquis de l'Hospital und Graf Broglie instruktive Memoiren über die russischen Absichten auf Polen gemäß den Plänen Peter's des Großen unter= breitet habe, Memoiren, die ein vorzügliches Bild von dem gegenwärtigen Zustande Rußlands gaben und seine Zukunft wie in einer Perspektive erkennen ließen — so entblödete er sich nicht, auf Grund dieser Notiz?) das vorgefundene Resumé in eine wörtliche Kopie des Testamentes Peter's des Großen umzuarbeiten und zu erdichten, daß d'Eon dieselbe aus Petersburg mitge= bracht habe.

Aber sind wir berechtigt, einem angeblichen Geschichtschreiber in unseren Tagen eine so freche Fälschung zuzutrauen? Sehen wir uns darauf die Persönlichkeit des Hrn. Gaillardet und seine Art zu arbeiten ein wenig näher an.

Die erste Auflage der Memoiren des Chevalier d'Eon hat Gaillardet im Jahre 1836 publicirt; in der Vorrede zur zweiten von 1877 äußert er sich über den Charakter seiner damaligen Arbeitsweise. Er erzählt darin, wie er sich im Alter von

<sup>1)</sup> Es bleibt sich für unsere Zwecke gleich, ob er dasselbe aus Lesur's Buch kennen gelernt hat, oder ob er etwa im französischen Archiv, das er benutt hat, die handschriftliche Borlage Lesur's, die dieser vielleicht bons side abgedruckt haben mag, kennen gelernt hat.

<sup>2)</sup> Gaillardet citirt dieselbe naiverweise S. 54. 55.

25 Jahren und nachdem er gerade in Gemeinschaft mit Alexander Dumas das Aufsehen erregende, in ununterbrochener Reihen= folge hundert Mal wiederholte Drama "La Tour de Nesle" ver= faßt hatte, an die Biographie des Chevalier d'Eon gemacht habe. Kein Wunder, meint er, daß mir, der ich damals nur von komplicirten Verwicklungen, tragischen Liebesverhältnissen und finsteren Geheimnissen träumte, das Leben d'Eon's, so aben= teuerlich es war, zu einfach erschien. "Mon imagination travailla donc, et il résulta de ce travail, que mon livre se composa d'une partie authentique et d'une partie romanesque." Unb wie ist dieser romanhafte Theil entstanden! Gaillardet in seiner bußfertigen Stimmung giebt auch darüber Aufschluß1). In einem Briefe an d'Eon fand er die Worte: Mad. la comtesse de Rochefort me parle souvent de vous avec amour; barauf hin giebt er im 2. Kapitel seiner Memoiren eine sehr betaillirte Schil= derung des Liebesverhältnisses zwischen dem Ritter und der Gräfin. In einem Manustript der Memoiren von Mad. Campan fand er die Notiz, daß d'Eon Borleser der Kaiserin Elisabeth gewesen sei. Da er anstatt lecteur aus Versehen lectrice las, ließ er d'Eon als Weib verkleidet nach Rußland kommen, Elisabeth sich höchlichst über diesen geistreichen Einfall Ludwig's XV. er= freuen und knüpft baran pikante Scenen aller Art, die seinem guten Geschmack wenig Ehre machen. Er erfindet Liebesverhält= nisse d'Eon's mit einer Russin Nadeja Stein, mit der Herzogin Sophie Charlotte von Mecklenburg, der späteren Königin von England, Unterredungen des Staatskanzlers Woronzoff mit dem= selben und was nicht sonst noch; er macht seinem eigenen Ge= ständnisse zufolge aus dem Chevalier, von dem er jetzt sagt: "il était à peu près, sinon tout à fait vierge", eine Art vou Faublas.

Man sieht, Gaillardet ist ein Mann, um im alten Krimina=

<sup>1)</sup> Allerdings nur, um nachzuweisen, daß ein gewisser Jourdan, Redakteur des Siècle, der unter dem Titel "Un hermaphrodite" eine Geschichte d'Eon's veröffentlicht hat und den er des Plagiats beschuldigt, alle diese Erfindungen mit abgedruckt habe.

listenstil zu reden, zu dem man sich der That versehen kann, die wir ihm zuschreiben. Und wenn er nun versichert, in der neuen, zweiten Auflage seines Buches wolle er nur die lautere Wahr= heit berichten, nur authentische Dokumente benuten, sich aus bem Romanschreiber zum gewissenhaften Historiker entpuppen, wenn er ausdrücklich erklärt, die Kopie "du fameux testament de Pierre le Grand", die er zuerst befannt gemacht habe, gehöre zu jenen authentischen Dokumenten, so wird man schon an sich nach dem bekannten Sprichwort dem einmal überführten Lügner keinen Glauben schenken. Man wird es um so weniger bürfen, als die Art, wie der Romandichter Geschichte schreibt, auch in der neuen Auflage seines Buches ganz eigenthümlich bleibt. S. 29 bis 35 läßt er ein sehr interessantes Gespräch abdrucken, das d'Eon mit einer gut unterrichteten Persönlichkeit führt und in welchem die lettere den Chevalier über die intimiten Geheimnisse, insbesondere die Chronique scandaleuse des russischen Hofes aufflärt. Mit sonderbarster Naivetät schickt er diesem Gespräch die jolgende Bemerkung voran: "Ghe wir weiter gehen, wollen wir unseren Leseren merkwürdige Einzelheiten über das Innere des damaligen St. Petersburger Hofes mittheilen, welche wir im Archive des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten ge funden haben. Da wir nicht im Stande waren, alle diese Be= richte in extenso zu kopiren, haben wir sie in die kondensirte Form von Enthüllungen gebracht, welche eine russische oder fremde Persönlichkeit dem Chevalier d'Eon macht." noch Bedenken tragen, dem Manne, der aus trockenen Gesandtschaftsberichten einen pikanten und gut geschriebenen Dialog her= stellt, zuzutrauen, daß er aus dem nüchternen Resumé Lesur's eine wörtliche Ropie des Testamentes Peter's des Großen gemacht hat? Der einzige Unterschied ist der, daß er die erstere Täuschung jest eingesteht, die lettere nicht. Und man sieht leicht, Das Testament Peter's des Großen war zu merk= würdiger Berühmtheit gedichen, während die Memoiren des Che= valier d'Eon längst im Staube der Bibliotheken vergessen waren. Diese Erfindung unseres Autors hatte noch mehr Glück gemacht als sein hunderte von Malen aufgeführtes Drama; sie war in

ernsthaften historischen Schriften und feierlichen Parlamentsreden, in unzähligen Leitartikeln englischer, deutscher, magyarischer Blätter besprochen worden, sie hatte eine politische Rolle gespielt. Kann man sich wundern, wenn der stolze Vater sich nicht entschließen konnte, dies wolgerathene Kind seiner Phantasie selbst als einen häßlichen Wechselbalg zu offenbaren?

Wir dürfen als das Ergebniß unserer bisherigen Unterssuchungen festhalten, daß die beiden Texte Lesur's und Gailslardet's sich als Fälschungen des Sokolnicki'schen Resumés darsstellen, daß demgemäß die weitere Prüfung sich auf das letztere beschränken kann!).

Das Alkenstück, welches unser Resums enthält, war durch die österreichische Regierung bei dem Ebelmann Anton Corvin Kochanowski am Szczano im Gebiete von Sandomir mit Beschlag belegt. Es besteht aus mehreren Stücken:

- a) Copie du mémoire présenté au directoire exécutif de la Rep. Française par le citoyen —, vom 28 Vend. / 19 Oct. 1797. Dasselbe enthält den Vorschlag, in ähnlicher Weise, wie das bei der unter Vonaparte stehenden französischen Armee in Italien bereits geschehen war, so auch dei der Armee in Deutschsland eine polnische Legion zu bilden. Es schließt mit der Vitte um eine Empsehlung des Direktoriums für den Autor an Vosnaparte.
- b) Apperçu sur la Russie. Dasselbe beginnt: Une méditation de deux années dans les prisons de Pétersbourg, des recherches suivies sur les différentes données morales et phisiques(!) des forces de la Russie, les lumières et les renseignemens que m'ont fourni sur ces objets plusieurs des mes compatriotes et qui ont été à même d'épuiser dans les archives Russes saisies à Varsovie le 18 avril 794 m'ont procuré la connoissance d'un plan inique mais vaste et hardi tracé par Pierre I

<sup>1)</sup> Quelle für das Folgende sind die im berliner Staatsarchiv abschriftlich aufbewahrten Atten des im Jahre 1798 vor der kais. österreichischen Regierung in Krakau geführten Staatsprozesses gegen eine Anzahl polnischer Berschwörer

d'asservir l'Europe sous le joug des Russes. Le plan est conservé dans les archives secrets du Cabinet des Souverains, je n'ai pu qu'en saisir les principaux articles et les graver dans ma mémoire.

l'ersuadé, qu'il n'est en ce moment que la France seule qui soit en état de sauver l'Europe du péril prochain qui la menace, qu'il est urgent de profiter et de l'impatience des Polonais à secouer le joug honteux qui les opprime et de l'indisposition du jeune Roi de Suède contre le nouveau Czar qui n'est parée que par la crainte de le voir à ses portes, et enfin la dissimulation des Magnates Russes qui n'attendent qu'un moment favorable pour abattre leurs tyrans et changer de maître: j'ai pensé qu'un résumé succinct de ce plan pourrait n'être pas indifférent aux Chefs de la première nation du monde que l'Europe envisage aujourdhui comme les arbitres de sa destinée. Daran schließt sich bas oben mitgetheilte Resumé selbst.

- c) Observations, eine langere Reihe von Anmerkungen gur ben einzelnen Artifeln bes Resumé. Darauf folgt Supplément aux observations ci-dessus. Dann ein Schlufifan: Je finis cet apperçu qui peut être est déjà trop long pour les hommes qui pèsent en ce moment les intérêts de genre humain. Je vous le porte. Citovens Directeurs, comme le tribut de mon dévouement à la cause de la liberté et de l'hommage qui vous est dû en me réservant par la suite et dans un tems convenable d'en publier un développement plus étendu et de vous le présenter, lorsque vous le jugerez nécessaire et que j'en seraisrequis, plusieurs données utiles sur la manière d'insurger ou de faire la guerre à la Russie. Salut et Respect. au directoire Exécutif de la Rép. Française 28 Vendém. an 6 19 Oct. 1797. Bon ben forgfältig ausgelöschten Unterschriften war nach einer Anmerkung bes Kopisten nur noch lesbar: Sokolnicki, député général des Polonais.
- d) Schreiben Sokolnicki's an Dabrowski, Kommandanten der polnischen Legion in Italien. Sokolnicki überschickt eine Abschrift der obigen Mémoires und bemerkt: il est le résultat

du conseil des citoyens Barss, Bonneau, Kochanowski et Woyczinski. Paris, 2 Brumaire an 6 / 23 Oct. 1797.

lleber die Provenienz der Schriftstücke und ihren Autor ist nur Folgendes zu ermitteln. Anton Kochanowski, bei dem sie konsiscirt wurden, erklärte, er habe dieselben in Dresden von einem gewissen Wasileski erhalten, der als Offizier bei der polnischen Legion in Italien gedient habe, aber nach dem Tode Friedrich Wilhelm's II. in seine Heimat zurückgekehrt sei. Sokolnicki kenne er nicht, auch Wasileski habe ihn nicht gekannt.

Michael Kuchanowski — wol ein Verwandter Anton's —, der oben als einer der Rathgeber Sokolnicki's bezeichnet ist, erklärte im Verhör vom 24. September 1798 über Sokolnicki: derselbe sei ehemals polnischer Offizier gewesen und habe freiwillig mit Herrn Zakrzewski die Gefangenschaft in Petersburg getheilt; er habe studirt und sich mit militärischen und wissenschaftlichen Gegen= ständen beschäftigt, müsse aber wenig Geld gehabt haben. der Befreiung Zakrzewski's sei er nach Großpolen gegangen, im Herbst 1797 aber in Paris gewesen. "Er schrieb sehr viel, welches ich aber nicht einmal ausgelesen, weil es mir zu unreif schien; seine Projekte wurden unsrerseits nicht nur nicht gebilligt, sondern getadelt. Ich hörte von ihm den Eingang zu einem militärischen Projekt, welcher mit der Schilderung der geheimen Absichten Ruß= lands in Europa anfing." . . . . . . . . . . "Den weiteren Ver= folg dieses Projektes, da ich aus dem überaus langen Eingange auf eine noch größere Weitläufigkeit desselben schloß, habe ich nicht ausgehört."

Woyczinski endlich erklärt in einem Verhör im Februar 1798, Sokolnicki sei Inhaber eines polnischen Regiments gewesen. "Er war bei mir in Paris und machte sich bereit, zu den Legionen zu gehen." Von dem Plan des Sokolnicki zur Errichtung eines Rekrutirungsbureaus am Rhein habe er Kenntniß gehabt, dersselbe sei aber gleich nach dem Frieden von Campo Formio aufzgegeben worden. Wenn Sokolnicki in dem Briefe an Dabrowski sich auf seine, des Woyczinski, Zustimmung berufe, so habe er sich damit nur leichter Zutritt verschaffen wollen. Nebrigens sei

"ber von Natur ruhmsüchtige" Sofolnicki ein Bissonär und voll Prasumption.

Weiter besindet sich unter den mit Beschlag belegten Papieren ein Schreiben Mostowski's an M. Rochanowski, vom September 1797, worin Sokolnicki empsohlen wird. Es heißt von ihm: le porteur de la présente, en qui vous trouverés du zèle et des talents et qui a le mérite d'avoir volontairement partagé la captivité de Potocki et de Zakrzewski, vous parlera du projet de refaire Ailleurs la Légion Polonaise d'Italie. Daß Sokolnicki auch mit Ignaz Potocki in Verbindung stand, bestätigt sein an denselben gerichtetes Schreiben vom 25. März 1797, worin er ihn an die gemeinsame Haft erinnert. Dasselbe liegt ebenfalls bei den Prozesakten.

Es wird kaum nothig jein, bem Angeführten weitere Erläuterungen hinzuzufügen. Wie sich aus den Aften bes in Krafau 1798-99 geführten Volenprozesses ergiebt, lebte in ber Beit, da unser Resumé entstand, eine zahlreiche Kolonic emigrirter Bolen in Paris, die fich mit ben abenteuerlichsten Brojeften trug. Da liegt eine Dentschrift vor, in welcher die Herstellung einer griechischen Republik und die Restauration Bolens vorgeschlagen wird, bas man als zehntes Kurfürstenthum bem beutschen Reiche einverleiben muffe, mahrend Livland und Kurland ein elftes Kurfürstenthum bilben jollten. Da findet fich ein Memoire über bie Motive, welche, abgeschen von dem polnischen Interesse, Die französische Republit jum Kriege gegen Rugland und gur Bieberberstellung Polens veranlassen müßten. Da liest man das Brojett ju einem Manifest gegen die ruffische Politit, bas gur Beroffentlichung bestimmt gewesen zu sein scheint. Da ift ber auch sonft befannte Plan entworfen, ben aufgelöften polnischen Reichstag unter bem Schute ber frangofischen Armee in Oberitalien gufammentreten zu laffen, u. bergl. m. In ben Kreis biefer Brojefte gehört offenbar auch unfer Nejumé eines Testamentes Beter's bes Großen, beffen Autor felbft feinen Genoffen als ein unreifer Bifionar erichien. Daß es keinerlei Anspruch barauf hat, für authentisch zu gelten, bedarf taum eines anderen Beweises als ber eigenen Erflarungen Sololnidi's über feine Entstehung burch zweijähriges Nachdenken in den Gefängnissen von Petersburg, durch Untersuchungen über den physischen und moralischen Zustand Rußlands und durch die Mittheilungen einiger Freunde auf Grund von angeblich in Warschau vorgefundenen russischen Staatspapieren. Sagt doch Sokolnicki zum leberfluß ausdrücklich, daß er keine schriftliche Quelle gehabt und daß er nur die wichtigken Punkte des "plan inique mais vaste et hardi tracé par Pierre I" seinem Gedächtnisse habe einprägen können. Die Frage, ob Peter der Große überhaupt ein politisches Testament hinterlassen hat, wird durch die vorliegenden Untersuchungen nicht erledigt, aber so viel wird als ihr sicheres Ergebniß gelten können, daß das Schriftstück, welches bisher vielsach dasür gehalten ist, lediglich eine Fälschung ist.

Merkwürdig aber ist immerhin, wie viel mehr Glück diese Erfindung des unreifen Visionärs gehabt hat als die Projekte seiner ernsten Landsleute. Ob Sofolnicki selbst seine Absicht ausgeführt und sein Aperçu sur la Russie Bonaparte vorgelegt hat, oder ob dasselbe erst im Jahre 1812 aus dem Archive her= vorgezogen ist, bleibt dahingestellt; sicher ist, daß man sich seiner erinnerte, als es galt die öffentliche Meinung in Europa für den Vernichtungsfrieg Napoleon's I. zu gewinnen, daß wir in der Publikation Lesur's eine mit Zusätzen napoleonischen Geistes vermehrte zweite Auflage der Sokolnicki'schen Gedanken vor uns haben. Aber auch diese blieb verhältnismäßig unbekannt, und erst dem Romanschreiber Gaillardet, dem Compagnon von Alexans der Dumas, war es vorbehalten, indem er den Auszug aus dem Testamente, den er vorfand, keck in eine wörtliche Abschrift ver= wandelte und ihm Verbesserungen und Zusätze eigener Fabrikation angedeihen ließ, dem merkwürdigen Dokument europäische Berühmt= heit zu verschaffen. Der successiven Arbeit dreier Fälscher verdankt dasselbe somit seine Entstehung.

#### VIII.

## Der Urfprung bes bentichen Fürftenbundes.

Bott

#### P. Baillen.

1.

Erfte Berfuche gur Gründung eines Fürstenbunbes. (1778 - 1780.)

Der Gegensatz der österreichischen und der preußischen Politik hat ein halbes Jahrhundert hindurch (1740 — 1790) die Politik des europäischen Festlandes beherrscht.

Nachdem in drei blutigen Kriegen der Kampf zu Gunsten Preußens entschieden war, begann eine Zeit äußeren Friedens, in der beide Staaten gleichwol keinen Augenblick aufhörten einander mit den Waffen der Politik zu bekämpfen. Die Art dieses Kampses entsprach der allmählich völlig verwandelten Stellung der beiden Staaten. Aus dem schweren Ringen um sein Fortbestehen war der österreichische Staat, gestählt und verjüngt, zu neuem Leben hervorgegangen; das schlaffe und ohnmächtige Oesterreich Karl's VI. bildete sich um zu dem spannkräftigen und wassenstarten Desterreich Waria Theresia's. Die hohe Frau selbst zwar liebte die Ruhe; die innere Entwicklung der schönen Lande, die ihrem Scepter unterworsen waren, in Frieden zu fördern, war und blieb ihre einzige Sorge. Aber ihr zur Seite stand, immer mehr den entscheidenden Einsluß gewinnend, ihr Sohn Joseph II., den

die Verluste Desterreichs und sein eigener Ehrgeiz zu einer enersgisch eingreifenden und rücksichtslos offensiven Politik antrieben. Deutschland und Italien, Polen und die Türkei umfaßten seine Bestrebungen, und als ihr letztes Ziel schwebte ihm immer die Demüthigung des Nebenbuhlers vor, der seine europäische Machtsstellung auf die Ueberwältigung Desterreichs begründet hatte.

Ganz entgegengesett die Haltung Preußens: war Dester= reich aus einer vertheidigenden eine angreisende Macht geworden, so war es bei Preußen umgekehrt. Nach der großen Eroberung, die dem König Friedrich in seinen ersten Regierungsjahren ge= lungen war, hielt er seine Politik unwandelbar und ausschließ= lich darauf gerichtet, das, was er erworben hatte, seinem Hause für alle Zukunft zu sichern. So war es schon vor dem sieben= jährigen Kriege, so wurde es noch mehr nach demselben. Damit crhielt seine Politik ein durchaus konservatives und defensives (Bepräge; ihre Grundlagen zugleich und ihre Zielpunkte sind Gleichgewicht und Friede. Mit vollem Bedacht und weiser Selbst= beschränkung überließ Friedrich, wie man heute zu sagen pflegt, das Vorrecht der Initiative seinen großen Nebenbuhlern Joseph und Katharina. Joseph's Bestrebungen, in denen er immer etwas Teindseliges gegen sich argwöhnt, überall entgegenzuarbeiten, bildet fast den ausschließlichen Inhalt seiner Thätigkeit. Wenn man die friedericianische Politik in jener Zeit beobachtet, so glaubt man den Kommandanten einer belagerten Festung vor sich zu haben: Friedrich folgt den Bewegungen Joseph's mit aufmerkjamen Augen; wo irgend ein Punkt von den Angriffen desselben bedroht wird, da eilt der König schnell zur Vertheidigung herbei.

Um diese seine befensive Stellung, zu deren Aufrechthaltung die Kräfte des eigenen Staates nicht ausreichten, nach allen Seiten hin zu sichern und zu befestigen, hatte König Friedrich das Bündniß mit Rußland geschlossen, das seit dem Jahre 1764 den Hauptstützpunkt seiner Politik ausmachte. Aber beim Aussbruch des baierischen Erbsolgekrieges war er inne geworden, daß diese Allianz doch noch nicht imponirend genug sei, um seinen unruhigen Nachbar in Schranken zu halten, und er begann dess

halb, sich noch nach neuen Bundesgenossen umzuschauen. Damals zuerft hat er ben Gebanken an einen deutschen Fürstenbund wieder aufgenommen, ber in den Berwicklungen bes 18. Jahrhunderts, immer im (Begensag zu Desterreich, jo oft aufgetaucht ist. Friedrich selbst hat sich häufig, zulett noch 1751, damit beschäftigt; schon vor ihm hat ber Kurfürst von Sachsen. König von Bolen. August II., benselben Gebanken angeregt, 1748 auch der Kurfürft von Pfalz Baiern. Auf einen Bund beutscher Fürsten gestütt, bachte jetzt Friedrich sich den Angriffen des Hauses Desterreich entgegenzuseinen. Abgesehen von seiner allgemeinen Lage bewog ihn bierzu noch besonders das Verlangen der Kaiserin Katharina. die nur nach einer ausbrücklichen Aufforderung deutscher Fürsten sich gegen Desterreich erklären wollte, und der Wunsch, seine westfälischen Lande vor einem österreichischen Angriff etwa von den Niederlanden her zu schützen. Der alte Unterhändler aus dem siebenjährigen Kriege, Baron Edelsheim, bereifte einzelne deutsche Höfe; hauptsächlich in Hannover, auch in Baden und Heisen, pflog er eifrige Unterhandlungen. Ueberall fand er die größte Neigung, sich zu einem befensiven Bunbe zu vereinigen; denn überall fühlte man sich durch die josephinische Politik bedroht und beunruhigt. Die Aufstellung eines Bundesheeres murbe beschlossen, ein Bertrag entworfen. Besonbers bemerkenswerth ist, daß schon bei diesen Verhandlungen diesenige Form des Bundes in Aussicht genommen wurde, die sich 1785 verwirklichte: ce jollten zuerst die drei Rurfürsten von Brandenburg, Hannover und Sachsen zu einem Bunde zusammentreten, bem sich dann die übrigen deutschen Fürsten allmählich anschlicken Aber der ganze Plan scheiterte bann doch an der brobenden Saltung Frankreiche, bas bei seinem Berhaltnig gu England in ber Aufftellung eines Beeres, beffen Rern bie Bannoveraner gebildet hatten, eine Teinbjeligkeit gegen fich felbft erblickte; und auch Ronig Friedrich felbst betrieb Die Sache nicht eben mit großem Gifer, ba er fich von einem bloß befenfiven Bündniß, zu bem allein Hannover fich verstehen wollte, teine nachhaltige Einwirkung auf Defterreich versprechen konnte.

So miglang der erfte Berfuch zur Grundung eines Fürsten-

bundes, mit dem Friedrich weniger die Erreichung allgemeiner politischer Zwecke als augenblicklicher Vortheile verbunden hatte; an dem Gedanken aber, der dabei schließlich zu Grunde gelegen hatte, an dem Gedanken, durch neue Bundesgenossen sich gegen Desterreich noch größere Sicherheit zu verschaffen, hielt er um so mehr fest, als er den teschener Frieden nur für einen kurzen Waffenstillstand ansah. Nach kaum geschlossenem Frieden hörte der König von den rastlosen Anstrengungen Kaiser Joseph's zur Hobung der militärischen Hülfsmittel Desterreichs; er hörte von den Rüstungen, von den zahlreichen Festungsbauten, die eilsertig in Böhmen angefangen wurden. Kaiser Joseph selbst griff allenthalben thätig ein; er unternahm eine Reise an der böh= mischen Grenze entlang, von der man in Berlin sagte, daß sie mehr wie eine friegerische Rekognoscirung als wie eine militärische Inspektion aussähe. Dazu erfuhr man Acuferungen bes Generals Nugent, daß Kaiser Joseph weder Schlesien noch Baiern vergessen habe, daß er aber erst die Allianz Preußens mit Ruß= land zerstören wolle, ehe er den König von neuem angreife1). Alle diese Nachrichten versetzten den König in die größte Unruhe. Er hatte schon während der letten Unterhandlungen geäußert, daß er wol nur zwei Jahre Ruhe haben werde; er glaubte jett ernstlich, daß Joseph nur den Tod seiner Mutter erwarte, um dann über ihn herzufallen. Sorgenvoll blickte er in Europa umher, wo er Schutz vor dem Unwetter finden könne, dessen baldiges Losbrechen er befürchtete.

Solches war die Stimmung König Friedrich's, als er im September 1779 im tiefsten Geheimniß von Konstantinopel her den Antrag zu einer Tripelallianz zwischen Preußen, Rußland und der Türkei erhielt. Voller Freude über die unerwartete Außesicht auf Unterstützung gegen Oesterreich, ohne alles Bedenken ging der König auf diesen Vorschlag ein. Wie wir seine Politik kennen, brauchen wir kaum hinzuzufügen, daß es sich hierbei nicht um eine offensive Allianz gegen Oesterreich handelte; in den Ers

<sup>1)</sup> Berichte Alvensleben's aus Dresden, 20. und 23. August 1779; über Rugent, 10. und 13. September.

lassen an Graf Goerts, jeinen Gesandten in Betersburg, spricht er ausbrücklich aus, daß er durch diese Tripelalliang nur bem Unglud, bas ein Krieg mit fich zu bringen pflege, vorzubeugen Seine hoffnung war eben, bag Joseph fich bebenten werbe, bas mit Rugland und der Pforte gleichzeitig verbundete Breußen anzugreifen. Er beeilte fich, den türkischen Borschlag nach Betersburg zu übermitteln und auf bas lebhafteste zu be-In den Unterhandlungen nun, die Goert barüber befürmorten. mit Panin anknüpfte, ist der Gebanke eines deutschen Fürstenbundes unter preußisch russischem Schute wiederum aufgetaucht. Banin, der sich anfangs bem Bundniffe mit ben Turfen nicht abgeneigt bewiesen hatte, mußte bann boch erflaren, bag feine Raiserin nichts davon hören wolle. Dagegen erkannte auch er bereitwillig die Nothwendigkeit an, den lebergriffen Defterreichs. befonders der Ausbreitung seines Ginflusses in Deutschland, entgegenzumrten, und ftellte bafür bie nachbrudliche Unterftugung Ruklands in Aussicht. Indem die beiden Staatsmänner fich über die hierbei zu ergreifenden Mittel besprachen, meinte Banin. daß es nicht schwer halten blirfte, die beutschen Fürsten zu einem Bunde zu vereinigen, unter dem Schute Breugens und Rußlands, die ja beibe unzweifelhafte Beweise ihrer Uneigennützigkeit gegeben hatten. Er wies noch besonders auf Sachsen und Zweibruden bin, in benen man vielleicht Bewerber für Die Raiferfrone gewinnen tonne. Graf Goert scinerseits, ber mit Gifer auf bieje Gedanken einging, empfahl burch ben Bertreter Ruglands am Reichstage, den Freiherrn v. Alfeburg, für diesen Bund in Deutschland wirken zu laffen. Panin war ganz bamit einverstanden. er äußerte sich, als habe er dies selbst bereits beabsichtigt, und versprach, ben Freiheren v. Affeburg unverzüglich bavon zu benachrichtigen 1).

Man sieht: gleichsam als Ersat für die türkische Allianz bot Rußland seine Hülfe für das Zustandebringen eines deutschen Fürstenbundes.

<sup>1)</sup> Schreiben von Goert, 8. Ottober 1779, berichtigt burch ein anderes vom 10. November 1780.

Es fann nicht verschwiegen werden, daß König Friedrich, wie die Lage einmal war, die Allianz mit dem Sultan dem Bunde mit den deutschen Fürsten bei weitem vorgezogen hätte. Man weiß, wie geringschätzig Friedrich über die politische Bedeutung der deutschen Fürsten seiner Zeit überhaupt urtheilte. Indem er jetzt die Vortheile gegen einander abwog, die er sich von einer Allianz mit den Türken ober einem Bunde mit den deutschen Fürsten versprechen durfte, fand er, daß die letzteren ihm doch keine wirkliche Hülfe gegen Desterreich darbieten würden. Während die Türkei im Falle eines Krieges 40000 Mann in's Feld stellen und selbst ernähren könne, seien die meisten deutschen Fürsten durch übermäßige Ausgaben so sehr herabgekommen, daß sie überhaupt keine Soldaten mehr zu unterhalten im Stande wären. Braunschweig, Ansbach=Baireuth, Hessen, Waldeck, Hanau hätten ihre Truppen in Amerika, andere Reichsstände seien von Frankreich abhängig; was man etwa von den deutschen Fürsten noch haben könne, werde man mit Gold aufwiegen mussen. Seine Absicht ging deshalb noch keineswegs dahin, den von Panin und Goert geäußerten Gedanken, dessen Vortheile immerhin noch groß genug waren, ganglich zu verwerfen. Er erklärte es vielmehr schon damals für ein sehr gutes Ding, wenn, unter dem Vorgeben, die Reichsverfassung zu erhalten, sich eine Union nach Art der schmalkaldener von 1531 zu Stande bringen lasse, nicht sowol um Truppen zu bekommen, als um sich der verschiedenen Kürsten zu versichern und ihrem Anschluß an Desterreich vorzu= beugen1). Es kam ihm selbst wol einmal der Gedanke, auch Frankreich für den Fürstenbund zu interessiren und durch den Einfluß dieses Staates die rheinischen Fürsten für denselben zu gewinnen. So ließ er denn auch in Rußland seine Bereitwillig= keit erklären, für einen Fürstenbund in Deutschland zu wirken; aber indem er wiederholt hervorhob, wie wenig wirkliche Hülfe sich davon erwarten lasse, kam er immer wieder darauf zurück, in dringenden Worten die Allianz mit der Pforte zu empfehlen. Er wurde nicht mude, seinem Gesandten Gründe an die Hand zu

<sup>1)</sup> An Findenstein, 27. Oftober 1779.

geben, nach denen auch dem ruffischen Interesse ein solches Bündniß zu entsprechen schiene. Ja, er ging so weit, in Rußland andeuten zu lassen, er werde allein mit der Pforte in Allianz treten, wenn Rußland derselben widerstrebe.

Aber eben dieser Gifer Friedrich's, seine Defensivstellung gegen Defterreich zu verftarken, gereichte dem König zu schwerem Nachtheil: indem er einen neuen Bundesgenoffen zu gewinnen bachte, verlor er vielmehr ben letten, den er noch befaß. Kaiferin Ratharina, die gerade damals ben Gebanten der Bertrummerung bes türfifchen Reiches in Europa faßte, fonnte nicht anders als mit bem größten Widerwillen die Theilnahme bemerken, die Friedrich nicht zum erften Male für bie Pforte bliden ließ. Schon bei ihrem letten Ariege gegen bie Türken war sie burch bie Haltung Friedrich's von ihren orientalischen Eroberungen abgelenkt worden; nun trat die Unverträglichkeit ber Pringipien, auf denen die ruffische und die preußische Politik beruhten, immer klarer zu Tage: Diefe athmete nur Friede und Erhaltung, jene nur Rrieg und Umfturg. Die Raiferin empfand die preußische Alliang nicht mehr als ein Mittel zur Forberung ihrer Blane, fondern als ein Bleigewicht, bas ben fühnen Glug ihrer großen Entwürfe hemmte. natürlich, daß fie fich bem Staate und bem Fürften gumanbte, besien Politif im Grunde der ihrigen conform war; benn ber konservativen Haltung Friedrich's gegenüber repräsentirte auch Raiser Joseph das revolutionäre Element in dem europäischen Systeme. Die historische Thatsache ist, daß, während durch den Gegenfat ber Elemente, welche ihre Staaten und ihre Bolitit fonstituirten, die Allianz zwischen Katharina und Friedrich sich löfte, Ratharina und Joseph bei ber Gleichartigfeit ihrer Grundjätze, wie burch Wahlverwandtschaft zu einander gezogen, sich jusammenfanden. Jener Besuch Joseph's in Rugland fand ftatt, ans dem eine Verbindung entsprungen ist, welche den Untergang Polens vorbereitet und die europäische Türkei in ihren Grundfesten erschüttert hat. Mit ber französischen Revolution gusammengreifend, hat fie bie Berhaltniffe bes Ditens umgestaltet, wie jene bie Berhaltniffe bes Beftens.

Es versteht sich, daß König Friedrich der Wandlung der

ruffischen Bolitif, die ihm nicht ganz verborgen bleiben konnte, mit angitlicher Aufmertfamteit folgte. Aber bie Bedeutung berfelben, bie Rüchwirfung auf feine eigene Stellung, bat er boch nur fehr allmählich erfannt. Bei ber Stellung, Die Defterreich bem letten ruffisch-türlischen Kriege gegenüber eingenommen, bei ber Borliebe, die Maria Therefia für "ihre Mufelmannen" immer an ben Tag gelegt hatte, fonnte und wollte Konig Friedrich nicht glauben, bag Raifer Joseph jest eine burchaus entgegengefette Politit ergreifen murbe. Biel zu unvereinbar erschienen ihm überhaupt die österreichischen und die russischen Interessen im Orient, wie er fie verftand, ale bag er felbft von einer perfonlichen Befanntschaft ber beiben Monarchen eine ernftliche Befahr für fein eigenes Spftem beffirchtet hatte 1). Er mußte nicht, bag Raifer Joseph vorlangft ben Bortheil einer Schmächung Preugens für größer erklart hatte, als ben Schaben, ber bem öfterreichischen Staate aus irgend einer Bergrößerung Ruglands je entstehen konne. Weit mehr als die orientalischen Dinge und die Wandlung ber allgemeinen politischen Lage, welche aus ben Berwicklungen berfelben hervorgeben tonnte, beunruhigten ben König die Borgänge in Deutschland, wo die raftlose Thätigkeit Raifer Joseph's eben bamals einen neuen Sieg errang. feines Wiberstrebens gegen ben geistlichen Stand") wurde ber Erzherzog Maximilian veranlaßt, sich um die Koadjutorien in Köln und Münfter zu bewerben und die auf ihn fallenbe Wahl ber Rapitel anzunehmen. Gang Nordbeutschland gerieth barüber in die größte Beforgniß. Man fprach bavon, bag auch Baberborn und Silbesheim für ben Erzherzog in Ausficht genommen feien, Gerüchte, die eine Beftätigung ju finden ichienen, als berfelbe burch die Resignation eines Domherrn eine Brabenbe in Baberborn erlangte. Die Folge war, daß Preußen, wie schon vorher mit Sachsen, so nun auch mit Hannover neue Berhand-

<sup>1)</sup> La grande contrariété des intérêts des deux cours impériales empêchera dans tous les temps la maison d'Autriche de coopérer avec la Russie à expulser les Turcs de l'Europe. Etfaß an Corts, 25. Juni 1988

<sup>\*)</sup> Bgl. Arneth, Maria Theresta und Joseph II. 3, 236. Difterische Beitideite, R. B. Bb. V. 27

lungen anknüpfte, um der Ausdehnung des österreichischen Einstlusses auch über Rorddeutschland mit vereinten Anstrengungen entgegenzuarbeiten. Ein Einverständniß zwischen beiden Mächten bahnte sich an, das, durch den englischen Ninisterwechsel von 1782 gefräftigt, später im Fürstenbunde seinen öffentlichen Ausstruck gefunden hat.

Gleichzeitig fand König Friedrich in diesen Begebenheiten neuen Anlaß, in Rußland auf eine lebhaftere Theilnahme an den deutschen Verhältnissen zu dringen und wiederholt an die Bevollmächtigung eines Ministers zu erinnern, der mit den preußischen Vertretern zusammen im Reiche an der Errichtung eines Fürsten= bundes arbeiten sollte. Wenn jemals -- so ließ er in Peters= burg erklären — so sei jest die Nothwendigkeit vorhanden, dem Umsichgreifen Desterreichs mit Nachdruck entgegenzutreten, und ein Bund der deutschen Fürsten — er vergleicht ihn einmal mit dem Scebunde der Kaiserin Katharina — sei das einzige Mittel, um dem Unterwühlen der deutschen Reichsverfassung, wie es von Wien aus betrieben werde, einen Damm entgegenzuseten. geduldig über die Zögerungen, benen er in Betersburg begegnete, ließ er durch Finckenstein bei Asseburg anfragen, ob er noch keine Weisungen zur Unterhandlung mit den deutschen Reichsfürsten empfangen habe. Asseburg konnte indessen nur erwidern, daß er zwar vor länger als einem Jahre von Panin Andeutungen in dieser Beziehung erhalten, seitdem aber nicht das mindeste mehr darüber gehört habe1). Auch von Petersburg selbst bekam Friedrich keine bessere Antwort. So sehr Panin in wiederholten Gesprächen mit Goert die Nothwendigkeit einer Beschränkung des reichischen Einflusses anerkannte und so oft er auch die Absen= dung der Vollmacht für Asseburg in Aussicht stellte, so fügte er doch immer wieder hinzu, daß er für den Augenblick den König noch um Geduld bitten musse. Bald entschuldigte er dies damit, daß die Kaiserin erst die Garantie des teschener Friedens durch das Reich abwarten wolle, bald daß sie durch die Entwicklung des

<sup>1)</sup> Findenstein an Asseburg, 7. Ottober 1780. Antwort desselben, 13. Ottober.

See-Neutralitätsbundes zu sehr in Anspruch genommen werde, als daß sie sich ernstlich mit den deutschen Dingen beschäftigen könne. In Wirklichkeit war es natürlich die Wendung in der allgemeinen Politik der Kaiserin, in Folge deren sie 1780 bei Seite schob, woran sie 1779 hatte deuken können. Als endlich die Ernennung eines Gesandten im Reiche wirklich erfolgte, gesichah sie im antipreußischen Sinne: nicht Asseurz, sondern Rusmianzow wurde dazu ausersehen.

2.

Schwanfungen Friedrich's. (1781. 1782.)

Wenn aber Rußland alle Theilnahme für einen deutschen Fürstenbund verlor, so ließ auch Friedrich seinerseits in den nächsten Jahren den Gedanken daran gänzlich fallen. Wir wissen nicht, ob er sich noch in seinem Innern hin und wieder damit beschäftigt hat; sicher ist, daß in den Schriftstücken, die von ihm ausgegangen sind, jede Spur davon völlig verschwindet. der Hinneigung der Kaiserin Katharina zu Desterreich, die sich alle Tage mehr offenbarte, gerieth sein eigenes politisches System jo bedenklich in's Schwanken, daß er sich jeder eingreifenden politischen That fern zu halten beschloß, bevor nicht die allge= meine Lage Europas sich mehr geklärt haben würde. Mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, die von schweren Sorgen und ernsten Befürchtungen für die Zukunft noch geschärft wurde, folgte er der Entwicklung der österreichisch russischen Beziehungen. Die Täuschung über die Bedeutungslosigkeit der Zusammenkunft Joseph's und Katharina's, die ihn so lange besangen hatte, war vergangen. Er wußte jett, daß zwischen den Kaiserhösen ein Bertrag unterhandelt werde, daß die orientalischen Entwürfe Katharina's den Anlaß dazu gaben. Und wenn er nicht glauben mochte, daß die russische Kaiserin das System der preußischen Allianz, dem er ihre großen Erfolge zuschrieb, gänzlich der neuen Verbindung mit Desterreich aufopfern werde, so trat doch das innige Einverständniß der beiden Kaiserhöfe zu deutlich zu Tage und zu merklich empfand er selbst den Rückschlag desselben in dem wachsenden Anschwellen des österreichischen Ginflusses in Deutschland.

als daß er nicht in die unbehaglichste und unruhigste Stimmung versetzt worden wäre. Er suchte sich selbst mit der Erwartung zu beruhigen, daß seine alte Verbündete, Kaiserin Katharina, sollte es wirklich zum Abschluß eines Bertrages mit Desterreich kommen, doch sich auf einen bloßen Freundschaftsvertrag beschränken und alles für Preußen Nachtheilige vermeiden werde. An dem Bestehen eines gewissen Verständnisses zweifelte er so wenig, daß er sich auch durch die Erklärung der Raiserhöfe, die im Sommer 1781 den Abbruch der Allianzverhandlungen laut vor aller Welt verkündeten, keinen Augenblick täuschen ließ!). Dennoch aber gewährte es ihm eine gewisse Genugthuung, sich dem Glauben hingeben zu können, daß die Verbindung zwischen den beiden Kaiserhösen wenigstens nicht durch einen Akt in aller Form besiegelt worden sei. Die Empfindungen Friedrich's bei dem Anblick der russischerreichischen Beziehungen waren einem beständigen Wechsel unterworfen. Er schwankte unaufhörlich zwischen der Furcht, daß sein eigenes Bündniß mit Rußland, welches dem Namen nach noch immer bestand und an dem fest= halten zu wollen Katharina wiederholt versicherte, am Ende doch noch gänzlich in sich zerfalle, und zwischen der Hoffnung, daß vielmehr die Verbindung zwischen Rußland und Desterreich, die er einmal für unnatürlich ansah, nicht von langer Dauer sein werde. Denn so richtig er das Verhältniß im allgemeinen be= urtheilte, wenn er annahm, daß Joseph die orientalischen Plane Katharina's unterstütze, um ihres Beistandes in Deutschland versichert zu werden, so war er doch im einzelnen zu mangelhaft unterrichtet, um die wahre Natur und den Grad des Berständ= nisses zwischen beiden Herrschern würdigen zu können. Ueberdies aber litten alle seine politischen Berechnungen unverkennbar an dem Fehler, daß er die gewaltige Persönlichkeit der Kaiserin Katharina bei weitem unterschätzte. Ihr Regiment erschien ihm, dem weiblichen Charakter entsprechend, ohne Plan, ohne Folge,

<sup>1)</sup> Si ce prince (Joseph) veut à toute force être l'allié de la Russie, il saura bien, à l'aide de son Mentor rusé, imaginer quelque expédient pour esquiver tout compromis de sa dignité impériale. Un Findenstein, 24. Juni 1781.

ohne Grundsäte, ein wüster Hause von List und Intriguen. Das russische Reich vergleicht er einer Barke, die ohne Führer und ohne Steuer, allen Winden preisgegeben auf dem Meere umhertreibe. Deshalb hegte er nicht den mindesten Zweisel, daß Katharina von Ioseph übervortheilt und hintergangen werde, und er ließ es an seltsamen Versuchen nicht sehlen, sie ihren vermeintlichen Illusionen zu entziehen. Einmal, so hoffte er mit Bestimmtheit, werde doch der Schleier von ihren Augen fallen und sie reuig zu ihrem alten Freunde und Verbündeten zurücksehren. — Diese Hoffnungen, jene Besürchtungen bewegten im raschen Wechsel das Gemüth König Friedrich's; sie hielten einander derart das Gleichsgewicht, daß er es für das beste ansah, ohne im mindesten aus seiner Zurücksaltung herauszutreten, die fernere Entwicklung der russischen Beziehungen mit Ruhe und anscheinender Gleichgültigkeit abzuwarten.

In dieser Politik des Zögerns und Zuschauens bestärkte ihn noch die Rücksicht auf die Verwicklungen im Westen. Wenn auch der große Kampf zwischen England und Frankreich noch fortdauerte, so wuchs doch mit jedem Tage die Aussicht auf einen baldigen Frieden. Niemand konnte bemselben mit größerer Sehn= sucht entgegensehen als Friedrich. Er erwartete von dem Frieden überhaupt eine größere Theilnahme des westlichen Europa an den orientalischen Dingen und für sich selbst insbesondere die Möglichkeit, mit einer der bisher in Krieg verwickelten Mächte in ein näheres Verhältniß zu treten. Diese Hoffnung erhielt im Jahre 1782 neue Nahrung, als nach dem Sturze des Mini= steriums North das neue Kabinet, dessen auswärtige Politik unter dem leitenden Einflusse von Charles Fox stand, um der Iso= lirung Englands durch Wiederanknüpfen der alten Beziehungen zu den festländischen Mächten ein Ende zu machen, sich dem Könige Friedrich mit dem aufrichtigen Wunsche nach einer Verständigung näherte1). Wiewol Friedrich im Grunde seines Herzens

<sup>1)</sup> Bgl. das große Schreiben von Fox an Friedrich II., in seinen Memorials and Correspondence 1, 338—343, und ein Schreiben desselben an Lord Holland vom 23. November 1792, 2, 378.

mehr einer Berbindung mit Frankreich zuneigte, jo nahm er boch biefes Entgegenfommen Englands mit um jo größerer Bereitwilligkeit auf, als er barin ein Mittel zu finden glaubte, um Rugland, bas trop ber See-Reutralität mit England in Freundichaft lebte, von Defterreich wieder abzugiehen. Bor feinem Geifte erichien ber Gebante einer Tripelalliang Preußens, Englands, Nuglands, die sich noch burch ben Zutritt Danemarts erweitern laife - ein Gebanke, ber einft ber Politif bes Grafen Panin zu (Brunde gelegen hatte und ber wenige Jahre später ber Traum des Grafen Herkberg werden sollte. Aber so sehr ihm dieser Gedanke schmeichelte und so gern er an die Durchführbarkeit dess jelben glaubte, so wagte er boch in seiner von allen Seiten gefahrbeten und ichwantenben Stellung nicht mit entschiebenem Ernste barauf einzugehen. Distrauisch, wie er nach ben Borfällen von 1762 gegen England immer geblieben ift, beforgte er auch jest von England erft in einen Krieg verwickelt, bann wieber verlaffen zu werben. Deshalb vermieb er es, por Abichluß bes Friedens sich näher einzulaffen, indem er von England verlangte, bag es vor allen Dingen bas Band zwifchen Rugland und Defterreich gerreißen folle.

Co blieb es auch hier bei hoffnungen und Kombinationen: ein entscheibenber Entschluß warb nicht gefaßt. Das Schwantende aller Berhältniffe, die ihn umgaben, die Ungewißheit über bas eigentliche Wesen ber Verbindung zwischen Rufland und Desterreich, die Unficherheit seiner eigenen Beziehungen ju Rußland, die Unentschiebenheit bes großen Rampfes zwischen England und Frankreich - alle biefe Momente bestimmten den König gu einer fast unbeweglichen Saltung in dem Gegeneinanberwogen ber europäischen Interessen. Wie unbehaglich er sich auch in dieser Lage fühlen mochte, bie ihm nirgends einen festen Stüßpunkt barbot, er icheute boch fich gleichsam auch nur bon ber Stelle ju rühren, ba er burch jebe Bewegung feine Lage nur noch gur verschlimmern fürchtete. Chi sta bene, non muove: jo war fein Sprichwort. Inbeffen begann in ihm allmählich bie Sorge über bie hoffnung bas Uebergewicht zu gewinnen. Beniger für fich felbft noch fürchtete er eine Rataftrophe; aber mit bangen Herzen dachte er an die Zeit, wo er nicht mehr die Geschicke Preußens lenken würde. Wie gewaltig war nicht der Nebenbuhler und Gegner Preußens, das Haus Habsburg-Lothringen, emporgekommen? Der Kaiser selbst beherrschte mit sester Hand die Erblande; sein nächster Bruder regierte in Florenz, ein anderer war der mächtigste Kirchenfürst Deutschlands; von den Schwestern saß die eine auf dem Throne Frankreichs, eine zweite auf dem Throne Neapels. Friedrich durfte sich nicht länger verhehlen, daß der Gegner, den er in so vielen Schlachten niedergeworsen, ihn jest politisch überwunden hatte.

Es waren schwere und sorgenvolle Jahre für den alten König, der eben sein siebzigstes Jahr vollendete. In seinem Inneren freuzen sich unablässig die Entwürfe zu neuen Allianzen; nach außen hin ist seine Politik theilnahmloser und zurückhaltender als jemals früher. Noch immer glaubt er nicht recht an die Nothwendigkeit, einen entscheidenden Entschluß zu einem festen Systeme fassen zu mussen. Noch immer klammert er sich auf ber einen Seite an den Schatten der dem Namen nach bestehenden russischen Allianz, auf der anderen Seite wiegt er sich in der Illusion, in jedem Augenblick ein Bundniß sei ce mit England, sei es mit Frankreich schließen zu können. So verharrt er un= beweglich in dem Getriebe der europäischen Gegensätze. durfte erst einer neuen Verwicklung, die ihm die ganze Gefahr seiner einsamen Lage enthüllte, ehe er sich zu einem entscheidenden Entschlusse aufraffte.

3.

Wiederaufnahme der Entwürfe für einen deutschen Fürstenbund. (1783. 1784.)

Im Drient hatte der Vertrag von Kutschut-Kainardsche und die Konvention von Ainali-Kawak (1779) statt zu einem dauernden Frieden nur zu ununterbrochenem Hader geführt. Anfangs bes gnügte sich Katharina, die für unabhängig erklärte Krim durch einen ergebenen Chan zu beherrschen; bei den unablässigen und nicht selten siegreichen Empörungen, mit denen derselbe jedoch zu kämpfen hatte, entschloß sie sich endlich, diese Halbinsel auch dem

Ramen nach ihrem Reiche einzuverleiben, und bestimmte den Shan, zu ihren Gunsten seine Krone niederzulegen. Ein neuer Krieg mit der Pforte galt hierauf für um so unvermeidlicher, als die Einverleibung der Krim nur der erste Schritt zur Aussführung der orientalischen Entwürse der Kaiserin zu sein schien.

Friedrich hatte anfangs die Händel in ber Krim als gleichgültige Dinge kaum beachtet. Allmählich aber begann er aufmerkjamer zu werben und ohne im minbesten in bie Berwicklungen einzugreifen, bem fich vorbereitenben Ronflifte nicht ohne eine gewisse Bufriebenheit entgegenzuseben. Die Babrbeit gu fagen, hatte er längst und wieberholt ben Wunsch ausgesprochen, daß Katharina doch endlich einmal an die Ausführung ihres großen Planes ernstlich Sand anlege und damit einen Kampf heraufbeschwöre, von dem er eine entscheidende Wendung in der allgemeinen Politik Europas erwartete. Für sich felbit knupfte er eine Fille von Hoffnungen an diefen Rampf. Das Gelb, bas die Kaiserhöse dort ausgäben, meinte er, könnten sie nicht gegen Breugen gebrauchen; die Solbaten, die burch bas Schwert ber Turten und die Best umtommen murben, tonnten fie nicht gegen Preußen in's Felb führen: wenigstens auf zehn Jahre Rube glaubte er rechnen zu burfen.

Un sich berührte übrigens die Neugestaltung der orientalischen Berhältnisse den König nicht. Was machte es sur Preußen aus, ob Katharina die Krim durch einen Chan oder durch einen ruisischen Gouverneur regierte, ob an der unteren Donau die Türken herrschten oder ein neues Reich sich bildete? Nur inwiesern diese Ilmwälzung auf die europäischen Machtverhältnisse zurückwirken würde, mußte Friedrich für die Sicherung des preußischen Interesses, welches ein Gleichgewicht der Mächte erforderte, Sorge tragen. Würden die Kaiserhöse größere Eroberungen machen, so nahm Friedrich sich vor, sie durch militärische Demonstrationen etwa nach ihrem zweiten Feldzuge zu Zugeständnissen in Polen zu zwingen — ganz so, wie in demselben Falle Frankreich sich selbst in den Niederlanden, Preußen in Polen schablos zu halten dachte<sup>1</sup>). Wie wir wissen, hatte er

<sup>1)</sup> Bgl. die Dentschrift von Bergennes bei Flaffan VII.

immer die orientalischen Interessen Rußlands und Desterreichs für unvereinbar angesehen und es für eine Unmöglichkeit gehalten, daß Kaiser Joseph die Nachbarschaft Rußlands für diejenige der Pforte eintauschen wolle. Er betrachtete es beshalb als wahr= scheinlich, daß Joseph der Kaiserin mit der Aussicht auf seine Unterstützung nur habe schmeicheln wollen, im Augenblicke der Entscheidung aber sie im Stiche lassen werde. Dann zweifelte er nicht, Katharina mit um so größerem Eifer und festerer Treue zu der alten Verbindung mit Preußen zurückfehren zu jehen. Sollte aber das Unglaubliche geschehen, sollte wirklich Joseph der Kaiserin aufrichtige und nachdrückliche Unter= stützung gewähren, so folgerte er daraus den Bruch der Allianz Desterreichs mit Frankreich, das an der Erhaltung der Türkei das größte Interesse nehme. In diesem Falle dachte er seine alten Beziehungen zu Frankreich mit Leichtigkeit erneuern zu fönnen.

Wenigstens die erste dieser Möglichkeiten, die Hoffnung auf eine Entzweiung Rußlands mit Desterreich, welche die Wieder= herstellung der freundschaftlichen Verbindung mit Rußland gestattet hätte, mußte Friedrich gleich anfangs aus seinen Berechnungen streichen. Am 4. Juli 1783 erschien der russische Gesandte in Berlin, Dolgorufi, bei dem Minister Baron Herpberg und eröffnete ihm im Auftrage seiner Kaiserin, daß Rußland und Desterreich, im Hinblick auf die Verwicklungen im Orient, ihre alten Verträge erneuert hätten. Wenn er hinzufügte, daß die russische preußische Allianz davon in keiner Weise berührt werde, so war Friedrich darin anderer Meinung; er rief aus: "So hat uns denn Ruß= land den Abschied gegeben!" Sein Schwanken wie sein Hoffen hatte nun ein Ende. Wenn er bis zur Stunde immer noch den Schein einer Allianz mit Rußland äußerlich aufrecht erhalten hatte, so trug er jett kein Bedenken mehr, in die Hand einzuschlagen, die ihm Frankreich soeben entgegenstreckte.

Wie Friedrich immer vorausgesetzt, hatte Frankreich gleich nach Unterzeichnung des Friedens mit England sich den orientalischen Dingen mit lebhafter Theilnahme zugewendet. Falls die Kaiserhöse wirklich eine Art Theilung der Türkei vornehmen sollten, war Graf Bergennes, der kluge und umsichtige Leiter der französischen Politit, entschloffen, fich bem zu wiberseten, und hielt bagu eine Berftandigung mit Preugen für unumganglich. Bereits gegen Ende Juni hatte Graf Efterno, ber frangofische Gefandte in Berlin, bem König vertraulich Mittheilung bavon gemacht, daß der allerchriftlichste König, beunruhigt burch die Plane ber Kaiserhöse gegen die Türken, sich nach Wien um nabere Aufflärung gewendet und zugleich in Betersburg und Ronftantinopel feine Bermittlung angeboten habe. Er bitte ben König von Preußen, benn auch ihm könne bie Berftorung ber Turkei nicht gleichgültig fein, auch feinerfeits in Petersburg gur Dagigung ju mahnen. Wie fich bann bie Berhaltniffe im Drient immer mehr zu einem großen Kriege zu entwickeln ichienen, forberte Frankreich ben König gerabezu auf, fich zu erklaren, welche Mittel er für die zwedmäßigsten halte, um dem brobenben Unbeil vorzubeugen. Noch ehr Friedrich hierauf etwas hätte erwidern können, im Anfang bes September, fragte Graf Efterno auf's neue an. ob der Konig nicht etwa burch vertragsmäßige Berpflichtungen gehindert ware, zu der Beschwörung des Sturmes im Orient mitzuwirfen. Sollte bies nicht ber Fall fein, fo wunsche Frantreich fich mit Breufen über die dazu nothwendigen Mittel zu verîtandigen 1).

So unbestimmt diese Eröffnungen auch lauteten, so vorsichtig und zögernd die Annäherung Frankreichs überhaupt gesichah, so brachte es doch die Lage Friedrich's mit sich, daß er auf diese Anträge mit freudigem Eifer einging. Er sagte sich, daß seine Allianz mit der Kaiserin von Rußland, die sich mit seinem Gegner verbündet habe, nunmehr für immer gebrochen, er selbst ohne jeden Verbündeten sei. Werde er Russen und Desterreicher ihren Krieg gegen die Türken führen und beenden lassen, wie sie es für gut besänden, so würde die Folge sein,

<sup>1)</sup> Als Beitrag zur Aritif der Glaubwürdigleit auch ber bestunterrichteten (Vesandten mag bemerkt werden, daß Graf Mercy über diese Verhandlungen zwischen Frankreich und Preußen gerade das Gegentheil der Wahrheit nach Dause berichtet hat. Bgl. Arneth, Joseph II. und Leopold von Tostana 1, 173.

daß sie sich, gefräftigt durch ihre Erfolge, verstärft durch ihre Eroberungen, im Bereine auf Preußen stürzen würden. Frage lag für ihn also einfach so, ob er die Kaiserhöse, während sie noch in Krieg mit den Türken verwickelt seien, im Bunde mit Frankreich und vielleicht mit Spanien und Sardinien angreifen oder es abwarten wolle, bis nach Ueberwältigung der Türken die Reihe an Preußen komme 1). In solcher Bedrängniß brauche er einen Verbündeten, und er musse ihn nehmen, wo er ihn finden Er verhehlte sich keineswegs die mannigfachen Bedenken, die einem Bunde mit Frankreich entgegenstanden; aber er urtheilte, daß ihm keine Wahl bleibe. Unter diesen Erwägungen entschloß er sich, die angetragene Verständigung mit Frankreich anzunehmen; doch wollte er die Kaiserhöfe erst wirklich un Kriege mit den Türken sehen, ehe er den Vertrag mit Frankreich zum Abschluß bringe. Er ließ also dem Grafen Esterno erwidern, daß er durch keinerlei Berpflichtungen gebunden sei; doch musse er seinerseits sich gleichfalls die Frage erlauben, ob auch Frankreich die Hände frei habe, d. h. ob es den versailler Traktat für gebrochen ansehc.

Indem nun König Friedrich den Vertrag mit Frankreich und den bevorstehenden Krieg überdachte — er hielt ihn für so unversmeidlich, daß er einmal bereits von dem Maniseste sprach, mit dem er ihn eröffnen wollte²) — so glaubte er denselben doch auch im Bunde mit Frankreich nicht völlig sicher bestehen zu können. Frankreich, meinte er, könne wol leicht Flandern und Mailand wegnehmen, aber inzwischen werde die ganze Last des Krieges in Deutschland — wegen der Freundschaft Englands mit Rußland besorzte er selbst einen Angriff von Hannover — doch immer auf ihn fallen. Indem der König erwog, wie er sich hiergegen schützen könne, kam ihm wieder der Bund mit den deutschen Fürsten, dessen er seit fast drei Jahren nicht mehr gedacht hatte, in den Sinn. Wie er in dem bairischen Erbsolgekriege an einem deutschen

<sup>1)</sup> Friedrich ahnte kaum, wie sehr diese Besorgnisse begründet waren. Bgl. Joseph an Leopold, 10. August 1783. Arneth a. a. D.

<sup>2)</sup> So berichtet der Prinz von Preußen an Hertberg, 14. September 1783.

Fürstenbunde einen Rückhalt zu finden gehofft hatte, so erschien ihm eine solche Hülfe auch für den nächsten Krieg wünschenswerth und selbst nothwendig. Wie damals mit russischer, so sollte der Bund setzt mit französischer Hülfe zu Stande gebracht werden. König Friedrich nahm sich also ernstlich vor, bei den eigentlichen Allianzverhandlungen die Forderung zu erheben, daß Frankreich ihn mit seinem Einfluß bei der Bildung eines deutschen Fürstensbundes unterstütze.

Die Wendung, welche hiermit die preußische Politik nach dreißigjähriger Absonderung wieder zu Franfreich hin nahm, bat doch gleich in der unmittelbaren Umgebung des Rönigs wotbegründeten Biderfpruch gefunden. Der Staatsminifter Baron Herpberg, ber immer ben Chrgeis gehabt hat, auch unter Friedrich bem Großen Die Gelbstänbigkeit feiner politischen Unschauungen zu wahren und fie uicht felten im Gegenfat zu bem König zur Geltung zu bringen suchte - Baron Hertberg überreichte bem Ronig am 3. September eine langere Dentichrift, in ber er bie Allianz mit Frankreich ernstlich widerrieth. Anknüpfend an ein Beiprad mit Sofenfels, ber in ben frangofischen Dingen wol gu Haufe war, fest er auseinander, daß bie Alliang mit Frankreich, wenn fie wirflich ju Stande tomme, immer unficher bleiben werbe, ba fie nur in bem Grafen Bergennes, ber jeben Augenblick gefturgt werden fonne, einen Rudhalt finde. Außerdem fei Frantreich so erschöpft, daß es für seinen Berbundeten nichts werbe thun fonnen. leberhaupt aber bestreitet hergberg die Nothwenbigfeit der Abwendung von Rugland und ber Annäherung an Franfreich. Raiserin Ratharina beharre boch immer bei ber Erflarung, bag fie um ihrer Berbindung mit Defterreich willen gleichwol die Alliang mit Breugen nicht aufzugeben bente. Ueberdies fonne die Raiferin von ihrer Eingenommenheit für Joseph zurücktommen; sie könne durch ben Tob ober burch eine Umwalzung beseitigt werben. Im hinblick auf alle biefe Möglichfeiten und in Erwägung, daß die Allians mit Rugland immer die beste Bolitik für Breuften bleibe, balt Bertberg ce für empfehlenswerther, die Kaiserhöfe zu veranlaffen, Preußen mittelbar einen gewissen Antheil an ihren Groberungen zu gestatten.

.

Jedenfalls aber giebt er den Rath, sich nicht näher mit Frankreich einzulassen, bevor es nicht den versailler Traktat für aufsgehoben erkläre.

König Friedrich hat seinem Minister für diese Mittheilungen danken lassen; auf eine Erörterung der großen Fragen, die darin berührt werden, ist er nicht mit einem Worte eingegangen. Er blieb sest in der Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer Verbindung mit Frankreich; nur insoweit schloß er sich den Ideen Herzberg's an, als auch er, wie erwähnt, die Frage über die Gültigkeit des versailler Traktats in den Vordergrund stellte.

Aber inzwischen hatten die orientalischen Verhältnisse einen Verlauf genommen, der eine Wandlung in der französischen Politik herbeiführte. Kaiserin Katharina hatte die französische Vermittlung angenommen und erflärte, sich mit der Erwerbung der Krim und des Kubans begnügen zu wollen. Da Graf Vergennes von Anfang an die preußische Allianz nur für den Fall gesucht hatte, daß die Kaiserhöfe das türkische Reich in Europa wenn nicht gänzlich zu zertrümmern, doch durch Abreißung großer Provinzen beträchtlich zu schwächen beabsichtigten, so begreift es sich, daß er bei so veränderten Umständen, wie sie die Deklaration Katharina's bezeichnete, eine Vereinbarung mit Preußen nun als überflüssig betrachtete. Er ließ also auf die preußische Anfrage erwidern, daß der allerchristlichste König sich nicht für autorisirt halte, den versailler Vertrag für gebrochen anzusehen, da der Raiser, so bedenklich auch sein Betragen sei, doch noch nichts gethan habe, was mit demselben im Widerspruch stehe. Vielmehr liege dem König daran, seine Berbindung mit dem Kaiser festzu= halten, da er im entgegengesetzten Falle fürchten müsse, ihn ganzlich in die Arme Rußlands zu treiben. Zugleich wurde Friedrich von den Schritten Englands und Frankreichs zur Erhaltung bes Friedens in Kenntniß gesetzt und hinzugefügt, daß dieselben die besten Aussichten auf Erfolg darböten (17. Oktober).

Diese Eröffnungen waren sehr geeignet, den König von Preußen auf das empfindlichste zu beunruhigen. Er sah voraus, daß, wenn die orientalische Verwicklung in der Weise beigelegt

werbe, daß Ruftland die Krim und ben Kuban erhalte, die Berbindung Ruglande mit Defterreich nur noch enger, bie Baltung ber Kaiserin gegen Preußen nur noch feindseliger werben würde. Denn mit der Aussicht auf fernere Unterstützung ber ruffischen Politif im Drient, die sich eben jo wirksam erwies, hatte Kaiser Joseph ein Mittel in Sanden, um die Kaiserin immer inniger an fich zu fesseln. Wenn nun die Kaiserm ihrerseits, wie zu erwarten war, die Bolitit Cefterreichs in Deutschland nachdrudlicher unterstützte, wenn die dadurch immer fühneren und rückfichtslojeren Uebergriffe Jojeph's dem König endlich doch bie Baffen in die Sand drückten, was hatte bann Breugen, ifolirt wie es war, nicht zu befürchten? In dieser bedenklichen Lage bedachte König Friedrich sich nicht lange: augenblicklich, ohne Umschweife, trot der Gultigfeit des versailler Traktate, bot er Frankreich eine desensive Allianz mit Breußen an (18. Ektober). Er ließ dem Grafen Efterno vorstellen, daß, wenn fein Allirter Rugland und ber Allierte Frankreichs, Defterreich, fich mit einander verbündet hatten, Preußen und Frankreich sich baran ein Beispiel nehmen und auch ihrerseits ein Bundniß eingehen sollten. Das laufe bem verfailler Bertrage nicht entgegen, benn es folle nur ein befenfiver Bertrag werben, ber geheim bleiben konne. Im Stillen gab ber Ronig freilich bie hoffnung nicht auf, baß aus den Berwicklungen im Orient doch noch der Bruch des verfailler Traftats und bamit die Möglichkeit einer wirklichen und umfaffenden Allianz mit Frankreich hervorgehen werbe. auch diefer Berfuch Friedrich's, ben Gefahren einer Lage, Die täglich brückender auf ihm lastete, durch eine blog befensive Allianz mit Frankreich ein Ende zu machen, migglückte. Am 26. November erschien Graf Esterno wieder bei Findenstein und erklärte im Namen feines hofes, bag eine Alliang zwischen Preugen und Frankreich, jo unschulbig sie auch sein möge und so sehr sie zur Aufrechthaltung des Friedens in Europa beitragen werde, boch bei bem Raifer nur Beunruhigung hervorrufen und bei ber gespannten Lage der Dinge in Europa überhaupt eine Bewegung verursachen werde, deren Folgen sich nicht absehen ließen. Uebrigens schloß der Gesandte seine Eröffnung mit der Bersicherung, daß

der König von Frankreich das Interesse Preußens nach wie vor im Auge behalten werde.

Nachdem in dieser Weise Frankreich jede Verbindung mit Preußen abgelehnt hatte, blieb Friedrich nichts anderes übrig, als zu seiner Politik der Ruhe und Unthätigkeit zurückzukehren. Von einer Verständigung mit Frankreich so wenig als von einem Fürstenbunde war ferner die Rede. Der König beschied sich, den Ausgang der Krisis im Drient abzuwarten. Die Entscheidung erfolgte endlich, ungünstiger als Friedrich sie je befürchtet hatte. Am 8. Januar 1784 wurde, wieder zu Ainali-Kawak, ein Vertrag unterzeichnet, in Folge bessen die Pforte Krim und Kuban an Rußland überließ. Für Preußen lag die Bedeutung dieses Ereignisses darin, daß unter vereinter Mitwirfung aller großen europäischen Mächte, Rußlands und Oesterreichs, Englands und Frankreichs, mit alleiniger Ausnahme Preußens, ein entschei= dender Aft in der europäischen Politik, die Regelung der orientalischen Verhältnisse unternommen wurde. Preußen war von der allgemeinen Bewegung der europäischen Politik ausgeschlossen.

Dieser Vertrag von Linali=Kawak, der über das Schicksal einiger tausend Tataren und einiger wüsten Steppen Asiens ent= schieden hat, bildet auch einen Wendepunkt für die Politik Preußens und die deutschen Angelegenheiten überhaupt. Seit dem Frieden von Teschen waren alle Entwürfe Friedrich's gescheitert, alle seine Erwartungen getäuscht, alle seine Hoffnungen betrogen; er hatte in der weiten Welt nicht einen Alliirten. Sich gegenüber aber sah er das Haus Habsburg-Lothringen, im Bunde auf der einen Seite mit Rußland, auf der anderen mit Frankreich. Bis auf die Nachricht von dem Abkommen im Orient hatte er sich immer noch geschmeichelt, daß die europäischen Dinge eine Wendung nehmen würden, welche die eine jener Allianzen Desterreichs zertrümmere und Preußen selbst den Abschluß eines Bündnisses mit irgend einer Macht ermögliche. Jett erft erkannte Friedrich: Preußen stand allein in Europa. Was der König auch hätte unternehmen mögen, es schien keine Kombination zu geben, die er nicht schon versucht und die ihm nicht schon mißlungen wäre.

"Bir find — ruft Friedrich emmal aus — is fiolirt, daß wir nicht einmal eine Macht finden konnen, die uns auch nur den Schatzen einer Allian; darbietet" 5. Februar .

La sam dem König ein rettender Gebanke. Dit Leiterreich verfeindet, von England vernachläffigt, von Rugland verlaffen. von Frankreich gurudgewiesen, fab er keinen Rudhalt mehr für Breugen, als bei eben ben beurichen Guriten, beren Unterftugung er vorbem io gering angeichlagen hatte. Mochte auch ber Gegensatz gegen Joieph und besien Streben nach einem beherrschenden Einflug in Teutschland dem König den Gedanken an einen Fürstenbund zuweilen nabe gelegt haben, so ist er boch nicht eher ernitlich an die Berwirklichung desselben gegangen, als bis ihn die völlige Vereinsamung Preußens dazu gezwungen bat. Die Politit Friedrich's, Die fich fonit vorwiegend in ben großen Angelegenheiten Europas bewegt, wendet fich nun den deutschen Dingen zu, die fie bisher vernachläffigt bat. Der Fürftenbund. früher gleichsam als das Anhängsel zu einer ruffischen ober frangöstichen Alliang gebacht, wird nun ber Editein, auf bem Friedrich sein neues politisches System begründet. Er sucht die gegen Cefterreich opponirenden Elemente in Deutschland gu einem Bunde zusammenzufaffen, ber zugleich bie allgemeine Stellung Preugens in Europa und bie besonderen Berhaltniffe Deutschlands aufrecht erhalten foll. Denn um zu konferviren, nicht um zu reformiren, ist ber Fürstenbund gegründet; das war, wohin auch die Bestrebungen einiger beutschen Fürsten geben mochten, ber Gebante Preußens, bem sich Sachsen, Hannover und Mains angeschlossen haben.

So ist der deutsche Fürstenbund entstanden: gegenüber ben revolutionären und imperialistischen Tendenzen Joseph's ist er ein Alt der konservativen und territorialen Politik Friedrich's 1).

In den ersten Tagen des Februar 1784 kam die Nachricht von dem zweiten Vertrage von Ainali-Nawak nach Berlin; am 21. Februar

<sup>1)</sup> In einer Denkschrift bes mainzer Geh. Raths Deel wird dieser Gegensat der konservativen Haltung Friedrich's zu dem revolutionären Borgehen Joseph's besonders schön hervorgehoben (mainzer Archiv in Wien).

schreibt Friedrich, daß er in seiner einsamen Lage die letzte Zusslucht für Preußen in einem Bunde mit den deutschen Fürsten erblicke; am 6. März ist, wie bekannt, der Befehl zur Einleitung der nöthigen Unterhandlungen an Finckenstein und Hertzberg ersgangen.

König Friedrich an Graf Findenstein. 21. Februar 1784.

Tout ce que nous pouvons faire de mieux dans la situation où nous sommes, c'est de ne pas nous remuer et d'attendre tranquillement qu'il arrive un ou autre événement en Europe dont il faudra profiter tout de suite. J'avoue que je ne compte pas sur la Russie dans les premiers temps, car l'impératrice, son Bacounin, son Besborodko, et son Worontzow sont Autrichiens jusqu'aux bouts des ongles. Ainsi, à moins de se faire illusion à soi-même, en voulant se flatter, nous ne devons pas nous attendre à regagner cette puissance, à moins que le grand-duc ne vienne sur le trône. Vous aurez vu par la lettre du comte de Hofenfels combien la France est assujettie à la reine, et combien elle se laisse par conséquent gouverner par l'Autriche, de sorte que si même ces gens voulaient prendre des arrangements avec nous, on ne serait jamais sûr de son fait, vu que l'ascendant de la reine pourrait sans cesse intervenir à toutes les mesures qu'on pourrait prendre. Reste donc l'Angleterre. Or celle-là, dans la situation présente, n'a premièrement encore pris de forme, et en second lieu, quand on saura qui la gouvernera et que toutes les choses de cette machine seront arrangées, on n'en est pas moins informé de l'épuisement où elle se trouve actuellement et de son état de faiblesse, qui l'empêchera de se mêler des grandes affaires. du moins pour un temps. Je ne parle ni de la Suède ni du Danemark, qui sont des êtres sans énergie. Restent donc uniquement les princes de l'Empire. Or de ceux-là, il serait possible de faire une alliance avec les Hanovriens, les Hessois et les Brunswickois, peut-être avec Bamberg, Würzbourg, Fulde, Paderborn, Hildesheim et toute cette partie septentrionale de l'Allemagne; peut-être y pourrait-on joindre l'électeur palatin, s'entend si le présent venait à mourir, et que le prince de Deux-Ponts parvînt à l'électorat. Il faudrait former une confédération de tous ces princes, uniquement dans le but de soutenir le système de l'Empire tel qu'il est à présent; et je confesse que si les choses devaient en venir à une guerre, qu'il faudrait se préparer pour mettre ces gens en jeu et leur payer des subsides, ce qui ne serait pas impossible. Voilà tout ce qu'il y a moyen d'imaginer jusqu'ici. Pour donnerquelque tournure à tout cela, et autant qu'on peut juger pour l'avenir si l'Empereur nous en veut, ce sera lui et la Russie qui s'en mêleront. La France ne voudra point agir. Ainsi, moyennant le secours de tous ces princes de l'Empire, nous pourrons encore trouver moyen de nous tirer d'affaires, et nous opposer aux masses formidables que les deux cours impériales pourraient nous opposer; mais passé cet expédient là, je n'en connais point d'autre....

### IX.

# Alsieri und der nationale Ausschwung Italiens.

Von

# Smil Reuerlein.

Der Graf Vittorio Alfieri aus Asti in Piemont hat sein Grabmal in der Kirche Santa Croce in Florenz, woselbst er gestorben ist, zwischen Macchiavelli und Michelangelo bekommen. Ob, wie weit er dieser Ehre würdig war? Das ist eine Frage, welche die folgenden Blätter beantworten sollen. Zunächst möge konstatirt werden, daß das, was eine Privathand an ihm gethan hat, die öffentliche Meinung genehmigt, daß der Pietätsakt der Gräfin v. Albany, ihrem großen Freunde durch Canova ein Monument zu setzen und es ihm neben den Größen der Nation anzuweisen, durch das Votum der Mit = und Nachwelt eine ge= wisse Sanktion erhalten hat. Vor allem zögert jener Sohn Albions, der gleich einem Eingeborenen den Druck Italiens in der Restaurationszeit mitfühlte und ihn auf dem Wege der Kon= spirationen mitentsernen wollte, Lord Byron, nicht, sich an dem in Frage stehenden Quadrat in Santa Croce, weil es vier Größen gleichen Werthes einschließe, zu waiden 1). Wenn in Deutsch=

Hier ward die Gruft erschen Angelo's, Alsieri's und für dich, Stern Galileo, einst getrübt durch Wehen! Hier hieß die Erd' in Staub auch Wacchiavell vergehen. Das sind vier Seelen, die gleich Elementen Die Schöpfung liesern könnten.

<sup>1)</sup> Im Child Harold 4, 54 f.:

land neuerdings der verdienstvolle Geschichtschreiber des Dramas, I. L. Klein, Alfieri seinen ausgezeichneten Ehrenplat theils wegen mangelnden Martyriums, theils wegen besefter Blätter in seinem tragischen Lorbeerkranz bemängeln will1), so ist er dort auf die mildere Zeit des 18. Jahrhunderts, die keine Martyrien drastischer Art erforderte, hier auf die Gesammtwirksamkeit des Mannes zu verweisen. Demzufolge charakterisirt ihn Gervinus überall als den Vater der politischen und mehrfach auch der literarischen Bewegung in dem Italien vor 1859, und Wegele sagt geradezu in Dante's "Leben und Werke": "Zwei Jahrhunderte vergingen, che Dante geistesverwandt und cbenbürtig Michelangelo erstand, der ihn vollständig begriff. Und wieder sind Jahrhunderte vergangen, bis ein Mann wie Alfieri kam, in dem der Same Dante's aufzuleben schien." Daß französischerseits aus dem Munde Bille= main's2) die bahnbrechende Bedeutung Alfieri's uns weniger laut entgegentönt, darf uns gegenüber dem Berfasser des Misogallo und angesichts der dargebotenen Gelegenheit, dem italienischen Dichter eine starke Abhängigkeit von Frankreich nachzuweisen, nicht befremden. Aber wenn wir die eigenen Landsleute des Dichters hören, da sind wärmere und kühlere Verehrer in der ehrendsten Auszeichnung des Mannes einig. Dem Silvio Pellico konnte mit nichts größere Freude gemacht werden, als mit des Dichters hinterlassener Taschenuhr. Ugo Foscolo feiert in den sepolcri den heiß erglühenden Patrioten, den er selber als jung fleißig nach Santa Crocc wandeln sah, um dort sich "inspiriren" zu lassen, wie einen Heiligen. Massimo d'Azeglio in seinen Ricordi fagt ihm nach: "Das größte Verdienst dieses hohen Geistes war, daß er Italien metastasianisch traf und es alfierisch zurückließ, daß er gewissermaßen Italien entdeckt und die Idee zu einer italienischen Nationalität angeregt hat8)." Leopardi, wie sich nicht anders erwarten ließ, verherrlicht in der aus Anlag der neuentdeckten Bücher Cicero's de republica an Angelo Mai gedichteten

<sup>1)</sup> Gesch. bes Dramas 6, 2, 252 f.

<sup>2)</sup> Cours de littérature française 1838. 9-11 leçon.

<sup>3)</sup> Bgl. seine Erinnerungen. Autorisirte Uebersetzung 1869. S. 37. 112.

Canzone den "trotigen Allobroger, nach Tasso den ersten dem italienischen Namen wieder Ebenbürtigen, auf den Mannestraft nicht von dieser müden, dürren Erde, sondern vom Himmel sich in die Brust herniedersenkte", um mit der Apostrophe zu schließen: "Mein Bittorio! das war für dich keine Zeit und kein Boben; andere Jahre, anderer Sitz gebührt hohen Geistern!" Ippolito Pindemonte preist ihn im Prolog zur Tragödie "Arminio" als den hohen Sänger, der Roms und Griechenlands Freiheitshelden zum Staunen der Griechen und Römer selber über ihr geschicht= liches Maß erhoben hat. Cefare Balbo 1) schreibt ihm eine Dante'sseele und eine Dante'snacheiferung, die Erfrischung der ganzen Literatur mit seinem derben, urwüchsigen Wesen (rozzezza, durezza paësana), die Heranziehung der ganzen damals erstehenden Generation zum Guten, wol auch mitunter zum Schlimmen zu. Und wenn Manzoni2) ihm wenigstens gelegentlich bezeugt, daß Italien ihm mit größter Deferenz sein Ohr geliehen habe, so erkennt ihn der zur Rettung Italiens die vereinigte Macht des patriotischen Laienthums und des kosmopolitischen Klerikalismus aufbietende Gioberti<sup>3</sup>) als den Choragen des ersteren, als neuen Dante an, der das Laienthum auf die Bollfraft seines Prinzips wieder zurückführte und die damalige Welt der italienischen Con= ceptionen, Ideale, Hoffnungen schuf 4).

<sup>1)</sup> Vita di Dante 1839. 2, 443 ff.

<sup>2)</sup> im Briefe sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie am Schluß.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prolegomeni del primato morale e civile degli Italiani 1846 p. 307 ff.

<sup>4)</sup> Wir können uns nicht versagen, Sismondi's abschließende Zeichnung über Alsieri (de la litterature du midi de l'Europe 1813 p. 49) einleitungs= weise hier beizusehen: "Bloße Auszüge aus A.'s Selbstbiographie geben aber keine Idee von der schäumenden Ungeduld, die ihn vorwärts nach einem Ziele trieb, das er nicht zu unterscheiden vermochte, von dieser schmerzlichen Unruhe einer in allen Banden der Gesellschaft, in allen Lagen, in allen Ländern be= wegten Seele, von diesem herrischen Bedürsniß nach etwas Freierem im Staate, etwas Tropigerem im Manne, nach mehr Hingebung in der Liebe und Ge= müthössülle in der Freundschaft, von diesem Eiser um eine andere Existenz, ein anderes Universam, das er umsonst mit der Raschheit eines Kuriers von einem Ende Europas zum anderen suchte und in der wirklichen Welt nicht sinden

Diesen Urtheilen zufolge läuft die allgemeine Taxation in der Literatur = und Kulturgeschichte für Alfieri auf eine epoche= machende Stellung in Literatur und Leben seiner Nation, wie sie seit Jahrhunderten von keinem Dritten eingenommen worden ist, hinaus. Man kann es, wie Gervinus thut, im einzelnen versuchen, die Impulse namhaft zu machen, die von Alsieri, ent= sprechend der von ihm mehrfach') ausgesprochenen Ahnung, auf die Generation des 2., 3. und 4. Jahrzehnts in unserem Jahr= hundert und auf deren politische Haltung ausgingen: für uns gilt es, darüber nachzuforschen, wie er es überhaupt zu seiner voraussichtlich nachhaltigen Stellung unter den ersten Autoritäten Italiens gebracht hat. Und da werden wir nicht fehlgreifen, wenn wir die Behauptung voranstellen, daß die Bedingungen jeiner wunderbaren Gewalt über die Gemüther der Mit= und Nachwelt, soweit sie in ihm lagen, eben so sehr sein persönliches Beispiel als seine reellen Leistungen gewesen sind. Zu gute kam ihm dabei die allgemeine Pietät, in der sich Italien gegen seine großen Männer auszeichnet. Nicht als ob sich nicht schon bei seinen Lebzeiten Stimmen hätten vernehmen lassen, die ihre nicht unbegründeten Ausstellungen gegen seine Handhabung des Kothurns in stachelichten Satiren ihm in's Gesicht geschleubert hätten2); aber in der Hauptsache blieb doch der ehrfurchtsvolle Ton der Calsabigi und Cesarotti gegen den Neubegründer der italienischen

tonnte, von diesem Durst endlich, den er nach der poetischen Welt empsand, ehe er sie kennen gelernt hatte, und den er erst befriedigte, wo er, gewißigt durch die ersten Passionen seiner Jugend, seine Gedanken der neuen Welt zuskehrte, die er in seinem eigenen Schooße erschuf und seine Seelenunruhe mit der Produktion seiner Meisterwerke, die seinen Namen unsterblich machen werden, stillte.

<sup>1)</sup> So im Eingangssonett zu della tirannide, wo er sich an die Nachstommenden wendet, welche die Freiheit einen Theil ihres Lebens nennen; in den Rime (opere postume Londra 1804) 41: er beruhigt sich darüber, daß er ungeachtet seiner Geburt im unfreien Lande doch eine freie Seele habe, deren Produkte nicht sterben oder eines Tages wieder auferstehen werden; Epigr. (opere varie phil. politice 1802. 3, 279) 18: Die Leute sinden mich dunkel? Mich wird die Freiheit klar machen!

<sup>2)</sup> S. Alfred v. Reumont, die Gräfin v. Albany. 1860. 2, 344 ff.

Tragit vorherrichend! und der Rame des Patrioten deckte vollzwiche Rängel des Schriftitellers: die giftigen Recensenten wurden leicht von dem einstimmigen Zeugniß, das die Ration für ihren großen Zohn ablegte, überichrieen. Kein Bunder! wenn selbst der große Geächtete Europas, Ginseppe Razzini, bei seinem Tode von dem italienischen Parlament durch Erhebung von den Zisen geehrt worden ist.

Die Leistungen, die ein Menich auszuweisen hat, sind eber wägs und meßbar, als es der Eindruck ist, den er von seiner Periönlichkeit zurückgelassen hat, da dieser nicht bloß von ihm selbit, sondern auch von den Waßstäben des Publikums abhängig ist. Deswegen und weil es heißt: aus ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sangen wir gebührend mit dem Autor Alsieri an, um mit dem Wenschen Alsieri zu schließen.

"Die brünstige Liebe zum Schönen hat", wie er selbst in den Rime 10 (op. post.) sagt, unseren Schriftsteller "alle Stadien der Produktion: mit der Lyra, mit dem Soccus, mit der Peiriche, mit Prosa, od er gleich zu allen gleich ungeschickt ist, durch machen lassen"; in restringirender Weise (Rime 12) die Sache beshandelt, hat ihn "von der Geschichte der schwere Ballast, den sie mit sich führt, von Darstellungen der nackten Wirklichkeit, außershalb etwa der Komödie, sein individueller Geschmack abgeschreckt. Dasur aber sind ihm die den Schreiber und Leser mit einander emporhebenden Fächer der Tragödie und des Epos, der Rede und des vollsaktigen Philosophirens mundgerecht gewesen". Indem wir diese Erzeugnisse unter der allgemeinen Rubrik prosaischer und poetischer Schriften unterbringen, beginnen wir mit den prosaischen; in ihnen läßt sich wegen der von der Prosa gebotenen Klarheit und Präcision unser Mann am sichersten erkennen.

Das umfangreichste ist die Selbstbiographie: Vita di Vittorio Altieri da Asti scritta da esso, in zwei Absätzen, 1788 und 1803, von ihm verfaßt, bezeichnenderweise für den Mann, der, wie wenige, die Welt immer im Klaren über sich selbst zu er=

<sup>1)</sup> So schon bei Signorelli storia de' teatri 1789 p. 206 ff. und addizione alla storia de' teatri 1798 p. 238.

halten bemüht war, bis sechs Monate vor seinem Lebensende fortgeführt. Schätbare theoretische Beigaben zu seinen drama= tischen Produkten sind mehrere Einleitungen und regelmäßige eigene Gutachten über die einzelnen Stücke, die Antworten des Dichters auf die Hauptrecensionen seiner Dramen von Calsabigi und Cesarotti, die kleinere Abhandlung über die komische Kunst in Italien und der größere Rechenschaftsbericht über seine tra= gischen Schöpfungen am Schluß der Tragödien. Gin Denkmal, einem verstorbenen Freunde, dem Franzesco Gori von Siena, gesetzt, ist der Dialog: "die verkannte Tugend" (la virtù sconosciuta). Die eingreifendste Prosaschrift ist della tirannide libri due, verfaßt 1777, unverändert erschienen 1783, ein ful= minantes Pamphlet, gegen das Königthum geschleubert, zu dem der fingirte Panegyricus des Plinius an Trajan, wo dieser Kaiser des Plinius beredt vorgetragenen Antrag, unter Abdikation von dem Imperium sich zum ersten Bürger Roms zu machen, mit Rührungsregungen und mit — Behalten des Imperiums erwidert, einen satirischen Anhang bildet. Weniger aber mit mehr Feinheit und mit mehr Reife des Urtheils aus= gearbeitet ist del principe e delle lettere 1784, ein Pendant zu Rousseau's Abhandlung sur les sciences, ein Vorschlag zu einer Literaturreform gegenüber der Rousseau'schen Negation der Literatur, dem zum mindesten so viel Beachtung beim Publikum aller Zeiten gebührt, als der letteren.

Gervinus und Franzesco de Sanctis') behaupten, in Alfieri habe der politische Gedanke Macchiavelli's gezündet. Unleugdar; es spricht dafür seine warme Parteinahme für den Mann, der den Bölkern die ehrgeizigen und absichtlichen Grausamkeiten der Fürsten enthüllt habe, und sein Vorwurf gegen das geknechtete Italien, seinen einzigen echt politischen Philosophen nicht zu kennen. Aber an einer Stelle, an der wir es zuerst vermuthen würden, knüpft er gerade an den florentiner Staatssekretär nicht an. Fast nirgends') zeigt er sich über die Fremdherrschaft

<sup>1)</sup> Storia della letteratura italiana 1870. 2, 432 ff.

<sup>2)</sup> del principe e delle lettere 2, 9.

<sup>3)</sup> Nur Sonetti (opera varie phil. politice Tom. 3) 163 wird bedauert,

erbittert, wenn es nicht die literarische ist. Im Gegentheil, wo er das Fürstenthum persönlich angreift, da sind es einheimische Fürsten, wie die Medicis 1), denen seine Angriffe gelten. scheint, der Piemontese, weil er nur eine einheimische Dynastie zu tragen hatte, habe diesen Schmerz seines Macchiavelli weniger Aber in der allgemeinen Behandlung des politischen Problems steht er auf den Schultern des 2½ Jahrhunderte älteren Meisters. Beide, als Italiener nicht gewohnt, die Dinge erst naturrechtlich zu erörtern, wie es Hobbes, Grotius, Rousseau thun, nehmen den Staat als etwas Thatsächliches und denken nicht daran, ihn oder eine Organisation desselben erst prinzipiell zu begründen. Also zeichnet Macchiavelli dem Fürstenthum, das zu seiner Zeit eine Wahrheit ist, den Weg vor, den es seinem Begriffe nach nothwendig nehmen muß; es ist der Weg der Ge= waltsamkeit. Für Alfieri ist die absolute Monarchie keine Wahr= heit mehr. Theils ist die Zeit darüber hinweggegangen und ein Metastasio darf es wagen, in seiner Clemenza di Tito den Großen der Erde zu einem wolwollenden, menschenfreundlichen Regiment zuzusprechen, theils geht der auf Macchiavelli zurück= greifende Gedanke in dem Schüler nicht bloß über das Prädikat, die Absolutheit, sondern auch über das Subjekt selber, die Herr= schaft des Einen "), weg. Der Verfasser des principe war, Zeug= niß davon sind seine discorsi, mit dem Herzen ein leidenschaft= licher Republikaner, und es war deswegen von Alfieri nicht zu viel geschlossen, wenn er die stillschweigende Alternative seines Lehrers: entweder Fürstenthum mit Ziehung der äußersten Kon= sequenzen der Gewaltsamkeit oder keines, d. h. Republik, beim Abgängigwerden der ersteren Position für die zweite und damit

daß Italien nicht von den Gothen völlig geräumt ist, die der Verbreitung des einzig woltönenden Arno-Idioms im Wege stehen.

<sup>1)</sup> Wenn man auch Platen über die Medicis sich stark aussprechen hört, so kommt man fast auf den Gedanken, die beiden Herren Grafen haben auf dieses bürgerliche Geschlecht von Haus aus herabgeschen.

<sup>2)</sup> Caluso reassumirt im Schlußworte zur Selbstbiographie A.'s die Neberzengung des Freundes dahin: er glaubte an keine bürgerliche Freiheit, so lange nur ein einzelner das Recht, zu wollen, hat.

gegen jeden Kompromiß mit dem Königthum und für den einsigen zur Republik führenden Weg, die Revolution, entschied. Aber ein anderes war nun, im 18. Jahrhundert, Wahrheit gesworden, und das ist die Wacht der öffentlichen Meinung, wie sie in der Literatur der Völker vertreten ist. Indem Alsieri mit ähnlicher Energie, mit der Macchiavelli die Theorie von der an keine Schranke sich bindenden Gewaltherrschaft durchführte, die Rechte der idealen Herrscherin im Leben des 18. Jahrhunderts, der Literatur, versochten hat, hat er, wenngleich weniger beachtet und weniger darob beschrieen, eine ähnlich eingreisende Frage wie Macchiavelli aufgestellt und gelöst. Er ist der kräftigste Anwalt sür den notorisch hauptsächlichen Coöfficienten der französischen Revolution, für den mächtigsten Hebel der Erneuerung und Versiüngung des modernen Europa geworden. Man sieht, wie zusweilen Italiener die Parole der Kulturbewegung ausgeben.

Die Tyrannei, die in della tirannide bekämpft wird, ist nicht bloß in dem landläufigen Sinne einer thatsächlichen Geswaltherrschaft, sondern überhaupt in dem Sinne eines undesschränkten, ob so oder so verwendeten Gewaltbesitzes zu nehmen. Dieser Besitz ist allemal da vorhanden, wo ein Regiment, es bestehe in mehreren oder nur in einem, nur daß der letztere Druck intensiver ist, mit den Gesetzen nach Belieden umspringen kann, ohne Strase besürchten zu müssen. Tyrannei hat also statt, wo der Gesetzeber zugleich Gesetzeserekutor ist oder wo der Gesetzeserekutor von deren Exekution dem Gesetzeskreizer keine Reckensichaft ablegt (1, 1 f.). Dieser Stand der Dinge wird von dem Verfasser in dreisacher Hinsicht in Anspruch genommen:

er widerspricht dem Vernunftrecht;

es ist eine psychologische Nothwendigkeit, daß er eine Menge Druckes erzeugt;

er macht das bürgerliche Gemeinwesen, das allein bei der Republik verbürgt ist, unmöglich.

Alsieri ist nicht Philosoph genug, um die Sache des Natursrechts gegen den Absolutismus in methodischer Weise führen zu können. Wol aber theilt er ganz die pietätslose naturrechtliche Anschauung des philosophischen Jahrhunderts, welche nur mit der

Revolution endigen konnte. Er schreibt der Fürstenmacht eine rein imaginare Grundlage zu, die mit Wegnahme der reellen Stütze im Militär jogleich erschüttert wäre, meint, der gute Tyrann müsse der Illegitimität seiner absoluten Autorität sich bewußt jein; er nennt den principe den Ujurpator des koitbaren Gutes der Unterthanen, nämlich der freien Berfügung über Bermögen, Ehre, Leben (1, 3), den Räuber der heiligsten Praroga= tive des Menschen (1, 16). Er hält dem Ansinnen, der Unterthan soll seine Ehre darein jetzen, dem Fürsten Treue zu be= wahren, die Instanz entgegen: und doch hat dieser dem Unterthan in einer Reihenfolge von Generationen jein Treuewort gebrochen; ja, er bricht in die Worte aus: was? Privatfränkungen im Dienste des Fürsten rächen? warum nicht alles thun gegen den Tyrannen, der unaufhörlich alle zusammen und im höchsten Grade fränkt? Was? jo hartnäckig eine blinde Treue dem Feinde von allen halten? warum nicht mit gleicher Zähigkeit und mit einsichtsvollerer Gesinnung sie den heiligen, zerbrochenen Rechten des Menschen schwören und halten? (1, 10.)

Daß sich in der Monarchie Druck auf Druck häufen muß, das ergiebt sich für Alfieri aus der Basis derselben. Wenn der Vorkämpfer des beschränkten Königthums, dieses Undings, das ja die Alleinherrschaft aufhebt (1, 2), wenn Montesquieu die Monarchie auf die Ehre stütt und damit das moralische Band zwischen Herrn und Unterthanen in ritterlicher Weise konservirt: unscrem Denker däucht dies eine ideale Vorstellung, die er durch die nüchterne Begründung der von ihm Tyrannei geheißenen Monarchie auf die Furcht seitens des Unterdrückten und des Unterdrückers ersett. Damit ergiebt sich für A. nur ein äußerliches, theils bloß physisches, theils seelisch unreines Bindemittel zwischen Herr und Volk, und es wird Sorge bafür getragen, daß ja kein innerliches, kein moralisches Band zwischen beiden Theilen, das von dem einen oder anderen aus angeknüpft werden wollte, sich einschmuggle. Zu seiner Nothwehr muß der Herr die Zügel an= ziehen, da er dem von ihm verdienten und gefühlten Haß seiner Unterthanen zuvorkommen muß, und deren Zittern vor ihm ist das Band, das sie mit ihm zusammenhält. Ein etwaiges Wol=

wollen des Herrschers ist nicht vorhanden, da er aufrührerische Köpfe nur haffen, Zudringliche nicht und Unbekannte nur so lieben kann, wie man dressirbare Thiere, Hunde und Pferde liebt (1, 17), oder aber dasselbe erleidet wesentliche Restriktionen: mögen auch seine Handlungen ihm keine Ursache geben, sich fürchten zu müssen, sein unberechtigter Machtbesitz ist Ursache genug dazu; möchte er auch für sich eine unumschränkte Gewalt aufgeben wollen, er glaubt es aus Rücksicht auf die Nachfolger nicht zu dürfen; eine Ausdehnung seiner väterlichen Fürsorge über das materielle Wol der Unterthanen hinaus auf deren sittliche und geistige Hebung würde seine ganze Herrschaft gefährden; schlimme Rathgeber thun das Ihre, ihn zu täuschen, und er selbst schafft gewiß das Heer, wenn er es auch auswärts nicht braucht, zu Hause nie ab. Ebenjo ist es nach unten. Es darf nicht der Günstling, da bei ihm in der Unsicherheit seiner Stellung nur seine Selbstsucht, nicht aber seine Liebe zu dem Fürsten Bestand hat (1, 16), es darf auch nicht der sogenannte Soldatenmuth als Beweis einer innerlichen, sittlichen Solidarität angeführt werden: was man so heißt, ist theils natürliche Herzensrohheit und Prahl= sucht, theils die Angst, von den fürstlichen Aufpassern wegen Feigheit denuncirt zu werden (1, 3). Ueberhaupt ist in der Monarchie aller öffentliche Dienst Fürstendienst, d. h. ein der Privatperson des Fürsten und nicht dem Gemeinwesen geleisteter Dienst. Ein Umstand, der besten Falls, und wäre der Fürstenrathgeber ein Sully bei Heinrich IV., zu einer mehr oder weniger fügsamen Fürstendienerei, aber auch zu etwas Schlimmerem, zu Befriedigung der Ambition durch den Versuch, die unumschränkte Gewalt des Tyrannen selbst an sich zu reißen und die eigene Furcht durch Verhundertfachung derselben bei anderen zu bannen, und damit auch zum Wettlauf um den Posten des Premierministers führt (1, 4-6). Ergiebt sich hieraus schon genug und über= genug Druck für die Unterthanen, so steigert sich derselbe durch die Einrichtung des stehenden Heeres, dieses Staates im Staate, dieses mitten hinein in das bürgerliche Gemeinwesen getriebenen Reiles, dieses Henkers des Volkes, der auch noch an dessen Mark faugt und dasselbe von seinem natürlichen Posten, seine Selbst=

vertheidigung in die eigene Hand zu nehmen, verdrängt (1, 7). Andere Stützen der Tyrannei, wie sie in dem zum Hofadel, über= müthig nach unten, unterwürfig nach oben, erniedrigten erblichen Abel (1, 11) und in der Förderung der politisch konservativen und die Masse in ökonomischer Abhängigkeit von sich erhaltenden Geldaristokratie (1, 13) liegen, werden noch weit überboken von der besonders schwer auf dem Volke lastenden Solidarität zwischen der Tyrannei und der Kirche. Während im Alterthum durch die Vorstellung von einem Götterkollegium der republikanische Gedanke gefördert wurde, so wird im Juden = und Christenthum durch die Unterwerfung von allem unter einen Gott der monar= chische Gebanke gepflegt. Der blinde Gehorsam, den das Christen= thum im Gegensatz gegen das Heidenthum, das einen frischen Patriotismus geweckt hat, empfiehlt, kommt auch der Stellung des Tyrannen zu gute. Aber ein Zweig der christlichen Kirche, die katholische, steht mit der Knechtung der Völker in einem be= sonders nahen Zusammenhang. Ueberall, wo die Trennung von der bisherigen Kirche, die Reformation, Eingang fand, in der Schweiz, Holland, England, Deutschland, Neu-Amerika, gedieh die bürgerliche Freiheit, während "beim Abfall der Niederlande Flandern mit den fett gewordenen Priestern auf dem Wege zur Freiheit und zur Häresie nicht mehr nachkommen konnte". Dem Katholicismus müssen, wie der Verfasser des Näheren, speziell bereits den irrthumslosen Papst wegen seiner tief einschneidenden praktischen Konsequenzen brandmarkend, nachweist, die sechs Ringe der heiligen Kette, nämlich: Papst, Inquisition, Fegfeuer, Beichte, unauflösliches Chesakrament, Priestercölibat, nur dazu dienen, die profane desto fester zu schmieden 1) (1, 8).

Wenn im Bisherigen schon der Gewaltherrscher gehörig in

<sup>1)</sup> Wie der Freisinn des Katholiken Alsieri in diesem ganzen Abschnitte anzuerkennen ist, so ist auch die Feinheit des Blickes, mit der er dennoch auch das Faule in dem Frieden zwischen Despotismus und Klerus bei dem Ause einandergehen der Lebensgesetze beider Gebiete durchschaut. Er weiß gar wol, daß die Kirche, damit sie ihren geistlichen Bannstrahl dem weltlichen Regiment zur Verfügung stelle und von ihrer Wacht, den Keligions und sogar den Freiheitssanatismus auszuwecken, keinen Gebrauch mache, gehätschelt werden muß.

die Enge einer Sonderstellung hineingedrängt, vom Volke isolirt worden ist, so steigert sich dieses sein außer dem Gesetz Erklärt= werden noch durch einen Blick auf die Stellung, in die bei diesem Stande der Dinge die Regierten versetzt sind. Sie, die Ge= knechteten, haben Unrecht, wenn sie als Angehörige eines größeren Staates sich über die Angehörigen eines geringeren hinaufstellen. Der Franzose und Spanier, der sich über den Portugiesen und Neapolitaner hinaufsett, ist gleich dem Thiere, das sich rühmt, einer Heerde von 1000 und nicht bloß, wie ein anderes, einer von 10 anzugehören. Die eigentlichen Bedingungen eines Ge= meinwesens, das sich über eine Heerde, einen Haufen erheben würde, der politischen, ja auch nur der allgemein menschlichen Verbindung fehlen der Monarchie. Es ist eine arge Begriffs= verwirrung, Gesetz zu nennen, was nur Verfügung des Herrschers ist, non Vaterland zu sprechen, wo die natürlichen Rechte des Menschen nicht dürfen frei ausgeübt werben, von einem Senat zu reden, wenn der Fürst seine Werkzeuge in ein Conseil zusam= mengebracht hat (1, 10). Die Gründung eines Familienstandes in der Monarchie ist unrathsam, da beides gleich bedenklich ist, scine Kinder zum Denken, wie sie zum Dienen zu erziehen, be= sonders auch die Unbeslecktheit des Weibes seitens des Herrschers gefährdet ist. Daß bennoch in der Regel ein Beitrag zur Permanenz der Knechtschaft in unglücklichen Nachgeborenen gegeben wird, das kann nur aus dem Pessimismus der Armen, aus dem Gitel= keitswahn des Reichen von der Nothwendigkeit ihres Geschlechts, aus der überwältigenden Stärke des Naturtriebes erklärt werden (1, 14). Die natürlichen Uffekte mussen in der Monarchie Noth leiden: keine Liebe zum Baterland, das nicht besteht, zu nächsten Berwandten, die uns nicht zu eigen ober uns nicht gesichert sind, zu Freunden, die einen so leicht verrathen können, nichts als Liebe zur eigenen physischen Existenz! Wie anders gestaltet sich dies alles in der Republik, für die Alfieri sich gern auf das Alterthum beruft, wo alles in der rechten Ordnung hinter einander kommt: Baterlands =, Familien =, Selbstliebe, wo kein Haß und keine Furcht das Regiment und die Bürger aus einander hält, da hier das unpersönliche Gesetz und die Handhaber desselben, die wegen ihrer Vielheit und wegen ihres häufigen Wechsels gar nicht gesaßt werben können, herrschen (1, 3), wo nur das Verstienst etwas gilt, das maßgebende Urtheil des in seiner Gesammtheit nie zu betrügenden Volkes liegt und die Remuneration nicht eine vom Fürsten willkürlich ertheilte Scheinehre, sondern eine auf Grund wirklicher Leistungen für das Ganze vom Volke verfügte Ehrenerweisung ist (1, 5. 10). Wol möchten auch in den Freistaaten die Leidenschaften mitsprechen; aber das Gelüste nach übermäßiger Gewalt kommt bei dem dortigen Wechsel der Nemter und bei der Verantwortung vor dem Volke zu kurz (1, 5), der Geldliebe kann dadurch gesteuert werden, daß die Reichen zu Verwendung ihrer Gelder auf öffentliche Werke in Anspruch gesnommen werden, dem Luxus dadurch, daß nur ein standessgemäßer Auswand und kein höherer gestattet wird (1, 13).

Das zweite Buch der Schrift della tirannide beschäftigt sich mit dem Verhalten der Unterdrückten zu der Gewaltherrschaft. Der Einzelne hat eigentlich nur die Wahl, nicht zu leben und bloß zu vegetiren. Rathschläge für den Ehrenmann sind: Wegbleiben aus der Atmosphäre des Tyrannen, seinen Mund sich nicht zubinden lassen, sich auf den Tod eines Thrasea und Seneca gefaßt halten, im gegebenen Fall nicht zwar Kränkungen an (Icld und Gut, wol aber solche an der Ehre und der Familie, Glieder derselben mit dem Tode haben büßen durch die Privat-Vendetta zu rächen und es darauf ankommen zu lassen, daß eine etwaige stille Verschwörung der Geister auf diesem Wege zum Ausbruch komme (2, 1-5). Freilich ist dieser Ausbruch erst gesichert, wenn das Bewußtsein der Unerträglich= feit des bestehenden Druckes vorhanden ist. Dieses Bewußtsein wird — eine stehende Klage unseres Autors! — da, wo die Tyrannei festgewurzelt ist, nicht so leicht kommen; man wird das= selbe wo möglich seitens der Tyrannen durch lindernde Mittel zurückdrängen wollen. Aber man lasse sich dadurch nicht beruhigen: es giebt auch ein langsames Sterbenlassen an der Korruption und eine Entmannung, die von der Korruption aus= geht, und der Verlust dessen, was der Seele ihren Werth und Aldel giebt, wird nicht aufgewogen durch das Behaltendürfen des leiblichen Daseins und Wolseins. Aber gerade auch in der Hand des Tyrannen liegt die Beschleunigung der Umstimmung der zahmen öffentlichen Meinung, nämlich in der Steigerung seiner Grausamkeit, Ungerechtigkeit und Schamlosigkeit; denn der Umschwung der politischen Denkweise in der Masse auf dem Wege des Denkens und Schreibens der wenigen dazu Berusenen steht immer nur in ferner, unsicherer Aussicht. Ist aber die Tyrannei zerstört und die Freiheit da, dann gilt es, um dieselbe zu bessessigen, bei den tiesen Wurzeln, welche die Tyrannei noch hat, auch vor strammer Härte und sogar vor periodischem Blutversgießen, das manche größere Uebel abschneiden und von der einstigen Generation freier und tugendhafter Männer den Freiheitshelden gedankt werden wird, nicht zurückzubeben (2, 5—8).

Der Umstand, daß die Presse angesichts der großen Masse des Volkes der Revolution nicht schnell genug in die Hände arbeiten kann, läßt unseren Freund laut seiner drei Bücher del principe e delle lettere 1784 ihren Beitrag für die ersehnte Zukunft nicht übersehen. Ist sie doch an und für sich eine Waffe, die an Macht, Schrecken, Wurfkraft das Scepter und das Schwert des Fürsten überragt (2, 13). Die Sache ist nur die, daß das Haupterforderniß der rechten Presse, die Unabhängigkeit, in den absoluten Monarchien, für welche es gesunde Politik ist, im Interesse der Selbsterhaltung die Schriftsteller zu protegiren, zu unterhalten, durch Prämitrung zu knechten und damit den Wissenschaften Kraft und Renommée unter gleichzeitiger Infamirung der belohnten Gelehrten zu entziehen (1, 7), nicht vorhanden ist. Fürstenthum und eine Literatur, wie sie sein soll, eine Veredlerin des Affektlebens, eine richtige Lenkerin des Willens, eine Erzeugerin von Ideen und Idealen für Kopf und Herz, eine Belehrerin über die heiligen Rechte der Menschenbrust (1, 3) sind ein für allemal nicht mit einander vereinbar (2, 3). Daher ergiebt sich für Alsieri das Dilemma, von dem der eigentliche Inhalt der vorliegenden Schrift, Erörterung des Zusammenhangs zwischen den Staatsformen und dem Kulturleben, durchdrungen ist: eins oder das andere, entweder Monarchie und monarchische Protektion des Geisteslebens, bei welcher wol exakte Studien (3, 3), sowie bildende und tönende Künste (2, 5) eine sachgemäße Försterung und weichliche Poëterei ihre Anerkennung (1, 3. 10) finden mögen, aber in den idealen Gebieten der Poësie, Beredsamkeit Philosophie eine Entmannung (2, 4) eintritt, oder eine Kückskehr zu jener Staatsordnung, die der Geschichte zusolge die ganze Krastentwicklung des idealen Triebes in der Literatur verstürgt (3, 6 f.; 2, 10), Kückschr zu der Staatsordnung des Altersthums und des mittelalterlichen Italiens.

Nun aber liegt die Sache nicht so, daß man einfach Mon= archie und Verkümmerung der Geistesfreiheit liegen lassen und nach der Republik und der von ihr verbürgten Emancipation des Geistes greifen dürfte. Vielmehr soll erst auf dem faktisch bestehenden Boden der Monarchie die politische Freiheit ange= bahnt und der Rechtsanspruch des höheren Geisteslebens erst erfämpft werden (3, 9; 2, 10-12). Damit ist die ganze Frage, von der es sich handelt, auf das Individuum, das einen litera= rischen Beruf in sich fühlt, gestellt. Um aber einem solchen Be= rufe sich zu widmen, dazu ist vor allem äußere Unabhängigkeit, wie Wolhabenheit sie verleiht, nöthig. Sonst ist zu fürchten, daß die Noth den Schriftsteller dem Fürsten in die Hände treibt und daß man, um eine erhabene Laufbahn zu verfolgen, moralisch sich erniedrigen muß (2, 1; 3, 6). Doch ist dabei nicht außer Acht gelassen, daß bescheidene Ansprüche, die man an's Leben macht, hier auch nachhelfen können (3, 6. 11). Dann aber be= darf es auch innerer Selbständigkeit: eine tüchtige Selbstachtung, um den moralischen Muth zu haben, die Welt zur Tugend aufzurufen. ein volles Pathos, um die heutzutage erforderliche Stentorstimme zu besitzen, ein Hochgefühl von der eigenen Mission als eines Sprechers der Mehrzahl — der Nullität des Fürsten gegenüber. Eine gänzliche Unterdrückung der freien Meinungsäußerung ist nicht zu fürchten; es besteht Freizügigkeit; wird ein Gelehrter hier vernachlässigt, so findet er anderswo Brod und Ehre (2, 6); wird er hier ver= folgt, in Europa findet sich immer noch ein Winkel, von wo aus er seine Pfeile auf den Fürsten abschießen und dessen Ohn= macht dokumentiren kann (1, 7). Auch eine Art organisirter Ver= schwörung unter Gleichgesinnten ist denkbar: der freisinnige Schriftsteller wird expatriirt, aber er läßt Anhänger zurück, ruhige Leute, die in ihrem Denken und Lesen, weil sie die Staatsgesetze nicht stören, vom Fürsten nicht behelligt werden können. machen Propaganda und untergraben allmählich die Willfür= gewalt, wobei ihnen hie und da ein zugleich elegant und kraft= voll geschriebenes, freisinniges Buch vom Exil aus zukommt. Natürlich müßte die Literatur durchaus im Unterschied von der bisherigen, was der Verfasser an den einzelnen Gattungen der= jelben nachweist, zur Freiheit zu erziehen suchen (3, 8). Liegt ja doch den heutigen Schriftstellern eine singuläre Aufgabe in der Monarchie ob; sie müssen das, was das alte Rom, das heutige England und Amerika an ihren freiheitlichen, die Bolks = und Menschenrechte sichernden Institutionen haben, ersetzen, sie sind die natürlichen Tribunen der unfreien Bölker. Die Mittel ihres Wirkens aber sind nicht die Waffen des Wißes und des Spottes, die man irrthümlich und wolfeilen Muthes gegen die der Frei= heit an sich nicht gefährlichen Männer der Religion zu kehren pflegt, sondern ernstere Belehrung und Erregung der Galle (3, 5). Nimmt man an, wie dies wirklich der Fall ist, daß die öffent= liche Meinung die Herrin dessen ist, was geschieht, so liegt es in der Hand der Autoren, dieselbe dahin aufzuklären, daß- das An= sehen der Fürsten untergraben wird. Und zwar sind Schriften noch geeigneter als Gesetze und Volksversammlungen, eine ge= junde Meinung zu erneuern und zu bekräftigen, weil sie sich des janften Zwanges der verständigen Ueberzeugung und der ästhe= tischen Darstellung bedienen.

Bum Schluße kann der Verfasser seine Hoffnungen auf die günstige Situirung Italiens unter den Völkern der Erde im Punkte der Freiheit, sodald die Presse den Freiheitsssinn nur geshörig geweckt hat, nicht verschweigen. Er schließt von der weltscrobernden römischen Republik, von der in Italien aufgekommenen Renaissance, von seiner Kunstblüte, von seiner Herrschaft auf den Geldmarkt aus auf einen unvertilgbaren Fond von Untersnehmungskraft. Er glaubt sest an die Zukunst des kräftigen Landes, weil Pflanzen, wenn sie auch eine Zeit lang von einem böswilligen Gärtner ihrer Natur entfremdet werden, doch immer sikonische Zeitschrift. R. F. Bd. V.

in demselben Boden wieder sich verjüngen müssen. Er unterstügt seine Aussichten mit dem Tyrannenhaß und dem republikanischen Sinn, den er im Unterschied von den hösischen Franzosen noch bei seinen Landsleuten, zum Theil durch Ueberreste von freistaatlichen Enklaves, genährt sindet, und mit dem Horoskop, das er den damaligen dynastischen Konstellationen zusolge der Entwicklung des Landes stellt. Dieselbe gehe auf Reduktion der Fürstenthümer auf zwei und von da auf nur eines aus, das sich sosort durch seine Excesse vollends unmöglich machen werde. Wolan also, meint er, einen Versuch gemacht mit der Erhebung der literarischen Produktion auf eine ihrer würdige Höhe, die Vorläuserin eines dauerhasten politischen Gemeinwesens! Was sichon da war, kann wiederkommen, zumal wo das moderne Italien nimmer weiter in seiner Nichtigkeit voranmachen, sondern nur zurückgehen kann (3, 8—11).

Dieses die Grundzüge des patriotischen, politischen, sozialen, tirchlichen, ästhetischen Credo Alfieri's nach seinen beiden spstema= tischen Schriften. Wir vervollständigen dieselben durch das Gin= gehen auf einzelne Detailpunkte und durch seine sonstigen Publi= kationen. Nach langen, objektiv gehaltenen Untersuchungen läßt der Verfasser der Schrift "vom Fürsten und von den Wissen= schaften", wie wir soeben hörten, am Ende seiner Arbeit den italienischen Patrioten heraus. Das vorlette Kapitel dieser Schrift trägt die ominöse Ueberschrift des Schlußkapitels von Macchia= velli's Prinzipe: esortazione a liberar l'Italia dai Barbari. Awar ist unser Agitator, dank seinem durch seine piemontesische Abkunft ermöglichten und durch Studien und Reisen gewonnenen kosmopolitischen Blick, keineswegs gemeint, einen Kreuzzug gegen die Fremdherrschaft, unter der Italien zum größeren Theil seufzte, zu predigen; es lag damals noch kein Metternich'scher Druck auf dem Lande; aber befreit möchte er Italien von denen, die ihm persönlich barbari sind, von den Fürsten sehen, und dazu ruft er, wie am Schluß von della tirannide, die Freiheitsgeister wach, die seinerzeit nach der Napoleon'schen Zwitter-Aera nicht versehlen werden, ihm mit ihren verzweifelten Versuchen, am Tyrannenjoch zu rütteln, Antwort zu geben. Es lag aber seinem Aufruf bei

der ganzen Stellung, die er im Leben einnahm, eine besondere Tiefe und Energie des Patriotismus zu Grunde; derselbe erhält dadurch den auszeichnenden Charakter einer patriotischen That. Ein Edelmann aus Asti, im amphibischen Lande geboren, hatte in reiferen Jahren mit Mühe sein französisches Gewand ausge= zogen, hatte sich italienisirt, hatte mit Anstrengung die Sprache Toskanas erlernt, sich nach den besten Mustern der vier großen Dichter Dante, Petrarca, Ariost, Tasso gebildet, wird in noch späteren Jahren das in seiner Jugend Versäumte nachholen und sich sogar das italienische Humanistenbarett aufsetzen 1). piemontesische Graf hatte, verzichtend auf die exemte Laufbahn, die ihm seine Geburt angewiesen hätte, sich in den Schmollwinkel zurückgezogen, um einzig und allein seinem Italien zu leben: da war es von besonderem Gewicht, wenn er an das nie erloschene Feuer unter der Asche, an die moralische Kraft der Nation appel= lirte, wenn er in dem Parere zu seinem Agide biesen Appell, den Appell an "die schlummernden Keime der Thatkraft und des Freiheitssinnes im Volke" wiederholte. Selbst als nach einer Seite hin die Zeit über ihn hinausgeschritten war, als die Feuerföpfe, denen er rief, zunächst nach französischem Revolutionsrezept eine freilich prekäre Freiheit sich zu verschaffen strebten und er diesem Rezept seinen ganzen Starrsinn entgegenstellte, konnte auch damit sein Patriotismus nicht um die bisherige Anerkennung gebracht werden. Sein Misogallo wurde zwar, wie uns Man= zoni versichert, überhört; daß derselbe aber nicht fähig war, den alten Freiheitsmann bei den Landsleuten zu diskreditiren, beweist es: in ihm war ein zweiter Petrarca entstanden, der mit all seiner Einsprache, die er gegen das Revolutionsprogramm erhob, in einer die Völkerunterschiede zu verwischen drohenden Bewegung der Geister dem italienischen Partikularismus und dem Italia farà da se diente, ein Prototyp des Piemont, dessen König

<sup>1)</sup> Klein, Geschichte des Dramas 6, 2, 325 nennt das Griechischlernen und die Uebungen Alfieri's im Uebersetzen aus dem Lateinischen und Grieschischen eine Art Greisenkrankheit von ihm. Es waren dies aber nur Konsequenzen seiner Mission, das ideale Italien Petrarca's wieder in die Erinnerung zu rusen.

50 Jahre nach ihm dem Schmerzensschrei Italiens entscheidende Folge geben sollte.

Es konnte nicht fehlen, daß im Verlauf der Jahre auch der Republikanismus Alfieri's sich erweichte. Daß bei demselben der Trop des Aristokraten, dem es etwas Unleidliches hat, einen eigentlich al pari Stehenden über sich und seine Standesgenossen erhoben zu sehen, mitgesprochen hatte, möchte schwerlich in Ab= rede zu ziehen sein. Es ist bei ihm noch zu wenig Position, ein positives Kämpfen für das Selfgovernment sichtbar. Und das Königthum wird ohne Gnade in Abgang dekretirt, während dem Abel nirgends das Gleiche zugemuthet wird, vielmehr aus den Ausfällen auf Voltaire's Kammerherrneitelkeit der Junker heraus= Auch hindert die republikanische Theorie ihn nicht, das, was ihm die Beobachtung an die Hand giebt, vollauf anzu= Für den ursprünglich gesunden, soliden Sinn des Mannes redet die jederzeit den englischen Zuständen und seinen freien Institutionen gezollte Achtung, die englischerseits einstmals von dem begeisterten Freunde Italiens und Mitarbeiter an dessen Befreiung, Lord Byron, erwidert werden sollte. Warum Alfieri nie an eine Konstitution für sein eigenes Vaterland gedacht habe? Der juridische Formalismus, der zu Ausbildung dieses Gedankens crforberlich ist, mochte nicht gerade Sache bes Dichters sein, wenigstens dürfte man nur selten unter den Poëten Montesquieu's Aber einer Diskussion der Frage von der Staatsform finden. und einem Kompromiß zwischen den verschiedenen staatlichen Gebilden zeigte er sich doch mit den Jahren zugeneigter. Zeuge davon ist das wol den damaligen (1800) Verfassungsexperimenten des revolutionären Italiens mit zu verdankende doktrinäre Pro= dukt der Komödientetralogie l'Uno, i Pochi, i Troppi, l'Antidoto. Das Ergebniß dieser dramatischen Erörterung der besten Staatsverfassung ist eine Mischform, eine Art Gleichgewicht zwischen den verschiedenen Faktoren des Gemeinwesens: Staatsoberhaupt, Mittelstand, arme Leute. Das "Antidoton" stellt uns die Händel Streitigkeiten, die auf einer Arkabeninsel zwischen Pigliatutto (Allgreifer), den Pigliapoco (Weniggreifer) und den Guastatutto (Allesverwüster) über die Fischerei obwalten. Das

simmel, welche anordnet: um allem Streit ein Ende zu machen, bekommen die Guastatutto als die Entblößten den Gebrauch des Netzes, die Pigliapoco haben Recht und Pflicht, es zu fabriciren, zu repariren, zu bewachen, Pigliatutto und Söhne dürfen allein sagen, wann und wo das Netz in's Wasser gethan werden darf, nur daß sie dabei keine Capricen zeigen dürfen. Schön giebt die namenlose Schiedsrichterin über ihre eigene Person die Ausskunft:

So lang ihr weise scid, Beglückt allein durch meine Gegenwart, So lange gebt ihr mir auch keinen Namen. Doch wenn von Ueppigkeit und ihrer Tochter, Der unheilvollen Frechheit, ihr berauscht Euch fühlt, dann werdet Freiheit ihr mich nennen, Wenn ich, ihr Thoren, nicht mehr bei euch bin.

Ob der hier gemäßigt, sonst auch bekanntlich ungemäßigt vorsgetragene Widerwille gegen französische Revolutionsexcesse bei Alsieri so weit gegangen sei, daß er sich, wie Ugoni¹) ihm nachsagt, nachdem er so lange gegen die Könige aller Zeiten deklamirt hatte, dazu hinreißen ließ, denen seiner Zeit den Vorhalt zu machen, sie haben zu viel Nachsicht gegen die Völker, die doch nur daß alte Joch abschütteln wollen, gezeigt, konnten wir, da sein ammonimento alla potenze italiane von 1799 uns nicht zugänglich war, nicht eruiren. Jedensalls hätte ihm der Gedanke an eine nachträgliche Vertheidigungsschrift für Ludwig XVI. bei dessen notorischen Konspirationen mit den Emigrirten nicht kommen sollen, wogegen die milde Beurtheilung seiner Landesherren und die persönliche Annäherung an Karl Emanuel III., als derselbe im Unglück war, seinem Herzen nur Ehre machen kann.

Die Solidarität mit der Monarchie hatte das Militär bei Alfieri schwer zu büßen. Sein angeborener Hang zur Ungebunschnheit hatte ihn selber frühe genug der militärischen Laufbahn wieder entführt, und seitdem rächt sich in dem alten Renegaten das Verlassen eines ihm durch Stand und Erziehung vorges

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 527 ff.

schriebenen Berufes. Die Reisemanie, die ihn drei Jahre lang verfolgte, und die selbst von den großen Militärmonarchieen seiner Zeit genommene Einsicht machten ihn nicht besser auf den Mili= tarismus zu sprechen. Nur mit Grauen macht er auf einer seiner Reisen seine Aufwartung bei dem großen Könige in Berlin und schickt dem gran Prusso tiranno einen Nachruf entgegen, in dem cr ihm, dem durch sein absolutes Regiment Befleckten, Namen und Ruhm, ein Mensch zu sein, abspricht und höchstens ihn werth hält, nicht als König geboren zu sein (Rime 162 in den opere Schabenfroh wird in der 14. Satire die Folgerung gezogen, daß die tyrannische nequizia, die uns alle zittern mache, selber vor der infernalischen stehenden Miliz zittern müsse. scheint, der Boden Italiens ist besonders ungeeignet, eine Vor= liebe für das Militärwesen aufkommen zu lassen. Wir erinnern uns eines Briefes von Winkelmann, in dem er von Rom aus bie ewigen Schlächtereien seines angestammten Königs verflucht.

Der sozialen Frage ist Alfieri keineswegs aus dem Wege Schon sein oben berührter Komödiencyklus geht auf soziale Probleme ein. Gioberti rühmt ihm nach, er habe den Schwerpunkt Italiens in den Mittelstand verlegt, weil er Klerus, Abel, Plebs als Träger dieses Schwerpunktes abgewiesen habe, unter eigenem Verzicht auf seine Abelstitel; auch haben seine Bemühungen um Hebung des Nationalgeistes und um Abschüttelung des französischen Joches in der Literatur der Sache der Popolani gegolten 1). Fest steht, daß er auf eine Zusammen= fassung sämmtlicher Klassen des Volkes zu der Aufgabe seiner Befreiung hingearbeitet hat, daß er das Militär mit deswegen, weil es einen exemten Stand bilden will, gehaßt und dem Adel höchstens die Stellung des Patriciats in Rom und der Pairs in England eingeräumt2), den Armen den Weg zu Alemtern und Würden nicht verschlossen wissen, aber das Proletariat (i necessitosi) politisch nicht zählen lassen will3). So gutgemeint nach

<sup>1)</sup> Prolegomeni p. 307 ff.

<sup>2)</sup> In della tirannide 1, 11 werden auch Patrizier und Pairs von der Berdammung nicht ausgenommen, anders del principe e delle lettere 3, 8.

<sup>3)</sup> della tir. 1, 13.

dem allgemeinen Muster des Alterthums die allgemeine Gleich= stellung der Stände in dem idealen Gemeinwesen Alfieri's sein mag, so echt italienisch ist die Ausschließung oder Ignorirung des vierten Standes. Mit Recht ist Alfieri von Klein über seine Heruntersetzung der Gracchen in der Komödie i Pochi angelassen worden, aber eben so richtig giebt der bedächtigte Gioberti1) den Freiheitsschwärmern der 20er und 30er Jahre zu bedenken, daß das Gros der italienischen Nation die Demagogen und ihr Treiben von Chilon und den Gracchen an bis auf die Ciompi in Florenz nicht gebilligt und seine großen Schriftsteller von Pythagoras bis auf Alfieri, den fulminanten Verfolger einer unehrenhaft ge= wordenen Freiheit, dieselben bekämpft haben. Daß nicht auch der Kavalier in dieser Taxation des vierten Standes und der Bewegungen, bei benen er sich betheiligt hat, mit votirt habe, wer wollte es ganz von der Hand weisen? Aber im allgemeinen spricht sich in seiner und Italiens bis heute noch andauernder Rühle gegen den Straßen= und Kathedersozialismus theils der allen unpraktischen Träumereien und bloßen Abstraktionen holde Sinn, theils die Solidität und Bedürfnißlosigkeit Italieners aus.

Ein Aehnliches ist es auch mit der Stellung Alfieri's zur firchlich=religiösen Frage gewesen. Wie er in der Gesellschaft sich vor aller Zersetzung derselben scheute, so in dem Gemeinleben, welches die Geister mit einander führen. Für seine eigene Person ist er allem nach durchaus aufgeklärt gewesen<sup>2</sup>), konnte auch schon als Katholik weiter kein persönliches tieferes Bedürfniß nach engerer religiöser Gemeinschaft fühlen. Aber seine Befähigung zum Volks= orakel beweist er, indem er wie Rousseau einen tiefen Respekt vor der Riesengewalt des religiösen Fanatismus hat<sup>3</sup>), das Be= dürfniß einer durch nichts anderes zu ersetzenden Volksreligion

<sup>1)</sup> del primato p. 179.

<sup>2)</sup> S. oben Absolutismus und Kirche in della tirannide 1, 8. Bgl. M. Azeglio's Erinnerungen S. 38 ff.; Reumont a. a. D. 1, 368 ff.

<sup>\*)</sup> Schon in della tirannide 1, 8, ungeachtet er hauptsächlich dort die andere Seite, das selbstsüchtige Bündniß zwischen Klerus und Tyrannei her= vorhebt.

anerkennt und in den auf dem idealen Gebiete der Religion thätigen Geistern seine Mitarbeiter am Werk der Freiheit sieht 1). Er verfolgt deswegen in Satire 15 das unbefugte Spiel, das man seitens des Brüder= und Ordenswesens, ob gläubig devoter oder ungläubig aufflärerischer Färbung, von ihm unter dem Gesammtnamen Muminatismus befaßt, mit dem Volke treibt, vor allem aber in Satire 7 bis zur Ungerechtigkeit den Patriarchen von Fernex, dem er Frivolität, Nihilismus, wissentliche und unwissentliche Untergrabung der öffentlichen Moral und aller und jeglicher Autoritäten Schuld giebt. Ja, er geht noch weiter und hechelt in Satire 11 ihn sammt allen philanthropischen Bemühungen überhaupt, wie sie auf Abschaffung der Todesstrafe, der Kloster= gelübde u. dergl. gerichtet sind, durch. Man sieht: es soll dem Volke, dem die große Aufgabe der politischen Befreiung gestellt ist, nicht zu viel anderes im Punkte der Reform zugemuthet werden.

Wenn eine gesunde Aesthetik die künstlerische Produktion und den reinen Eindruck derselben von dem interesselosen Wolgefallen am Schönen ableitet, so macht sich Alfieri gegen diesen Katechis= mus einer großen Ketzerei schuldig. Sein Grundsatz ist nicht: das Schöne soll wolgefallen, ohne ein Interesse zu erwecken, sondern das Schöne soll interessiren und darf nur nebenbei wol= gefallen. Nur nähert er sich wieder der richtigen Theorie da= durch, daß das Interesse, welches ihm zufolge durch das Schöne befriedigt werden soll, kein gemeines selbstisches, oder das bloß nüchterne der Verstandesthätigkeit, sondern das denkbar idealste und lebhafteste der sittlichen Gemüths= und Willensthätigkeit des Menschen sein soll. Der Künstler — das Wort allgemein ge= nommen — soll in der Welt der Ideen und Ideale zu Hause, von dieser Welt erfüllt sein, ein "starkes Fühlen, ein robustes Denken" besitzen und das Pathos, das ihn durchdringt, seinem Publikum mittheilen. Alfieri betont das mächtige Geistesbrausen, das in dem für ihn höchsten Künstler, dem Dichter, lebt, derart, daß er ihn ohne weiteres über den Mann der bloß äußeren That,

<sup>1)</sup> So del principe etc. 3, 5.

Homer über seinen Achill stellt. Für die Würdigung Alfieri's als Tragikers ist es nothwendig, davon Akt zu nehmen, daß er hier ein Mittelglied in der Erzeugung des Schönen und in dessen Wirkung übersehen hat. Dieses Mittelglied ist die anschauende, die contemplative, die bilderschaffende Phantasie. Sein Dichter soll, ohne sich zu ruhiger künstlerischer Ausgestaltung seiner Ge= dankenconceptionen zusammenzunehmen, ohne weiteres hinaus= stürmen, um Begeisterung zu wecken, um zündend auf das ideale Willensvermögen einzuwirken, um Dante'schen Sinn und Dante'sches Streben zu pflanzen, um Freiheitshelden und Freiheitsmärtyrer zu ziehen. Das giebt keine Kunst, die sich selber Zweck wäre, sondern eine Kunst der Tendenz, wenn auch einer hochsinnigen Tendenz. Und kein Wunder, wenn in der Lokation der Kiinste die Dichtkunst unbedingt über die bildende gestellt wird. Erstere, heißt es, erfordere mehr Invention, mehr ausgereiftes Denken und übe darum eine größere Wirkung auf das Publikum aus; es sei darum ein Michelangelo nicht, wie man schon gemeint habe, darum, weil er das, was Dante mit Feder und Dinte leistete, mit Grabstichel und Pinsel that, diesem gleichzustellen. Ueber= dies werden dem bildenden Künstler seine Stoffe erst vom Dichter, der sie erzeugen müsse, gegeben. Wol mögen auch Gemälde und Stulpturen, die eine Lucrezia, einen Brutus vorstellen, einen Freiheitsruf erheben, aber sie sprechen nicht so beutlich, wie Dichter es thun 1), und es lasse sich bei der jezigen modischen Kunstmanie denken, daß einer ein heißer Verehrer des gemalten Brutus und dabei ein kalter Leser des Brutus von Livius sein könne 2). Indem auf diese Weise in der Rangordnung der Künste die bei Künstlern und Publikum sich auszuprägen fähige Gesin= nungstüchtigkeit den Ausschlag giebt, wird im ersten Gesang der Etruria vendicata dem Michelangelo schwer verdacht, daß er mit seinem Pinsel die Medicis verherrlicht habe, dagegen der Dichtkunst die von diesem Standpunkt ihrer ganz würdige Marsch= route vorgeschrieben 3).

<sup>1)</sup> del principe etc. 2, 5—7.

<sup>2)</sup> So in la virtù sconosciuta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) del principe etc. 3, 8.

Natürlich steht da in erster Linie die Tragödie. Sie joll den hohen Kothurn zurückführen und andere Affekte als elende Liebeleien wecken. Mit dieser Aufgabe hat unser Theoretiker keinen Geringeren als sich selber betraut, und mit welcher Willensenergie er eine solche Last auf seine Schultern nahm, das besagt uns sein drastisches Wort an Calsabigi: volli e volli sempre, e fortissimamente volli: "ich wollte, wollte immer und wollte leidenschaftlich". Alfieri hat zum Dichter und auch zum drama= tischen Dichter wesentliche Bedingungen, nur leider nicht sammt= liche, mitgebracht. Er hat sich in manchen guten Sonetten als einen fähigen Schüler Petrarca's ausgewiesen, in seinem Abele, Tramelogedie seltsamerweise von ihm genannt, die feierlich oder düster erhabenen, sowie die idyllisch zarten Töne Milton's 1) an= geschlagen, wie er denn wiederholt zeigt, daß er in die Traulich= feit des heimischen Zusammenseins (dolcezza domestica nennt es llgoni) sich gut zu versetzen weiß. Es fehlt ihm auch nicht, wo er sich eine leichtere Aufgabe stellt, an poetischer Gewandtheit: so ist seine commedia del' Uno durchweg frisch und seicht geschürzt, seine lustig-satirische Zeichnung des korrupten Hoslebens im 3. und 4. Gesang ber Etruria vendicata weist ihn als Epiker aus, wie ohnedem seine Meisterschaft im Erzählen; man lese nur sein londoner Liebesabenteuer in seiner Vita vom Jahre 1771. Noch mehr: in ihm war eine universelle und eine romantische Aber. Der unvergorene Krautjunker von Asti, der noch keine 17 Jahre alt in die weite Welt ohne Steuer und Kompaß hinauszieht, wird nicht nur dereinst ebenso, gestützt auf das fortes fortuna juvat, in die unberechenbare See der dramatischen Dich= tung hinausschiffen: er hat jett schon etwas in sich verspürt von dem kosmisch-tellurischen Drang des echten Reisenden, "zu gleichen der Mutter der wandernden Welt", und zeigt sich kongenial einem durch alle Räume des Gedankens und Gewissens, durch Hölle,

<sup>1)</sup> Unerachtet wir von einem Studium Milton's aus A.'s Autobiographie uns nichts erinnern: er muß ihn gründlich gelesen haben. Sein Abele enthält in seinem Ansang geradezu eine Fortsetzung der Familienidnlle, die Milton und Handn das erste Paar mit einander genießen lassen, bei den zu Eltern Gewordenen und ihren Söhnen.

Fegfeuer und Paradies hindurchgetriebenen Dante, den Himmels= stürmer Galisei und dem ersten seiner Landsleute, der seine Poetenhand auf die neuentbeckte Welt gelegt hat 1). Er hat offenbar einen Trieb in sich, nur recht möglichst viele Eindrücke in sich aufzunehmen und sie auf sich wirken zu lassen, wie er uns denn seine Reisen nicht bloß ein Mal in seiner Vita, sondern noch ein andermal in Satire 9 in breiter Behaglichkeit als ein Obysseus, der vieler Menschen Städte gesehen und Sitte gelernt hat, vorführt 2). Die Romantik hat Italien, seit ein Cesarotti den Ossian übersetzt hatte, berührt. Auch Alfieri ist von dieser Richtung tiefer erfaßt worden; man nehme nur seinen Sinn für Land und Leute in dem in sich gekehrten Holland und England, sein wunderbares Ergriffensein von den Schauern der ernsten, stillen nordischen Landschaft in der Vita vom Jahre 1770; um vorzugreifen: die Kunstketerei, in der Rosmunda einen altgerma= nischen Stoff, man höre, auf dem Boden des Italiens Petrarca's: gewählt zu haben, die weissagende Vision Lamorre's in der Maria Stuarda 5, 1, die Gespenster der Erschlagenen, die in Saul 5, 3 den vom bösen Geist heimgesuchten König umgeben, die Gewissensfurien der Mirra in 4, 7, im Filippo die Wieder= gebung des Eindrucks der mit dem Abfall drohenden Niederlande auf ein Despotenherz 3) und die orakelhafte Anklage des Priester= knechts Leonardo 3, 5 gegen Carlo auf Entweihung des mysterium horrendum der Religion. Dennoch überwiegt in Al-

<sup>1)</sup> Ariost's rasender Roland 15, 16 ff.

<sup>2)</sup> Selbst die zur Reisemanie sich gesellende Pferdemanie A.'s hat etwas Sinniges. Im Pferde, das eine in sich abgeschlossene Erscheinung repräsentirt, sah der seit in sich geschlossene Mann sein Gegenbild aus der Thierwelt. Der Jüngling, der die Steppen Aragoniens allein mit seinem Andas lusier durchstreift, ist dabei zusammen mit seinen in's Unendliche schweisenden Phantasien. Der Mann, der den sonderbaren Hanidalszug von England nach Turin mit den 14 Pserden macht (Vita 1784), ist der nämliche, der auch in seinem Wollen und in seiner Gedankenwelt strengste Disciplin halten wird.

Giù più d'un lustro,

Dell' ocean là sul sepolto lido,

Povero stuolo, in paludosa terra,

Sai che far fronte al mio poter si attenta.

fieri der Sturmdrang der Aktion und die Reflexion, die er bei der Komposition seiner Dramen ausbieten mußte, weit die dichterische Receptivität und das Bedürsniß verweilender Hingebung an die Impressionen der Außenwelt und der Binnenwelt der Phantasie; auch bürgt der rührige Dialektiker, den seine wissensichaftlichen Arbeiten kundgeben, nicht eben so sehr für die ruhige Kontemplation, die der echte Tragiker den Entwicklungen und Kämpfen des Menschenherzens zu widmen hat. So konnte seine Leistungsfähigkeit nur eine beschränkte werden.

Wir knüpken unser Urtheil über die Tragödien Alkieri's an ein kurzes treffendes Botum in Brockhaus' Konversations-Lexikon 1875 an: "Seine Tragödien sind alle Erzeugnisse eines hohen, ernsten, männlichen Geistes, entbehren aber der Anmuth und des poetischen Zaubers. Da er nur mit den einfachsten Witteln wirken, nur durch männlichen Ernst gefallen wollte, so sind seine Schöpfungen kalt und starr, in der Anlage sast dürftig einfach. Dennoch gilt er als Wiederhersteller des italienischen Dramas. Ihm ist die Bühne Erziehungsanstalt, um das Volk frei, stark, edel zu machen." Will man hinter die Schattenseiten der Alssierischen Tragik, die jedem deutschen Geschmack von selber sich

Al Dio non men che al proprio re, rubelli Far dell' una perfidia all' altra schermo. Sai quant' oro e sudor e sangue indarno A questo impero omai tal guerra costi; Quindi, perder dovessi e trono e vita, Non baldanzosa, nè impunita ir mai Io lascerò del suo delitto atroce Quella vil gente.

Du weißt es, dort im flußdurchzog'nen Land,
Deß User oft der Ocean begräbt,
Troßt mir ein ärmlich Bolk, mehr denn ein Lustrum!
Rebellen gegen Gott, wie gegen mich —
Schützt ihre Untreu' eine andere Untreu'!
Du weißt, wie viel an Gold und Schweiß und Blut
Umsonst ein solcher Krieg von uns begehrt.
Drum, sollt' ich Thron und Leben auch verlieren,
Die elend freche Rotten — ungestraft
Laß' ich sie nimmer für ihr schändlich Treiben.

zu empfinden geben, kommen, so muß man ihn nach dem Vorgang Klein's an die ewigen Muster der Tragödie, an Aeschylus, Shakespeare, Schiller halten. Er hat zwar, worauf er nie müde wird, Ge= wicht zu legen, in der Erhabenheit und Reinheit seiner drama= tischen Intentionen um ein gut Theil mehr als die Franzosen sich diesen Urbildern genähert, aber, was reine Poesie im Drama angeht, so hat er sich fast noch mehr als sie von ihnen entfernt; zu etwas, was der Racine'schen Phädra gleich käme, hat er es nicht gebracht. Er hält auf Einheit der Zeit und des Ortes gerabe so zäh wie die gallische Schule, auf Einheit der Handlung aber in einem Extrem, von dem diese nichts wußte. Es scheint, er will der Anschauung mehr bieten, indem er die Schlußkata= strophe nicht gleich den Franzosen an einen Erzähler hängt, sondern sie wo möglich auf der Bühne vor sich gehen läßt. Aber das geschieht bei ihm nur auf Unkosten des Schlußwortes, das doch den versöhnenden Eindruck bringen sollte, das aber, weil vorher die Handlung in rapidem Verlauf sich überstürzen mußte, oft sehr ungeschickt ausfällt. Im Filippo straft der König, der von seiner Rache gegen Sohn und Gattin befriedigt sein sollte, seine Vergangenheit Lügen mit dem Angstruf: "Gomez, halte die grause That geheim vor jedermann. Mir rettest Du den Ruf, das Leben Dir, wenn Du's verschweigst!" Im Bruto primo wird der Kraftspruch des Voltaire'schen Brutus: "Rom ist frei; das genügt; laßt uns den Göttern danken" mit dem matten Schlußaccord: "ich bin der unglücklichste der Menschen, der je In der Congiura de' Pazzi wird die geboren ward" ersett. Absicht des Dichters, die Medicei'sche Tyrannenbrut zu brandmarken, durch die Endworte Lorenzo's: "Bewähren kann die Zeit allein, daß nicht Tyrann ich, diese sind Verräther" auf einmal wieder in Frage gestellt. Im übrigen wird in der Alfieri'schen Tragödie der Anschauung noch weit mehr entzogen, als selbst in der französischen. Seine Personen handeln ganz auf eigene Faust, sind ganz auf sich selbst gestellt. Sie sind echte Geisteskinder des Dichters, dem Leopardi nachrühmt, daß er allein von sich aus, ohne Waffen, auf der Arena der Bühne den Tyrannen den Krieg erklärt hat, und dem dereinst das gio-

vine Italia Nachfolge leisten und in seine aparte Verschwörungen sich hineinstürzen wird. Darum braucht es keine belebte Staffage; die Kämpfenden sind auf den Isolirschemel gestellt. fieri's Dramaturgie sett fest: die Tragödie muß aus einem Faden gesponnen sein, muß sich der größtmöglichen Ginfachheit befleißigen, darf keine Zwischenfalle und Episoden, keine Rebenpersonen, Rathgeber und bloße Statisten haben, soll vielmehr einzig von ihrem Gegenstande erfüllt sein (atti pieni, per quanto il soggetto dà. del solo soggetto. Risposta a Calsabigi). Bild und Gleich: niß ist nur störend und hält auf. Liebesaffairen an und für sich hat sie fern zu halten, bei den Hebeln des Fortgangs sparjam zu sein, auf die kleinen Theatermittelchen (mesucci) unwahrscheinlicher Erkennungen, Billette, Kreuzchen, abgeschnittene Haarlocken, wiedererkannte Schwerter möglichst zu verzichten. auf diesem Wege erreicht es Alfieri glücklich, daß Phantasie und Gemüth bei seinen Schauspielen trot beren Inhalts- und Sentenzenfülle leer ausgehen und bloß der Berstand, der auf dem coupirten Terrain seiner mit viel Dialektik geführten, oft zerhackten Dialogen in Thätigkeit tritt und etwa die kühle Neugierde beschäftigt wird. Beim Drama, wie es sein soll, wächst der Held, seine That, sein Schicksal aus der Situation, aus dem allgemeinen Zusammenhang der Dinge, dem er angehört, heraus. Darum betheiligt sich bei den Borgängen, die zum Ressort des Helden gehören, auch der ganze Kosmos, dem er entstammt. Der vaterländische Boden, die geschichtliche Vergangenheit der Nation, das Volksganze, das Naturleben, die tagtägliche Umgebung der Personen, die zu handeln und zu leiden haben, participiren freundlich oder gegnerisch an deren Absichten, Thaten, Erfolgen, Drangsalen, thun im Stud sozusagen auch mit bei ber Schurzung und Auseinanderwicklung des Knotens. Episoden, lebhaft vorgeführt, hellen Handlungsweisen oder Geschicke auf. Im Tell dient Parricida zur Illustration des Helden, giebt für ihn eine Folie ab; im Lear beleuchten die Fata zweier Familien sich gegen= seitig; im Agamemnon des Aeschylus bereitet das Loos von Troia auf die kommende schaudervolle Peripctie im Atridenhause por: in Shakespeare's Jul. Casar nimmt in der Verschwörungsnacht

die Natur Theil an dem, was auf dem Gebiete des Menschen= lebens vorgeht; vgl. Cassius zu Casca 1, 3: "Des Elementes Antlig und Gestalt ist wie das Werk beschaffen, das wir treiben, höchst blutig, feurig und höchst fürchterlich"; in Göthe's Egmont machen uns, ehe das Stück in den höheren Gesellschaftssphären spielt, schon die Leute vom Volk mit der politischen Situation bekannt; da und dort nehmen Bediente an den Händeln ihrer Herren Theil; und wenn's nicht viel weiter wäre, als daß wir ausruhen dürften, so wird es uns schon wolthun. Alfieri da= gegen hat eine entsetzliche Einöbe geschaffen, indem er das Wenige, was die Franzosen noch von anschaulichen Elementen im Drama stehen ließen, gestrichen hat; er huldigt einem erschreckenden Mo= Bei ihm giebt's auf der Bühne kaum etwas zu sehen, nur zu hören, und, wie er bezeichnend es selbst verlangt, mit größter Anspannung zu hören, da freilich von selber Sinn und Phantasie, die dem Verstande das Terrain überlassen müssen, nicht bei der Sache bleiben würden. Die Vertrauten der französischen Bühne, so passiv sie oft waren, boten dem Auge doch eine Zweiheit von Personen, eine lebhaft redende und eine gespannt aufhorchende; bei dem Alfieri'schen Ersatz durch die Monologen will uns ohne das Medium eines hörenden Mitgenossen auf der Bühne ein Interesse an den innersten Geheimnissen einer Rolle aufgezwungen werden. Isabella im Fillipo, die das Ganze mit einem Selbstgespräch eröffnet, welches die Liebe zu Carlo offenbart, wird schief von uns angesehen; es ist nichts bei uns vorbereitet, sie ist gar zu sehr mit der Thür ins Haus gefallen. Das ist's aber eben: wir, die Zuschauer ober Leser, verlangen mit unserer ganzen Persönlichkeit und nicht bloß mit unserem Verstande an dem, was uns vorgeführt wird, Theil nehmen zu fönnen; wir wollen uns nicht bloß fühl belehren, sondern uns gemüthlich betheiligen können. Was helfen uns da z. B. die trockenen Doktrinärs, die uns mit Aufwand all ihres Talents ihren tyrannischen oder antityrannischen Standpunkt klar machen? Wir können nur durch dargebotene Anschauungsbilder, nur durch eine Atmosphäre, in der wir sympathisch mitathmen können, in die Stimmung warmer Theilnahme versetzt werden. Wenn hin=

gegen Alfieri die Kämpfe um Prinzipien, welche auf der Bühne geführt werden, von aller ihnen zu gebenden natürlichen Unter= lage rein loslöst, bei einem geschichtlichen Vorgang die Gesammt= situation zu einer individuellen Studie der Individuen zusammen= schrumpfen läßt: dann stellt er seine Kämpfer nicht auf einen Boden, sondern in die Luft. Das frappanteste Beispiel davon ist sein Timoleone. Hier haben wir nicht viel mehr als eine akademische Disputation zwischen zwei Brüdern, von denen der eine, Timophanes, für die Gewalt, bezw. seine Gewalt, der andere, Timoleon, für die Freiheit Partei nimmt. Der Disput endigt damit, daß der Anwalt der Freiheit durch einen Gesin= nungsgenossen Echilo seinem Bruder dem Vaterlande zu lieb den tödlichen Stoß versetzen läßt und der Sterbende sich nicht bloß physisch, sondern auch moralisch durch die Gegengründe des Bruders überwunden giebt; von dem Oppositionsherde, auf den sich Timoleon und Echilo stüßen, erfahren wir nur durch Hörensagen, und Ti= moleon stürmt so rechthaberisch auf die Freiheit hinein, daß er blutwenig von einem Konflikt zwischen Patriot und Bruder zu fühlen giebt. Besser fällt es aus, wenn das Sujet nachhilft, wie in der Merope, wo die causa privata durch das Mitsichbe= theiligen des Volkes zu einer causa publica wird. Und am besten für den Dichter, daß sein Publikum nachgeholfen und gezeigt hat, wie es das, was ihm gefehlt hat, durch seine lebendige Sympathie mit dem, mas in ihm lebte und wirkte, zu ergänzen wußte. Von Interesse ist es, was uns über dieses Verhältniß von Dichter und Publicum der Verfasser des Scipio Cicala, Ph. I. Rehfues 1), erzählt: "Ich habe den Drest, den Saul und andere Stücke, die an die Einfachheit des griechischen Theaters erinnern, trop des gesuchten Lakonismus in der Sprache und der Seelenlosigkeit der Charaktere (in Livorno) auf der Bühne Wirkungen hervorbringen sehen, die an die kühnsten Erzählungen von Garrick's Zaubergewalt erinnern. Wenn ich jett die Alfieri= schen Tragödien lese, scheint es mir kaum begreiflich, daß sie

<sup>1)</sup> Hillebrand's Italia 1876: zur Erinnerung an Ph. J. Rehfues von Alex. Kaufmann S. 212 f.

auf ein so großes, so gemischtes und im ganzen sehr ungebildetes Bublikum, wie das von Livorno war, so wirken konnten."

Nehmen wir unsern Faden wieder auf. Die Entleerungs= methode, die Alficri bis zur Verminderung des Personals auf vier bei seinen Tragödien befolgt, um desto besser seiner Absicht, Weckung des Kraftgefühls und des Freiheitssinnes durch dieselben, zu dienen, erlaubt ihm nicht einmal eine Vervielfachung inner= halb der Individuen selbst. Sein Prinzip des Monismus, wo= nach die Tragödie nur von ihrem Gegenstande, meistens: Knecht= schaft oder Freiheit! erfüllt sein soll, gestattet ihm nicht, einen Dualismus, eine Entzweiung in die Person selbst zu legen, er= laubt sogar ihm, dem gewissenhaften Beobachter seines eigenen Selbst, es nicht, in die Tiefen und Winkel des menschlichen Herzens hineinzublicken. Darum hat er von den in der französischen Tragödie üblichen combats du cœur für gewöhnlich nichts. So eben haben wir's an seinem Timoleon gesehen. Vom Konflikt der Pflichten werden in seinen Stücken höchstens die Frauen berührt, die ihrer Natur zufolge noch an andere Bande, als die der Ge= walt oder des Vaterlandes sind, sich gebunden fühlen, nicht aber die Männer, die in der Politik aufgehen. Von einer sonderlichen Gemüthstiefe können darum seine männlichen Rollen, die zum voraus mit der Herrschafts= oder Oppositionsfarbe an= gestrichen sind, nicht wol sein. Despoten und Bosewichter dürfen bei ihm nicht dafür sorgen, daß ihr Aussehen nicht genug neger= schwarz, ihr Auftreten nicht plump genug werbe. Unleugbar, Kreonte in der Antigone trägt bei allem Raffinement seiner Grausamkeit etwas von den lichteren Tinten eines Berufsgenossen, des Gründers der Dynastie Lancaster, jenes kalten Normen= menschen Heinrich IV., bei Shakespeare an sich und Appio in der Virginia bekommt durch einige formelle Verdienste um Rom einen Anstrich einer bona fides, aber Filippo durfte nicht einmal durch die menschlich=rührende Schwäche der Eifersucht, Nero in der Ottavia nicht durch seinen absonderlichen Kunstenthusiasmus, Egisto im Agamemnone und im Oreste nicht durch eine ernstlichere Betonung einer ihm auferlegten Familienrache unserer Sympathie näher gebracht werben. Vollends ist im Don Garzia der ab= icheuliche Piero ein Scheusal ohne alle und jegliche Vertiefung und psychologische Motivirung seiner Schurkerei.

Bas das Kapitel der Liebe betrifft, wer wollte nicht in die Klage unjeres Dramatifers und jeines Anhangs über die ent= nervende Wirkung der Liebesaffairen auf der bisherigen Schaubühne, worin Rouiseau sur les spectacles vorausgegangen ist, mit einstimmen? Aber wenn die Liebe als Liebesjeligkeit, als hin= reißende Leidenschaft, als unwillfürliche Herzensregung, als Bil= dungselement der Charaftere (Max und Thefla), als der noth= wendige Eindruck, der von weiblicher Anmuth und männlicher Würde ausgeht, von dem Tragiker verschmäht, wenn von ihm das ewig Weibliche dergestalt verkannt wird, daß er sich noch etwas barauf zu gute thut, einen Bruto primo und Bruto secondo ohne Damen hinausgebracht zu haben, dann ist doch gar zu viel aufgegeben. Das giebt dann eine ängstlich zurückaltende Jjabella, eine unangenehm männische Antigone, eine abgeblaßte Maria Stuart, die ihre fahle Blässe dem ganzen Stücke mit an= fränkelt, Figuren, die den Leser noch nach einer Eifersuchtsfurie, wie Rosmunda ist, weil sie doch Feuer im Leibe hat und uns in Spannung erhält, greifen laffen 1).

Doch es ist nicht an dem, als ob Alsieri's Bedeutung als Tragiser in der tragædia in tirannos, all sein Studium im Plustarch aufgegangen wäre. Es ist seine Funktion eines intellektuellen Urhebers der italienischen Mörosse und Brutusse nicht allein dasjenige, was ihn auf den Kothurn gestellt hat. Er ruht wol auch gern vom Freiheitsthema aus, wenn er z. B. in seiner Sammlung mit Fleiß zwischen Bruto primo und Bruto secondo die Mirra stellt. Frühes Interesse, das er an Bühnensaufführungen gezeigt hat, seine zeitlebens bewiesene Theilnahme an der äußeren und inneren Technik des Theaterwesens, die Art und Weise, wie er mitten in einem plans und gedankenlosen,

<sup>1)</sup> Es ist gewiß nicht von ohngefähr, daß das wirre Spektakelstück Rosmunda unter den Alsieri'schen Tragödien von der Frau v. Staël noch am höchsten gehalten wurde und Rehsues (a. a. D.) mit Freund Tscharner im Jahre 1804 sie neben Polynises, Virginia, Saul einer Uebersetzung in's Deutsche gewürdigt hat.

3

düsteren Genußleben von unabweisbarem Drange getrieben, seine Erstlingsgeburt, Cleopatra, ausbrütete 1), sein emsiges Suchen nach der Mitarbeit eines Theaterpublikums, seine eigenen Versuche als Akteur, manche dramaturgische Gedankenblige in seiner Autokritik sind ein Beleg dafür, daß die Ergreifung der tragi= schen Laufbahn bei ihm nicht bloß ein moralischer Akt, sondern auch ein Impuls des Genius war. Und zu all diesem ist die Tradition, die in der bisherigen Geschichte der Tragödie für ihn vorlag, als eine Unterstützung für ihn in Anschlag zu bringen. Aber ein Blick auf sein Repertoire weist entweder Mißgriffe in der Auswahl der bühnenfähigen Stoffe oder dichterische Unzulänglichkeiten in der Ausführung, vielleicht, wie in der Maria Stuarda, beibes auf. Oft ist die Conception der in den Stücken einander entgegengestellten Potenzen, Prinzipien, sittlichen Lebens= mächte, Bestandtheile der Weltordnung treffend. Allein es fehlt theils die unerläßliche Kraft und Frische der Erfassung dieser Momente, theils die Belebung mit den Mitteln der Phantasic und eines sinnlich realistischen Blickes.

Die Tragödien Alfieri's sind der Reihenfolge ihrer Ent= stehung nach:

Cleopatra. Filippo. Polinice. Antigone. Virginia. Agamemnone. Oreste. Congiura de' Pazzi. Don Garzia. Maria Stuarda. Rosmunda. Ottavia. Timoleone. Merope. Saul. Agide. Sophonisbe. Mirra. Bruto primo. Bruto secondo.

Der am meisten einschneidende Unterschied zwischen diesen Stücken ist der zwischen den historisch-politischen und denjenigen, welche Vorwürfe des inneren Seelenlebens behandeln. In die letztere Kategorie ist aber nur Saul und Mirra zu rechnen, alle anderen Stücke gehören der ersteren Kategorie an. Der Natur der Sache nach stellt sich ein Tragiser, wenn er rein innere Konssiste behandelt, eine höhere Aufgabe, als wenn er dem dramastischen und tragischen Zusammenstoß gegebener Größenverhältnisse folgt; er muß dabei mehr produciren. Leichter aber kann er auch sehlgreisen, und das ist unserem Freunde richtig begegnet.

<sup>1)</sup> S. seine Vita 1774. 75.

In überzeugender Weise hat Klein 1) bei Saul nachgewiesent, daß eine von Gott verhängte Seelenkrankheit, wie dieses Saul's böser Geist war, dem tragischen Katechismus, der eine imputations= fähige Schuld und deren sittliche Sühne verlangt, direkt wider= spreche. Und Mirra mit ihrer Incestliebe — auf diese Wahl konnte nur ein Romane kommen, ähnlich wie uns Rousseau in der neuen Heloise eine Art Madonnenkultus mit seiner gefallenen Julie zumuthet. Instanzen, die uns nicht abhalten sollen, den großen Kunstwerth dieser beiden merkwürdigen Kompositionen an= zuerkennen. Wäre je für einen geläuterten Geschmack eine Mirra auf dem Theater möglich, es wäre die Alfieri'sche, dieser Reflex eigenster sittlicher Arbeit des Dichters, in der das nun einmal vorliegende Problem mit eben so viel Zartheit als dramatischer Gewandtheit gelöst ist. Und ebenso reicht selbst Klein dem Saul die Palme; der tief elegische Ton, der das Schicksal des un= glücklichen Helden durchzieht, ist ganz geeignet, für die Autono= mie des politischen Gemeinwesens im Gegensatz gegen die An= maßungen der Kirche, jenes ceterum censeo Dante's und Mac= chiavelli's, zu plädiren 2).

Unter den Stoffen aus dem Alterthum findet, wie zu erswarten, ein großer Unterschied zwischen den dem Italiener mundsgerechten römischen und den ihm fremdartigen griechischsmythoslogischen Stoffen statt. Wiewol Virginia, Ottavia, Bruto I, Bruto II vieles vermissen und anders wünschen lassen, so ist doch der Lokalton, die Zeit und das, was jene Zeit bewegt hat, nirgends ganz versehlt. Bei der Sophonisbe vermochte der Versfasser seinem Plan, die Größe Roms und Karthagos sich in dieser Tragödie reslektiren zu lassen, nicht nachzukommen; weder ist Scipio, der überhaupt nicht kalt und nicht warm ist, für Kom noch Sophinisbe für ihr sterbendes Karthago— ein herrlicher Unlaß zu einer Kontrastirung! — gehörig erwärmt; das ganze Stück leidet an dem komödiensähigen Incidens, das die Auto-

<sup>1)</sup> Geschichte des Dramas 6, 2, 481 ff.

<sup>2)</sup> Man lese den Eindruck Saul's auf Camillo Ugoni zusolge seinem Urztheil darüber in della letteratura italiana nella seconda metà del secolo 18. 3, 460 ff.

kritik selber als solches benennt, daß eine Frau nicht weiß, welchem von zwei Männern sie angehören solle. An ähnlicher Unkräftigkeit in der Gegeneinanderstellung von Prinzipien oder von verschiedenen Lebenskreisen krankt Filippo, wo Carlo erst mühsam aus einer kläglichen Dulbersrolle sich am Schluß auf= raffen darf, statt daß er wie bei Schiller der geborene Opponent gegen einen Philipp II. wäre; Maria Stuarda, wo Alfieri's aus= drückliche Verwerfung des Todes der schottischen Königin als Tragödienstoff schon für seine Verkennung der welthistorischen Gegensätze: Rom und Geistesfreiheit, katholische Romantik und protestantische Nüchternheit, zeugt und im Stück selbst die Hal= tung des Puritaners Lamorre viel zu matt ist. Congiura de' Pazzi, wo das dortige Gegenüber von Familie und Verschwörung so hell illustrirt werden konnte, wenn der idyllischen Zeichnung der häuslichen Verhältnisse Raimondo's eine grellere Beleuchtung des Konspirationsfokus entspräche. Die Verballhornung griechischer Mythenstoffe in Polinice, Antigone, Agamemnone, Oreste ist bei unserem Dichter nicht weniger groß als auf der französischen Durchaus ist des Verfassers Bestreben darauf gerichtet, da, wo der Grieche kurzweg diktirt, z. B. bei dem Verhältniß zwischen Egisth und Alytemnestra, des Langen und Breiten zu motiviren, das Gräßlichste, wie Orest's Muttermord, irgendwie zu umgehen 1), das eigentlich Antike zu modernisiren. Das Gr= gebniß hiervon ist eine Herunterziehung des herrisch Erhabenen auf das Niveau des bürgerlichen Dramas, eine Degradation der gewaltigen Zuckungen und Krämpfe ber entzweiten Substanz im Labdakiden= und Atridenhause zu erbärmlichen Herrschafts= erschleichungen, Shebruchsscenen, Balastrevolutionen. Das Hausväterchen Agamemnon, mit Hörnern überladen, der elende Egisto, dem das Feigenblatt der Familienrache gleich wieder abhanden

<sup>1)</sup> Die Milderung dessen, was im griechischen Drama für unsern zarteren Geschmack anstößig ist, hat dem A. auch die von ihm versuchte Ersetzung der Euripideischen Alcestes seconda eingegeben; was er aber hier durch seine gemüthlicheren Striche gut zu machen strebte, das hat er durch die Verwischung der naiven Grazie und der leichten Anmuth des Originals wieder verdorben. S. Klein a. a. O. S. 596 f.

kommt, die miserable Clitennestra, bei beren Zeichnung mit allem Recht Klein 1) dem einstigen Don Juan von Dichter zuruft: Lebe, wie Du, wenn Du dichtest, wünschen wirst, gelebt zu haben; der seiner Racheleidenschaft nie mächtig werdende, unprästirliche Drest, eine Art verzerrten Hamlet's 2), der richtig auch, wie dieser, seinen Gegner, den Egisth, auf eine Weile in die günstige Lage versetzt, den Stil umdrehen zu können; der zum Schurken her= untergesunkene Aeschyleische Held Eteokles, ein Kreon mit einer Jago'snatur sind neben andern schon erwähnten Rollen die Figuren, die sich von solchen Tendenzen erwarten ließen. geschichtlichen Zeit Griechenlands gehört Timoleone und Agide an, die nicht wol eine Verwässerung zugelassen haben. Stoff des Agide insbesondere, das Bild eines durch eine bei= spiellose Selbstlosigkeit ausgezeichneten Reformkönigs, wie es dem Zeitalter Joseph's II. nicht zu fern stehen konnte, verdient statt der ihm von Klein 3) angehängten Donquizoterie sogar noch eine vollere Anerkennung, als ihm die Autokritik spendet 4). Ueber die Verherrlichung der Pazzi in der Congiura de' Pazzi hat schon Cesarotti den Dichter zurechtgewiesen. Ueberhaupt hat ihn sein Haß gegen die Medicis hier wie in der pasquillartigen Etruria vendicata, wo der erbärmliche Lorenzino, Mörder des Herzogs Alessandro von Medici, unter dem Schutz der Freiheits= göttin und des Schattens von Savonarola den Brutus spielt, und in dem geschichtlich so wenig verbürgten Stoff des Don Garzia gröblich irre geführt.

Mit seinen Tragödien, deren prekäre Bühnenexistenz bei der jetzigen Beschaffenheit der Theater als Hoftheater er sich nicht

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 419 ff.

Dieser Orest mit seinem sortwährenden Kollern und Knurren und der Adnict in der Alceste seconda mit seinen wiederholten Ohnmachtsanfällen sind ein Beweis, wie denn doch dem A. die gerühmte Invention hie und da versagen mochte.

<sup>3)</sup> a. a. D. S. 539 ff.

<sup>4)</sup> Beiläufig: Im Parere über Agide spricht unser alter Republikaner u. a. den Gedanken eines im Interesse der Bolksfreiheit sich gegenseitig im Schach haltenden Kollegiums der italienischen Regierungen aus.

verbirgt, die rechte Ernte erst vom fünftigen Nationaltheater erwartend 1), hat Alsieri seine Landsleute politisch wecken, sie zur Freiheit erziehen wollen 2). Begreiflich reichte sein Wirken auf dem volksthümlichen Felde, wo einsame Lektüre und öffentliche Aufführung die Wirkung verdoppelt, am weitesten. dürfniß, dem erstarrten Leibe seiner Nation überhaupt wieder ge= sundere Lebenssäfte zuzuführen, entsprach er durch Satiren und die sechste seiner Komödien, il Divorzio, Arbeiten, in denen er, ohne einen Stand dabei zu verschonen, literarische und soziale Mißstände durchhechelt und manche recht anschauliche Porträts zum Theil pro domo, wie von abgestandenen Bedanten, sich wegwerfenden Damenknechten, niederträchtigen Jüngern der Fortuna, lächerlichen Strebern liefert. Allgemeine Zeitgebrechen, die gegeißelt werben, sind die merkantile Ausbeutungspolitik Englands, der Leichtsinn in der Anhäufung der Staatsschulden und in der Plusmacherei mit Assignaten, der gähnende Schlund des Mili= tarismus, speziell für Italien die pädagogischen Mißgriffe dem honnetten Mittelstand, die Entwerthung der Ehen, die schändliche Anarchie im willfürlichen Aufstellen, Handhaben und Umgehen der Gesetze, wobei sogar der Werth des Menschenlebens verächtlich behandelt wird.

Doch, wie oben angekündigt wurde, keinen viel geringeren Einfluß als durch alle literarische Erzeugnisse hat Alsieri durch sein persönliches Beispiel auf sein Volk geübt. War aber in Alsieri's Wesen und Gebahren nicht so viel Anstößiges, was seiner vorbildlichen Bedeutung einen wesentlichen Eintrag thun mußte? Erst wenn die moralischen Anstände etwas aus dem Wege geräumt sind, kann von einer Mustergültigkeit einer geschichtslichen Persönlichseit die Rede werden. Die Sache steht aber bei

<sup>1)</sup> Risposta a Calsabigi. Bgl. auch das Parere zu Bruto primo.

<sup>2)</sup> Mit welchem Erfolg, sagt uns M. Azeglio, wenn er über die demasgogischen Allüren seiner Jugend sagt, Erinnerungen S. 111: "Wer, mit 15 oder 16 Jahren, hätte nicht in Gedanken einen Thrannen ermordet! Was mich angeht, so hätte ich Gott weiß was darum gegeben, einen solchen Therannen vernichten zu können; aber es kam mir keiner in den Weg." Er tröstete sich einstweilen mit Alsieri's Trauerspielen, die er mit kurore recitirte.

Alkeri io, daß, was an ieiner Auführung objektiv Aergerniß erregend ist, für seine Landsleute es nicht war, und was an ihm auch für ihren Beichmad auffallend fein mochte, als eine Kehrieite seiner Tugenden ieinen Makel wieder verloren hat. Bas man gegen Alfieri aubringen fann, sind jeine geichlechtlichen Ausschweifungen, ieine heitige Gemutheart, jein Starrfinn und Starrkopf. In jeruellen Dingen zeigt unier Deld in dem von ihm geführten und von ihm ielber beschriebenen Leben, ungeachtet er laut Rime 158 (opere phil. politiche tom. 3, iein Podagra, weil wenig bekannt mit besien Rutter Benns und gar nicht mit deisen Bater Bacchus, nicht verschuldet haben will, einen kecken Naturalismus, der uns nur, weil wir Benvenuto Cellini's Leben fennen, kein völliges Novum ist. Im 16. Jahre intensive Liebesregungen, mit entwidelter Pubertat beginnende Geichlechtsbeiriedi= gung 1), mit 19 Jahren im Haag schon eine Liebschaft mit ber Frau eines anderen, deren durch Zwang der Umstände veranlaßter Abbruch den unglücklichen Liebhaber zu einem vereitelten Selbst= mordsversuch brachte, 3 Jahre nachher in London das bekannte Berhältniß mit der Lady Ligonier, bessen abenteuerlicher Ausgang so wenig sein Gewissen aufregte, daß der nicht lange darauf folgende spanische Aufenthalt (1772) uns den fahrenden Ritter in den Netsen der gemeinen Aphrodite zeigt, endlich in Turin 1½ Jahre lang eine leidige Fesselung durch eine ziemlich ältere (Beliebte, noch eine Flamme von den Studienjahren her, ein Schwächezustand, den der Liebestranke nur durch Zwang, gegen den eigenen Leib geübt, (Vita 1775 Anf.) überwinden konnte. Dies waren die erotischen Lehrjahre Alfieri's. Mit der im 27. Lebensjahre erfolgten Aufraffung des melancholischen Lebemannes zu einem thätigen Leben mußte auch die Befriedigung des Be= dürfnisses nach Frauenumgang eine andere als bisher werden. Auch in dieser Beziehung lief der vielgewanderte Odysseus in den Hafen ein, in den Hafen eines besseren Glücks, als das war,

<sup>1)</sup> Der pariser Ausenthalt des 17jährigen bestand in einer Abwechslung zwischen Spazierengehen, Theaterbesuch, Freudenmädchen, beständigem Mißbeshagen (Vita 1767).

dessen sich Schicksalsgenossen von ihm, dessen sich namentlich Goethe und Rousseau rühmen durften. Seine Beziehungen zu der Gräfin v. Albany, Gattin und nachmaligen Wittwe Karl Eduard's, des letten Stuart, seit 1777 angeknüpft und seit 1787 bis zu seinem Tobe 1803 zu einer bleibenden Berbindung ge= diehen, konnten ihm im Jahre 1788, wo er erstmals seine Biographie abschloß, den Ausruf entringen, daß er, nun in das un= liebsame Stadium der Enttäuschungen eingetreten, die Freundin nur um so mehr liebe, je mehr die flüchtigen Reize der Schön= heit bei ihr verschwinden, daß von Tag zu Tag an ihr sein Ge= müth sich erhebe, sanfter und besser werbe, sowie er auch von ihr glaube, daß das ihrige an ihm Halt und Stütze gewinne. (Vita im Jahre 1777 Schluß). Die Frage könnte sich nur er= heben: wenn wir Alfieri's jugenbliche Ausschweifungen aus seiner Erziehung, aus den lagen Grundsäßen seiner Umgebung, vielleicht auch gerade seiner Standesgenossen, aus seiner völlig ungebundenen Situation uns nicht zurechtlegen, aber doch erklären können, wie kam es, daß er, der nach eigener Versicherung und nach der Probe mit der Freundin so viel Sinn für das häusliche Leben, für eine geordnete, ökonomische Lebensweise hatte, seine Verbin= dung mit der Geliebten nicht durch eine förmliche She sanktionirt Nach Reumont 1) ging das Gerücht, das Rehsues, im Jahre 1804 mit der Gräfin persönlich bekannt geworden, nacher= zählt<sup>2</sup>), die beiden seien heimlich verheirathet gewesen. mont selbst widerspricht diesem Gerücht. Sowol eine bloß ge= heime als eine ganz unterlassene Cheverbindung ließe sich daraus erklären, daß die Stuart'sche Wittwe ihr Anrecht an den eng= lischen Königstitel nicht verwirken wollte. Für unsere jezige Erörterung genügt es an Reumont's Ansicht: "Die Welt hatte sich an ihr Verhältniß gewöhnt, wie an so manche berselben Art, und die florentinische Gesellschaft nahm daran so wenig Anstoß als die französische des Jahrhunderts Ludwig's XV. und

<sup>1)</sup> Gräfin v. Albann 2, 374 ff.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 225.

Ludwig & XVI." Erst eine Stimme des Anslandes i mitze darauf aufmerkam macken, mit welcher Leichtberrigken Alfreri über seine wiederholten Störungen fremder Eben ohne alle Anwandlung von Neue weggeiehen hat.

Das Bort ländlich-fittlich findet feine Anwendung auch auf einen andern Flecken in Alfieri's Charatter, auf die Dise feines Temperaments. Bon feiner anibraufenden Schlagfertigkeit wiffen er und andere ", ein Lieb zu fingen, und von einem Zug twaben= haiter Schadenfreude, der ihm nacherzählt wird, können wir den Borwuri des Tiabolischen nur mit dem milderen des alten Kindes abwehren 3. Aber in Italien ist das plögliche Auswallen und die Realinjurie nicht io Seltenes; kurfiren ja doch auch über Tante Aneldoten von Buthanfällen. Darum mochte Alfieri's Heitigleit nicht ionderlich auffallen. Bedenklicher ist fein Starrfinn und Starrtopi, wie er ihn in feinen Auslassungen über Antipoden, einen Metasio, Friedrich M., Boltaire isogar Rousseau besucht er in Paris nicht, weil er mit ihm leicht Streit bekommen könnte), vor allem aber in seiner schon zum Theil besprochenen Antipathie gegen Frankreich, die Franzosen, die ganze französische Revolution nach deren ersten Flitterwochen bekundet hat. Rußte nicht in der Napoleon'ichen Zeit ein abstrakter Franzosenhaß manchen italienischen Freiheitsvelleitäten, die sich in der neuen Ordnung der Dinge zu befriedigen suchten, geradezu in's Gesicht schlagen, mußte nicht dem alten Republikaner, dem Morgen= läuter der Freiheit in seiner L'America libera und seinem Parigi Shastigliato, die Wendung, die er gegen Frankreich nahm, als ein Abfall von der guten Sache verargt werden, mußten nicht gewisse Vorkommnisse ihn wie einen Murrkopf,

<sup>1)</sup> Kelinburgh Review 1809 und 10 S. 294, ein Angriff, der von Casmillo Ugoni a. a. O. 8, 407 ff. schlecht parirt worden ist.

<sup>2)</sup> Bgl. den heftigen Auftritt mit seinem braven Diener Elia während des spanischen Aufenthalts und Reumont a. a. O. 2, 331 f.

<sup>\*)</sup> Nach Reumont a. a. D. ging er im Sommer 1799 in Florenz während jener kurzen Restaurationszeit extra aus, um die Jakobiner an den Pranger gestellt zu sehen. 1789 weidete er sich aber auch gern an Ort und Stelle da, wo die Bastille gestanden hatte, an der Zerstörung dieser Zwingburg.

mit dem nichts zu haben sei, erscheinen lassen? Wirklich findet der Drucker bei Herausgabe des zweiten Bandes der Vita im Jahre 1804 nöthig, unter Berufung auf Caluso's Schlußwort eine die herrschende franzosenfreundliche Stimmung beschwichtigende Vorbemerkung vorauszuschicken. Das gedachte Schlußwort ist mit offenbarer Rücksicht auf Napoleon geschrieben; es nimmt über= haupt die bona fides des Freundes in Schutz. Zugleich auf die Landsleute ist gerechnet, wenn es ihn einen italienischen Demo= sthenes nennt, der der überlegenen Macht der Macedonier Flammen= worte entgegensetzte. Man fragt aber, wenn Alfieri wol vor dem Patriotismus der Italiener bestehen konnte, wie vermochte er es vor deren durch die Revolution gewecktem demokratischen Sinn? Ganz wird er da nicht alles beruhigt haben; auch Ugoni läßt ihn darob an, daß er der Republik, die sich gegen den ver= bündeten Absolutismus Europas zu wehren wußte, nicht gerecht geworden sei. Andrerseits ist das, was ihn an der großen Re= volution abgestoßen hat, die Herrschaft der Abstraktion, etwas, was auch die Sinnesart seiner Landsleute an der ganzen Bewegung anwidern mußte 1). Außerdem daß der heißblütige Süd= länder bei seinem früh eingesogenen, durch Autopsie, durch eigene bittere Revolutionserfahrungen genährten Vorurtheil gegen die Franzosen Person und Sache nicht gehörig trennen konnte und mochte, außerdem daß der Mann der Theorie nur widerwillig in die Schule der blutigen Praxis sich weisen ließ, fand der Schüler Macchiavelli's in der Behandlung der seit Mai 1789 entstandenen Bewegung, die alte gelehrte Unerfahrenheit der nur zur Diskussion, nicht aber zugleich zur praktischen Durch= führung bes Angefangenen befähigten Nation und die Halbheit in den die heilige Sache der Freiheit in Mißachtung bringenden Philosophen, in den halb aufgesteckten Lichtern (mezzilumi), in den halben Verbrechen zum Prinzip erhoben, um schließlich militärische Uebermacht und Abvokatenanmaßung zur Freiheits=

<sup>1)</sup> Ganz ohne Beispiel ist aber selbst das Schmollen mit einer Entwickslung der Dinge, wie sie wider den Mann geht, bei den bedeutenderen Italienern nicht. Man denke, wie wenig sich, von Mazzini zu schweigen, Guerrazzi und Tommasseo mit der neuen, zudem besseren Ordnung befreunden konnten.

tois ju machen. Vita 1799 vorn. Es konnie fich außerdem, daß das Edle in chm das Intriguenweien der leitenden Kreife und Die Nienmorde, das den Arrivokraien in ihm die Einmischung des vierten Standes abitieg, der unabitrafte, dem fait accompli que eilende Italiener, der Tragifer, der dem Ausgang des Studes entgegenitürzt, nicht mit der notbigen Geduld in die langiame Logit des revolutionaren Prozesses ichicken. Die Bermuthung Ugoni's 1, daß der Gegner der Berolution ein Freund der Julirevolution mit ihrer loyalen Unterlage und mit ihrem raichen Berlauf gewesen ware, und in ihr die von ihm gesorderten Bedingungen der allgemeinen Bendetta und des aufflammenden und iich ausbreitenden Enthusiasmus wieder erkannt hatte, hat etwas für sich. Wenn aber Alfieri seinem Franzosenhaß einige Male im Leben eine persönlich verlegende Folge gegeben hat, wenn er 1798 den französischen Gesandten, 1800 den französischen General in Turin, welche beide aus Berehrung für den großen Schriftsteller eine Annäherung an ihn suchten, abwies, wenn sich auch die französisch reorganisirte turiner Afademie, in der doch jein Calujo jaß, vergebens um ihn bemühte: die unvermeidliche Härte, die er in diesen Fällen zeigen mußte, thut seiner hiebei bewiesenen Ueberzeugungstreue keinen Abbruch. Ueberzeugungs= treue, das ist überhaupt die Tugend, mit der seine ganze Er= icheinung seinem Volke sich empfehlen, seinem Volke imponiren mußte. Man mag das Aufgeben seiner militärischen Laufbahn jeinem Hang nach Ungebundenheit zuschreiben, in seinem Verzicht auf die ihm mehrmals nahe gelegte Verwendung im Staatsdienst die Bequemlichkeit des Gelehrten sehen, der in guten Umständen lebt: seine Versicherung, daß er mit seinem Sinn für ein hausliches Leben zu sündigen fürchte, wenn er in der Monarchie sich häuslich niederlasse, ist keine bloße Phrase, und die Schenkung seines Vermögens an seine Schwester gegen eine weit unter der Rente des Vermögens bleibende Jahrespension, um desto un= genirter im Auslande zu leben und der Censur in Piemont aus= zuweichen, ist ein Opfer gewesen. Dieser Schritt für die Sache der Menschheit und des Vaterlandes war aber nur ein Glied in

<sup>1)</sup> a. a. D. 3, 417.

einer Kette von aufopfernden Akten. Um etwas für das mensch= liche Geschlecht, um etwas für Italien insbesondere zu sein, hat er eine völlige Regeneration mit sich vorgenommen, hat er ein Ge= lübde gethan, hinfort nur so zu leben, wie er es im Gewissen und vor der eigenen Nation verantworten könne. Arbeit an sich selbst, Hingebung an die Aufgaben seiner Zeit und seines Volkes war hinfort seine Loosung. Fortwährende Selbstmusterung und zeitweise Rechenschaftsablegung vor der Welt sollte ihn in dem Geleise seiner Pflichten erhalten. Er konnte über sich bringen, was ein anderer nicht sobald vermag, daß er, nachdem Jahre seit der Ausarbeitung seiner Tragödien verflossen waren, dieselben Stück für Stück vornahm, sich ihnen, als gingen sie ihn nichts an, objektiv gegenüberstellte und seine gereifte Erfahrung über seine eigene Vergangenheit zu Gericht sitzen ließ. Unschätzbar ist dieser Anstoß zu einer gründlichen literarischen Kritik in Italien, mit Aufopferung der eigenen Produkte, und das der Jugend ge= gebene Beispiel eines nie ermattenden Suchens und Ringens nach dem immer höher gesteckten Ziel gewesen. Die Beschäftigung mit der eigenen Person und Leistung ist eine moderne Erscheinung. Sie hat nur gar zu Viele zu Befriedigung eines geheimen Kitels der Ostentation, zu eitler Selbstbespiegelung verleitet. Alfieri, in allem natürlich, hielt sich gleich fern von der Prüderie, die es nicht wagt, eine verdiente Selbstanerkennung sich zu spenden, wie von der fremdes Lob herausfordernden Selbstzufriedenheit. Seine Autobiographie zeigt uns, wie antike Objektivität und moderne Reflexion sich in einer Darstellung des eigenen Lebens und Strebens paaren sollte. Es ist an derselben eben so sehr die Naivetät des redseligen Italieners, der eigenste Erlebnisse zum Gemeingut werden zu lassen sich beeifert, als die Gewissenhaftigkeit der Selbstbeobachtung — unter Abzug der bewußten schwachen Seite, bei der die Selbsterkenntniß fehlte — zu schätzen 1). Unterstütt durch die äußere Lebenslage, hat Alfieri das Glück gehabt, immer nur er selbst sein zu dürfen und mit einer seltenen Energie

<sup>1)</sup> Bgl. über die Recordi der Italiener überhaupt Karl Hillebrand: Zeiten, Bölker und Menschen 2, 369.

des Willens aus sich das Menschenmögliche gemacht. Es kann uns darum die findliche Ehrlichkeit, mit welcher der ewig Lernende für seine humanistischen Bestrebungen — ein Surrogat für die einstigen Krönungen auf dem Kapitol — jelber sich mit einer Deforation (Vita 1803) belohnt hat, nur rühren. Und jo jehr der Gang der Dinge in der Welt ihn immer mehr isoliren und auf ein Gelehrtenleben einschränken mochte (Vita 1801 vorn): cs ziert jein Andenken bennoch jeine rege Bedürftigkeit, eine Er= ganzung für seine Eigenthümlichkeit zu suchen, seine Hingebung in der Freundschaft. Wie mit Petrarca's Gedächtniß die Namen Lälius und Sofrates verbunden bleiben, so werden mit Alfieri der tief angelegte, anspruchslose Franzesco Gori und der gemüthliche, vielseitige Tommaso Valpergo, Abt von Caluso, immer zusammen genannt werden. Am Tyrannenhaß des von früh auf durch den Anblick des allgemeinen Drucks verwundeten Gemüths (Vita 1777 über die Absassung des Buches della tirannide) mag die Unbändigkeit eines meisterlosen Charafters und der Unwille der Geburtsaristokratie, jemanden über sich sehen zu müssen, Antheil haben: der Freundschaftskultus des siero Astigiano stellt es außer Zweifel, daß er nicht, um mitzuhassen, sondern um mitzulieben unter uns geweilt hat.

## Literaturbericht.

Wilhelm Arndt, Schrifttaseln zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Berlin 1874. Photolithographie, Druck und Verlag der kgl. Hosbuchdruckerei (Gebr. Burchard). Heft II. Berlin 1878.

C. Zangemeister et Gu. Wattenbach, Exempla codicum latinorum litteris maiusculis scriptorum. Heidelberg 1876.

Die wissenschaftliche Behandlung der Schriftbenkmäler der Vergangenheit hat das Bedürfniß nach getreuen Abbildungen der betreffenden Denkmäler wachgerufen, besonders aber dort, wo die Schrift= tunde Gegenstand des Unterrichtes geworden war. Denn nur gestütt auf einen ausgiebigen Apparat kann Paläographie mit Erfolg gelehrt werden. Zu dem Zwecke hatte die Ecole des Chartes in Paris eine Sammlung von Facsimiles schon vor mehr als 40 Jahren angelegt, die gegenwärtig über 500 Nummern zählt; und aus dem gleichen Grunde wurde für die wiener paläographische Schule das noch un= vollendete Prachtwerk der Monumenta graphica medii aevi von Sickel veranlaßt und herausgegeben. Beide Sammlungen konnten schon wegen ihrer Kostspieligkeit nicht weitere Verbreitung finden. Auch andere Publikationen, angeregt durch die wissenschaftliche Behandlung ber Handschriften und Urkunden, waren entweder Pracht= werke, die bloß Bibliotheken zieren konnten, oder ganz unzureichende Versuche einzelner, oder waren, wie die höchst werthvolle Publikation der Palaeographical Society, gleich von vornherein auf einen sehr kleinen Kreis beschränkt. Sie entsprachen alle nicht den Bedürfnissen des Unterrichtes, wo durch eine größere Anzahl von Exemplaren der Borlage gleichzeitig eine Mehrheit von Schülern beschäftigt werden kann, aber auch nicht für eigenes Studium, welches spstematische Voll= ständigkeit und anleitenden Text erheischt.

Darum hat man allgemein gleich den ersten Versuch Arndt's: Schrifttafeln zum Gebrauch bei Vorlesungen und zum Selbstunterricht

(Berlin 1874) freudig begrüßt, weil das schmerzlich vermißte Hülf?= mittel endlich geboten war. Die starke Nachfrage bewies deutlich, wie allgemein der praktische Zweck des Herausgebers gewürdigt wurde, ungeachtet der Mängel, die man sich nicht verhehlen konnte. Arndt die Zahl der Uebungsstücke für die Schrift des späteren Mittelalters verkürzte und mit einem ganz und gar unhaltbaren Trugschluß ben Mangel an Schriftproben bes 15. Jahrhunderts zu rechtfertigen suchte, hatte man ebenso als Fehler erkannt und auch gerügt, wie man gleichfalls nicht verschweigen konnte, daß der Werth der einzelnen Tafeln verschieden sei; denn die Zuverlässigkeit der Rach= bildungen ist nicht gleich bei Reproduktionen von Facsimiles, die auf mechanischem Wege hergestellt wurden, und bei solchen, für die photo= graphische Bervielfältigung in Anwendung kam. Eben so unzureichend fand man die Textbeilage. Die systemlosen Textauflösungen, zumal solcher Stude, für welche fich ber Lernende seine Korrektur einer Entzifferung nicht immer herbeischaffen kann, oder ungenügende Quellen= angaben wie bei Tafel 1 c, Tafel 6, Tafel 17 und Tafel 19 fielen jedermann auf; allein gern übersah man bie einzelnen Schwächen, um den Verfasser durch allgemeine Würdigung seines Gedankens zu einer noch besseren Fortsetzung seines Unternehmens anzuspornen. Eine Fortsetzung erschien in den 36 Tafeln, welche Arndt als Heft II bezeichnet. Er sieht in seiner neuen Publikation eine im engen Busammenhange mit den ersten 25 Tafeln stehende Sammlung, die hin= reichendes Material biete, um die Erkenntniß der Entwicklung der lateinischen Schrift während des Mittelalters zu ermöglichen. Dem im ersten Hefte vernachlässigten 14. und 15. Jahrhundert sind die letten sieben Tafeln gewidmet, allerdings mehr als Specimina für einzelne Schriftarten, durchaus nicht in genügender Bahl, mindestens die Hauptschriftgruppen dieser beiden Jahrhunderte zu veranschaulichen. Ein wesentlicher Fortschritt, den Arnbt in der zweiten Sammlung macht, betrifft bie strenge Beobachtung der Mahnung, Nachbildungen von gleicher Zuverlässigkeit zu bieten, und außer Tafel 30, welche füglich hätte ausbleiben können, entspricht Arndt den gerechten und doch billigen Anforderungen an solche Unternehmungen. Tafel 26 bietet zwar auch Nachzeichnungen — nicht diplomatisch genau, doch ohne gröbere Versehen —, allein wenn sich der Herausgeber einmal für die Aufnahme der ältesten römischen Cursive entschlossen hat, was seine Berechtigung hat, dann konnte er diese Proben nicht missen. Ebenso verhält es sich mit Tafel 27.

Gegen die Aufnahme biefer beiben Tafeln mare nur ju fprechen. wollte man über die Auswahl ber Tafeln mit bem Berausgeber bisfutiren. Hier glaube ich festhalten zu burfen, bag Arndt als Lehrer ber Balaographie gunachst ben Beburfnissen bes Unterrichtes Rechnung trug. Und da hat er manchen gludlichen Griff gethan, wie die fonft wol bedenkliche Bevorzugung des Cod. 151 der kölner Dombibliothek. dem die Tafeln 33, 34 und 37-40 entnommen wurden. Ausgeschlossen hat Arnbt die Urfundenschrift, um für die Bücherschrift Raum zu erhalten. Indem er vornehmlich bas 8. und 9. Jahrhundert durch zahlreiche Proben barftellt, ift eine gewiffe Ungleichheit in die Bertheilung der Anzahl der Tafeln auf einzelne Berioden gekommen, die erst recht manche Erganzung besonders für die noch immer stiefmutterlich behandelte Schrift des 12. bis 15. Jahrhunderts munichenswerth erscheinen läßt. Ich glaube, ber Herausgeber würde mit einem Ergangungsheft in biefem Sinne ben atademifchen Unterricht weit mehr fördern, als durch die Zusammenstellungen von problematischem Werthe, welche er zu bringen die Absicht hat. Arndt hat mit der Durchführung bes Bringipes, Broben aus folden Sanbidriften zu mablen, beren Alter fich genau bestimmen lagt, ben richtigen Weg betreten. auf dem die unfehlbaren Rriterien der Altersbestimmung von Sandfdriften gewonnen werden tonnen. Er tonnte auch für die gothische Beit ber mittelalterlichen Schriften abnliches werthvolles Material noch immer liefern.

Kann ich mich mit ben Broben im ganzen einverstanden erklären und den erfreulichen Fortschritt bedingungsloß anerkennen, so zeigt das zweite Geft in dem beigegebenen Texte einen traurigen Rückschritt. Die Pringiptosigfeit ber Textesauflösung ift bie gleiche. Bezeichnend bafür bürften die Bemerkungen zu Tafel 27 fein. Arnbt behauptet, die Entrifferung der Tafel mare in ben Notice et Extraits des Manuscrits de la Bibl. Imp. etc. 18, 2, 126 micht immer gang richtig. fagt aber gleich barauf: "Ich begnüge mich, bie ersten vier Beilen bier aufzulöfen". Eben fo inkonfequent find die literarifchen Rachweisungen. Während er für die Tafeln aus tolner Sanbichriften auf Jafie et Wattenbach, Ecclesiae Coloniensis codices mss. hinweift, abgefehen bavon, daß er hier auch die weitere Literatur hinzufügt, fehlt für die aus berner Handschriften genommenen Tafeln 28 und 36 ber Hinweis auf Hagen, Catalogus Cod. Bernensium (Bern 1875), für bie ben Cobices ber munchener Staatsbibliothet entnommenen Tafeln 32, 53 und 53 a, auf Catalogus Cod. Lat. Monac., filr Tafel 41, 42, 44, 45, 49 unb 50

us gradžinia ti dugit Situatia 🚅 Nation tura una como mon Bornorae de Senatomae contatte Ligerensia maraline in Tib. 47 aus erea Tide, der autweigen Sumunkt ich lied Beldieitung ber comterger Britispel. Dies Nidweie eicheren um is bemgender une die Angeren Ambis der Jaban und Beidenger ber Sandidriten ungenügend find. Und feite habele kurrege eicht zugänrich merk min fach von dieten Sand fur terrerredanien iber friden milde nicht beriebuffen find abligen mu. Unverägent ift bei einer bieige von Tafeln bie Angabe uler ibre Litzeniener bies gebi fo men bis ier Tife. 4: und 40 is lie die Angale des Holium quegefallen und kein weiterer Himweis als Geing hierfur gebiten ift. Es gebricht mit leiter an Raum, um Me jene Rachtrage zu beinden, welche bem Studirenten femte felbft lach bem Bebrer betoten fein follten, um ben Topi mirtlich gebrauchen gu tonnen. ich beichrante mich auf einige Berbifferungen bie ich im Untecesse ber Sache fur unbedingt notbig erachte. In Tafe. 2-6 wire gang unerlagitch, vor "Brief Gregorie" "Kopie" einzuschalten, w i bie baritigen Ungaben auch bie irrige Unnahme eines Driginals galaifen; Tafel 20 zu 1910 noch era 1957 und ber Hinweis auf Tifel 15 ber Palaeographical Society. Absolut irrig find die Unauben zu Difel 31. Im Jahre 1147 unferer Zeitrechnung frarb kein kaftiliunicher König. Das Todesjahr Alfons' (III. des Großen in 1910. Hier ist gemeint Aifons VI., ber am 30. Juni ober 1. Juli 1109 (era 1147) starb (vgl. Florez, España Sagrada 20, 96). In der Angabe der Handschrift, die ganz deutlich 1147 hat. ist also tein Irrthum. Arndt liest sälschlich 1117, indem er die unter den westgothischen Bahlzeichen carafteristische Berschränkung von X und I. für XL (vgl. Merino, Escuela palaeographica lám 9 Nro. 2 und die erklärenden Bemerkungen hierzu S. !17) nicht erkannt und diese Beichenverbindung fälschlich für X gelesen hat. Auch für T in der Bedeutung mille wäre es richtiger, auf Merino p. 98 hinzuweisen.

<sup>1)</sup> Ungerechtsertigt ist die Bezeichnung dieses Codices nach der Archivsignatur itutt nach den Rummern des Nataloges, wie sie gegenwärtig eitirt werden; auch sind diese Archivbezeichnungen nicht immer richtig. Nach den Rummern des Mataloges wären Tasel 41—42 aus Cod 239, Tasel 44 aus Cod. 422, Tasel 45 aus Cod. 152, Tasel 49 aus Cod. 157, Tasel 50 aus Cod. 172. Auch halte ich sür die Psilicht des Herausgebers, auf die Specimina hinzus weisen, die aus gleichen Handschriften Naumann in der Beilage zu dem Rataloge gegeben hat.

· 一般をおいてまる。

٠,

Im Text von Tasel 49 erwähnt der Herausgeber "mehrere" Handsichristen, welche mit der Handschrift Nr. 157, Expositiones (sic!) Cassiodori in psalmos enthaltend, die gleiche auf Bischof Imad von Paderborn weisende Inschrift hätten. Mir ist außer dem erwähnten Coder nur noch Cod. 164 (Rep. II Fol. 46) bekannt; es wäre erwünscht gewesen, diese Codices gleich anzusühren. Tasel 53a ist auß dem Clm. 13029 der münchener Staatsbibliothek; der Handschriftenkatalog giebt als Jahr der Entstehung 1280, im Text zu 53a steht 1282. Ist die Angabe des Kataloges unrichtig, so wäre dies ausdrücklich anzusühren. Zum Schlusse diese Textes sollte es heißen statt: "Chronik, die der Legenda aurea des Jacobus a Voragine angehängt ist", "Historia Lombardica, die im 176. Kapitel der Goldenen Legende des Jacobus a Voragine der Legende des Pachtes Pelagius angehängt ist".

Eine weitere Frage nach dem technischen Werthe des bei der Ausgabe gewählten Verfahrens läßt auch manche berechtigte Einwände Die photolithographischen Nachbildungen der Gebrüder Burchard haben zwar einen sehr niedrigen Kostenpreis ermöglicht, allein sie genügen durchaus nicht den wissenschaftlichen Anforderungen. Bedenklich bleibt immer für Unterrichtszwecke der weiße, reine Grund, von dem sich sauber Buchstabe für Buchstabe abhebt. Allein abgesehen davon, werden aus Arndt's Tafeln sich wohl die Schriftarten erlernen lassen, aber ein Bild von Handschriftenproben geben sie nicht; weder Linienschema noch die Farbenunterschiede der Handschrift, ja nicht einmal das Format der Blätter ist aus diesen Proben ersichtlich. sind die Schäfte nicht rein und scharf, es ist durchaus nicht zu ent= nehmen, ob die Handschrift ober die Nachbildungen gewisse Risse in den Buchstaben haben. Wie wenig Verlaß auf diese Nachbildungen ist, lehrt jeder Vergleich mit anderen Vorlagen. Wie weit diese Unzu= verläßlichkeit geht, beweist Tafel 3a 3. 13: daß A in LAT[A] durch ein Loch im Pergament ausgefallen ist, kann aus der Nachbildung nicht ersehen werden. Gegenüber derartigen Fehlern wird die Be= urtheilung stets strenge sein mussen. Die Anerkennung des Werthes der Unternehmung für die Förderung paläographischer Studien kann mit der strengsten Beurtheilung der Fehler vereinbart werden. eine Reihe von Fällen reichen Arndt's Tafeln vollständig aus, jeder Lehrer dieser Disciplin wird sich vielfach auf Arndt bei der Darstellung der Entwicklung der Schrift stützen können. Eine systematische Sammlung lag ohnehin nicht in Arndt's Plan.

Eine solche Sammlung lieferten für die älteren Majuskelschriften Zangemeister und Wattenbach in den Exempla codicum latinorum litteris maiusculis scriptorum. Geleitet von dem Bedürfnisse einer sicheren Grundlage für die Altersbestimmung wichtiger Hand= schriften, waren die Herausgeber bemüht, mit möglichster Vollständigkeit die wichtigsten Handschriften in Majuskelschrift bis in das 8. Jahrhundert zu sammeln und in würdiger Form zu gemeinsamen paläographischen Arbeiten den Fachgenossen zu liefern. Für die älteste Kapitalschrift ist die Sammlung bereits abgeschlossen und umfaßt auf 17 Tafeln (1-14, 14a, 15, 16) sämmtliche Handschriften in Rapitale, die eine photographische Nachbildung zulassen. Denn nur für die sonst nicht bekannten und zugänglichen vier Bruchstücke der herkulaner Papprusrollen wurde von diesem richtigen Grundsatz Umgang genommen und die Nachzeichnungen des Museums von Neapel als Vorlage der Reproduktion benutt; im übrigen hielten die Herausgeber so strenge an den Grundsatz fest, nur von den Originalen direkt Nachbildungen zu bringen, daß sie die sonst für die Kapitalschrift wichtigen Fragmente bes Codex Palatinus Lat. 24 bes Livius und Gellins sowie bas berliner Fragment des Sallustius nicht nachbilden ließen, weil dieselben nicht photographirt werden konnten. Zu den 34 Tafeln aus Handgeschrieben wollen Zangemeister schriften in Unciale ber Wattenbach noch Nachträge bringen. Wenn diese erschienen sind, wird es möglich sein zu beurtheilen, ob auch für die Entwicklung ber Uncialschrift in den Exempla codicum eine eben so vollständige Samm= lung geboten ist, wie bereits die Geschichte der Kapitalschrift in den ersten 17 Tafeln erschöpfend auschanlich gemacht wird. Die Anordnung dieser systematischen Sammlung ist schon durch die strenge Scheidung der Kapital= und Uncialschrift und durch das Alter der Handschriften, aus denen die Proben genommen sind, gegeben, da die Herausgeber sich bemühten, bestimmt datirte oder doch solche Handschriften, welche eine annäherungsweise Altersbestimmung ergaben, für die Wiedergabe Nur für die Handschriften, welche durch die Tafeln 4 — 14a vertreten sind, wurde die alphabetarische Ordnung gewählt weil bisher niemand im Stande war, diese Handschriften einem bestimmten Jahrhunderte zuzuweisen. Darunter sind die gerade für paläographische Schulung wichtigen Handschriften: ber Codex palimpsestus der Ambrosiana des Plautus und der Codex palimpsestus Vaticanus des Cicero.

Gleich werthvoll sind die Textesbeilagen. Zu jeder Tafel wurde angegeben, aus welchem Coder, welchem Schriftsteller und welchem

á

Theil des Werkes das abgebitdete Stück entnommen ist. Die ersten und testen Worte jeder Tasel wurden ausgelöst; zu bisher unbekannten Stücken oder solchen, welche nur in schwer zugänglichen Werken enthatten waren, haben die Herausgeber den vollständigen Text geliesert. In einem kurzen Kommentar solgt Angabe der Literatur, der Beschreibungen der Handschrift sowie bereits bekannter Schriftproben und alles dessen, was zur Bestimmung des Alters der Handschrift zweckmößig erschien; stets kurz gedrängt, aber vollständig und wirklich nunstergültig Ich vermisse nur bei Tasel 18 den Hinweis auf Monum. graphica Fase. IV Tasel 1 und in dem Texte zu Tasel 29 und 30 die Angabe, daß aus bemselben Codex Monum. graph. Fase. I Tasel 2 entnommen ist.

Bur Herstellung palängraphisch entsprechenber Rachbilbungen haben sich die Herausgeber verbunden mit dem Münchner J. B. Oberuetter, ber burch Lichtbruck Tafeln herftellte, bie eben fo genau wie die photographischen Abdrücke sind, allein sich vor diesen durch Dauer-Im gangen und großen wird bas Berfahren haftigfeit auszeichnen. Obernetter's ichon in der vorgeführten Art felbst ftrengen Unforderungen genügen, allein ich glaube im Intereffe ber Sache ju fprechen, wenn ich auf einige Mängel noch aufmerkam mache, die fich hoffentlich ber bem fteten Fortichritt ber Technit werben vermeiben laffen. Mir liegen vier Eremplare ber Exempla codicum vor. Eine forgfame Bergteichung ergiebt, daß nicht alle Abbrude bon gleicher Gute find in Bezug auf bie Scharfe und Rlarheit insbefondere ber an den Ranbern befindlichen Schrifttheite. Dieje Ungleichheit mare bei einer vollenbeten Technit ein schwerer Borwurf. Gegenwärtig. - fo lange nicht ein Berfahren erprobt ift, bas einen Drud wie ben anbern gleich schars, gleich beutlich und klar, gleich genau wiedergiebt ist ce Aufgabe des Balaographen, Die Fachgenoffen auf berartige Bei einigen Tafeln hat bei der Mängel aufmerkfam zu machen. photographischen Aufnahme Die Achtsamkeit gefehlt, welche eine Bervielfältigung burch Lichtbrud erforbert, wenn fie allen wijfenichaftlichen Anforderungen genügen soll. Schon Arnbt hat im Literarischen Centralblatt Jahrgang 1876 gelegentlich ber Besprechung ber Exempla codicum auf diefen Mangel aufmertfam gemacht. 3m übrigen entfpricht Die würdige Ausstattung bem hoben Berthe ber Sammlung. Diefer ift aber ein boppelter. Einerseits wurde ein ausgezeichnetes Bulfsmittel dem Philotogen, fowie bem Palaographen eine fichere Grundlage für bie Beschichte ber lateinischen Majustelschrift im Mittelalter gegeben. Der Bunich, den die Hernusgeber aussprechen, daß gemeinsame Arbeit die Resultate liefere, welche aus solcher Sammlung erzielt werden können, wird nicht vergebens ausgesvrochen sein. Andrersseits ist diese Sammlung ein Muster für ähnliche Unternehmungen. Soll die Geschichte der lateinischen Schrift im Mittelalter auf sicherer Grundlage ruhen, muß für alle Schriftarten wie durch die Exempla coclieum für die Majuskel eine spstematische Sammlung angelegt werden. Karl Rieger.

Ebuard Döhler, die Antonine. Nach dem von der französischen Afas demie gefrönten Werfe des Grasen de Chamvagny deutsch bearbeitet. Zwei Bände. Hachhandlung des Baisenhauses. 1876. 1877.

Das französische Werk, welches hier in deutscher Bearbeitung vorliegt, ist zuerst 1863, in zweiter Auflage 1866 erichienen. In der Einleitung jagt der Berf. (1, 17 f. der ersten französischen Auflage), die Erzählung werde wegen der Trockenheit und Dürftigkeit der Quellen wenig malerisch sein, und zum Erfinden habe er zu wenig Einbildungskraft. Später (1, 101) vertheidigt er Dio's Bericht über die fiktive Arönung eines dakischen Königs in Rom unter Domitian mit der Erwägung, daß wir sonst die ganze Kaisergeschichte verwerfen müßten, und wer hätte sie erfinden können? Durch solche Aeußerungen zeigt Ch., daß eine kritische Berarbeitung der Ueberlieferung nicht in seiner Absicht liegt, daß er vielmehr seine ausgedehnte Kenntniß der Quellen zu einer möglichst interessanten Darstellung zu verwerthen bemüht ist. Der Trodenheit der Quellen sucht der Verf. nach Kräften durch eine lebhafte Schilderung abzuhelsen, und er zeigt dabei oft mehr Phantasie, als er sich selbst zuschreibt. Man vergleiche 2, 136 f. (D.) die Schilderung eines Besuches einer driftlichen Werkstatt durch einen damaligen Nationalökonomen und einer Agape durch einen Philosophen. Rhetvrischen Charafter trägt, wie der Stil, oft auch die jachliche Aus ordnung, und so kommt u. a. bei Besprechung der Phitosophie der trajanischen Epoche die seltsame Klimag zu Stande: Plutarch, Epiktet, Dio Chrysoftomus; der lettere, der eigener Ideen ziemlich bare Rhetor von Prusa, zeigt für Ch. den höchsten geistigen Standpunkt des Heidenthums.

Sachlich ist das Interesse des Verf. zunächst auf die Personen der Kaiser gerichtet, hinter welchen das Reich weit zurücktritt. So spricht er Bd. 4 Kap. 1, überschrieben "Höhepunkt des römischen Reiches. — Seine Macht", von 18 Seiten nur auf 4 von der damaligen Machtstellung

des Reiches, die übrigen 14 schildern den Charakter und das Privat= leben des Antoninus Pius. Daneben finden wir allerdings vielfach Schilderungen der Zustände in der römisch-griechischen Welt, welche manche treffende Bemerkung enthalten, aber dieselben bleibens meistens auf der Oberfläche und werden oft einseitig. So wird 1, 77 ff. die municipale Freiheit im Reiche ausführlich bargestellt und gepriesen, aber die Schattenseiten derselben, besonders der übertriebene Wettstreit in großen Bauten, welcher zuerst die Dekurionen-Familien, dann die Städte selbst finanziell zu Grunde richtete, bleiben unerwähnt. Und dazwischen laufen manche thatsächliche Unrichtigkeiten mit unter. Sucton wird unter die Schriftsteller der ersten Jahre Trajan's gestellt (1, 117). Epiktet's Leben wird 1, 197 bis in die Zeit Marc Aurel's ausgedehnt, obwol Ch. selbst an anderer Stelle (2, 35) die entgegenstehenden Zeugnisse anführt. Ja, gelegentlich wird Alexander der Große mit 16 Jahren König, mit 20 Eroberer, und bald darauf wird sein 36. Lebensjahr erwähnt (1, 160. 170). Die Morawa heißt Moldau (1, 108); des Augustus Säkularfest wird 27 v. Chr. ange= sept (2, 191).

Vor allem jedoch ist Ch.'s Interesse der christlichen Kirche zuge= wendet, für deren Preis die weltlichen Verhältnisse meistens nur den Hintergrund bilden; denn was irgend in der damaligen heidnischen Welt Gutes erscheint, wird auf christliche Einflüsse zurückgeführt (vgl. u. a. 1, 20 ff.). Hier ist der Berf. in der Quellenliteratur ganz besonders zu Hause, aber hier zeigen sich auch besonders deutlich die Schattenseiten des Werkes. Die kirchliche Ueberlieferung wird ohne Kritik einfach angenommen, und alles Einzelne wird in eine möglichst frühe Vergangenheit hinauf datirt. Daß die Akten des Ignatius als historische Quelle benutzt und großentheils in die Darstellung aufge= nommen find (1, 144 ff.), daß dem entsprechend an dem parthischen Feldzuge Trajan's im Jahre 107 festgehalten wird (1, 113 f.), kann uns dabei nicht Wunder nehmen; aber- seltsam ist es doch, wenn wir fast fämmtliche Märthrer aus ben späteren Marthrologien und Heiligen= leben verzeichnet finden, viele mit der Erzählung ihrer Leiden im Text, die übrigen wenigstens in den Anmerkungen. Und wie ver= wendet Ch. dies Material? Die heilige Seraphia wird (2, 67) in die Beit Hadrian's gesetzt, während er selbst in der Anmerkung anführt, daß in den Akten zwei gleichzeitig regierende Kaiser vorkommen. führt er die Sage, daß Ignatius das Matth. 18, 2—4 erwähnte Kind gewesen sei, als solche an; darauf hin wird 2, 206 Ignatius zu

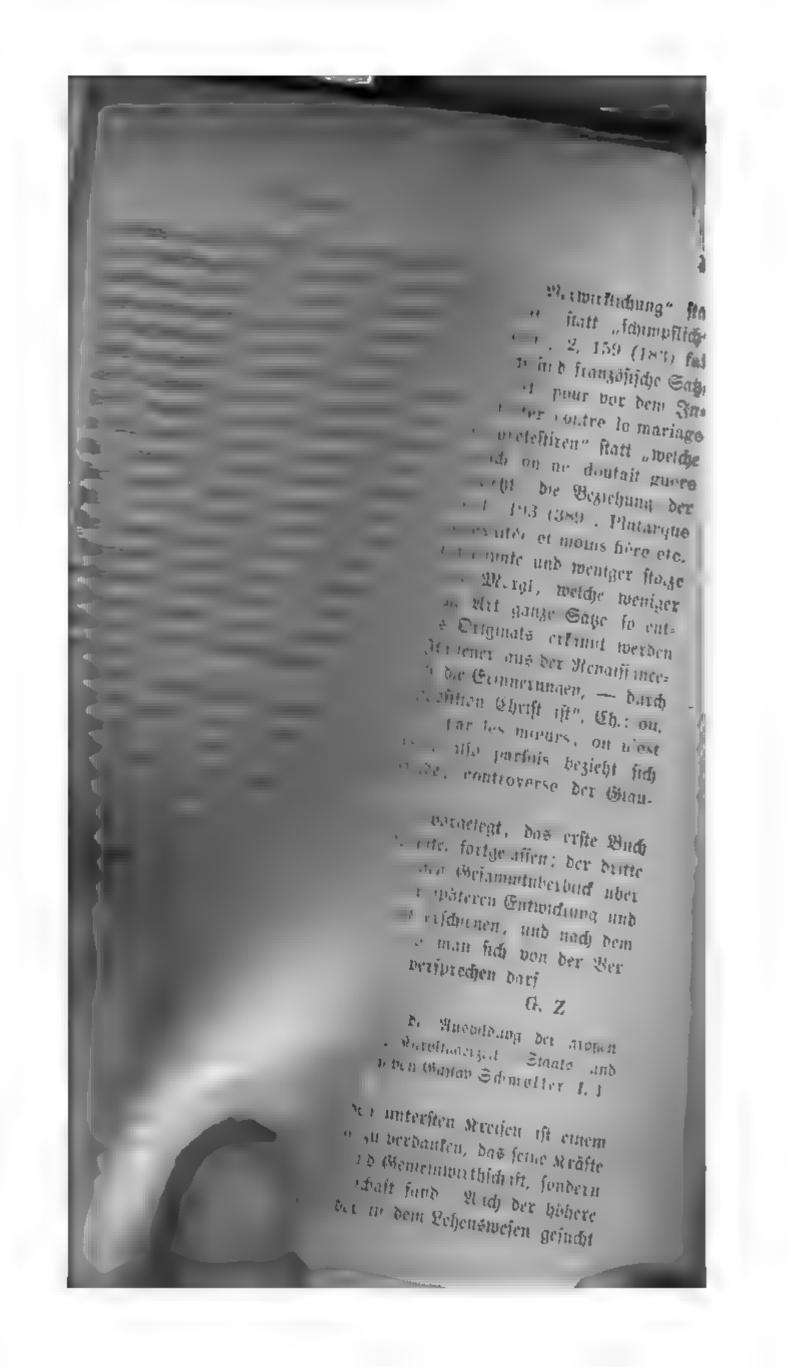

denen gerechnet, welche das Angesicht Christi gesehen haben. Die Ausbreitung des Christenthums im 2. Jahrhundert wird übermäßig hoch angeschlagen, und dabei stellt Ch. folgende Zahlenrechnung an: Tertullian sagt, eine Provinz habe mehr Christen, als das ganze römische Heer Soldaten. Daraus rechnet er: 300000 Soldaten — 34 Provinzen — also über 9 Millionen Christen; das ist dann die Schähung Tertullian's, und — sie ist wahrscheinlich zu niedrig (2, 329). Und diese Kirche hat nach Ch. bereits im wesentlichen das spätere katholische Dogma und die spätere katholische Verfassung. Wir erhalten aussührliche Belehrung über die firchliche Tradition (2, 210 ff.); die Suprematie der Metropole über die Provinz und Roms über alle anderen Gemeinden ist im 2. Jahrhundert ziemlich fertig (2, 207 ff.).

Das vorliegende Buch nun will nach bem Titel etwas mehr sein als eine bloße Uebersetzung, und so finden wir denn auch manche Fehler korrigirt; so erhält Attianus, der Vormund Hadrian's, seinen richtigen Namen, während Ch. ihn Tatianus nannte (2, 13 u. sonst). Gine Reihe von Citaten aus dem neuen Testamente, aus Plinius, Plutarch u. a. werden genauer als von Ch. nach den Originalen über= sett. Aus der neueren deutschen Literatur, aus Peter's römischer Geschichte, Büdinger's Untersuchungen, Hausrath's neutestamentlicher Beitgeschichte u. a. werden einzelne Stellen in den Anmerkungen citirt. Einige Partien, welche für das deutsche Publikum nicht geeignet schienen, sind fortgelassen oder umgeändert, wobei sich eigen= thümlich D.'s Bemühung ausnimmt, die Polemik gegen die tübinger Theologenschule abzuschwächen und zu bemänteln (2, 220; Ch. 259). Alber damit ist D.'s eigene Arbeit auch beendet. Viele Fehler, wie alle oben angeführten, sind von der Korrektur nicht betroffen, andere sind neu hinzugekommen. So wird Lusius Quietus, der Feldherr Trajan's, regelmäßig Quintus genannt (1, 157 u. soust); wo Ch. von Plotine d. i. Plotina, Trajan's Gemahlin, spricht, setzt D. wiederholt Plo= tinus (1, 50. 157; Ch. 221. 348). Für Trajan's Donaubrücke, welche Ch. nach Francke an die Aluta-Mündung sett, giebt D. allerdings in der Anmerkung nach Dierauer den richtigen Ort, bei Czernet unter= halb Orsova, an (1, 105; Ch. 287); doch der Text wird darum nicht geändert, und gleich darauf (S. 108) setzt er dieselbe wieder mit Ch. an die Aluta-Mündung.

D. geht also über eine Uebersetzung wenig hinaus, und auch in dieser Hinsicht bleibt vieles zu wünschen übrig. Vielfach begegnen wir unrichtigen Wortübersetzungen, wie 1, 141 (329) insaisissable "un=

Ĉ

- A-- A--

¢

autastbar" statt "ungreifbar", 2, 11 réalité "Berwirklichung" statt "Wirklichkeit", 2, 51 (52) honteux "schamhaft" statt "schimpflich", 2, 126 (138) proserire "gebieten" ftatt "ächten", 2, 159 (183) fait "Handlung" ftatt "Thatsache" u. f. w. Mehrfach find frangosische Satwendungen unrichtig aufgefaßt, wie 1, 36 (204) pour vor dem Infinitiv: il y a avait des rigoristes pour protester contre le mariage "es gab Rigoristen, um gegen die Che zu protestiren" statt "welche protestirten". 2, 325 (382) ift das ne nach on ne doutait guère auch im Deutschen mit ber Negation überset; bie Beziehung ber Aldjektiva ist ost nicht richtig erkannt, wie 1, 193 (389): Plutarque trouve là un appui pour sa morale, moins exaltée et moins fière etc. "Plutarchos findet darin eine weniger überspannte und weniger stolze Stute für seine Moral" ftatt "für seine Morgl, welche weniger überspannt — ist". Oft werden auf solche Art ganze Sate so entstellt, daß ber Sinn nur mit Hulfe des Originals erkannt werden fann, fo 2, 5: Habrian wird mit einem Italiener aus ber Renaiffances Beit verglichen, "wo man, entzückt durch die Erinnerungen, — burch die Sitten zuweilen, nur noch aus Opposition Christ ist", Ch.: ou, parfois, idolâtre par les souvenirs, — par les mœurs, on n'est plus chrétien que par la controverse; also parfois bezieht sich auf den gangen Sat, idolatre heißt Beibe, controverse ber Glaubensftreit.

D. hat nicht das ganze Werk Ch.'s vorgelegt; das erste Buch über die Flavier ist dis auf das lette Kapitel sortgelasien; der dritte Band, welcher die Zeit Marc Aurel's, einen Gesammtüberblick über die behandelte Periode, eine Stizzirung der späteren Entwicklung und einige Appendices enthält, ist disher nicht erschienen, und nach dem Obigen ist es in der That zweiselhaft, ob man sich von der Bers vollständigung des Buches einen Gewinn versprechen darf.

G. Z.

Rarl Theodor v. Inama = Sternegg, die Ausbildung der großen Grundherrichniten in Deutschland während der Karolingerzeit. (Staats- und sozialwissenschaftliche Forschungen, herausgegeben von Gustav Schmoller. I, 1.) Leipzig, Dunder u. Humblot. 1878.

"Der ökonomische Fortschritt in den untersten Kreisen ist einem tiefgreifenden organisatorischen Bemühen zu verbanken, bas seine Kräfte nicht in der Genossenschaft der Arbeit und Gemeinwirthschaft, sondern in dem Sondereigenthum und der Herrschaft fand. Auch der höhere soziale Aufbau des Wittelalters aber, der in dem Lehenswesen gesucht

werden muß, hat seine Entstehung einer ähnlichen wirthschaftlichen Nothwendigkeit zu verdanken." In diesen bedeutungsvollen Sätzen gipfeln die Ergebnisse einer Untersuchung, welche von ersprieß= lichem Zusammenwirken volkswirthschaftlicher und historischer Kenntnisse und von gründlicher Beherrschung der Quellen zeugt, welcher aber überdies das höchste Lob echter historischer Arbeit gebührt: verborgene Busammenhänge mit glücklicher Intuition zu erfassen. Inama=Stern= egg bespricht geschichtliche Fragen vom ersten Range, die gewiß niemand in das Bereich antiquarischer, unfruchtbarer Gelehrsamkeit ver= weisen wird: die Ursachen und Entstehung, Ausbreitung und Wirksamkeit der großen Grundherrschaften in Deutschland und das Gegeneinanderwirken der wirthschaftlichen, sozialen und politischen Umwäl= zung, welche sich von der Periode der Bolksrechte bis zum Ausgange der Karolingerzeit vollzog, und er gelangt dazu, den wirthschaftlichen Faktor in dieser ganzen Entwicklung mehr zu betonen, als bisher meistens geschehen. Sein Gedankengang, soweit er sich in Kürze wiedergeben läßt, ist ungefähr folgender. Schon bei der Niederlassung der deutschen Stämme war die Vertheilung des Bodens eine ungleiche; die folgenden Jahrhunderte aber brachten in immer zunehmendem Maße eine namhafte Koncentration des Bodeneigenthums, und am Schlusse der Karolingerperiode ist die Grundherrschaft bereits als das bestimmende Moment der sozialen Organisation des deutschen Volkes aufzufassen. Fragt man, was fie in die Höhe brachte, so ist die Ant= wort vornehmlich in der Dürftigkeit der älteren sozialpolitischen Orga= nisation zu suchen, in der geringen Bedeutung, welche die alte Warkgenossenschaft hatte. Wol haben Beneficialwesen und Seniorat die Ausbildung der großen Grundherrschaften begünstigt; aber durch diese Faktoren allein ist dieselbe keineswegs herbeigeführt worden. Vielmehr hat hier eine Wechselwirkung stattgefunden; die bedeutungschweren Institute des Beneficialwesens und Seniorates selbst sind nicht etwa planmäßig von einzelnen, sondern durch elementare Kräfte des Bolks= lebens und zwar eben des Wirthschaftslebens hervorgerufen worden. Daß die weitgreifende ökonomische Jolirung der Einzelwirthschaften fast jede Arbeitstheilung, fast jeden Handel und Verkehr, Rauf und Tausch der Produkte ausschloß, dieses Moment gilt dem Verf. als der Ausgangspunkt der neuen Entwicklung. Mit Erschöpfung des leicht kultivirbaren Bobens mußten die Uebelstände dieser Lage immer unangenehmer empfunden werden. Weit glücklicher befand sich, wer über fremde Arbeitskräfte verfügte, wer auch das schwerere Arbeit

erforbernbe Gelande in ben Bereich feiner Wirthschaft gieben, wer eine Ueberschußproduktion anzielen konnte. Je mehr Bolk einer hatte, besto leichter vermochte er zu roden, aber jeder dadurch gewonnene Rumachs an Grundbefit forberte wiederum einen entfprechenden an bienenben Arbeitsfraften, eine Ausdehnung bes perfonlichen Herrschaftsverhalt-Dies tonnte erreicht werben, indem Leibeigene durch Rapital erworben oder indem freie Grundbefiger gur Unterwerfung unter einen Mächtigeren veraulaßt wurden, Wege, von benen der zweite weit häufiger eingeschlagen worden ift als ber erstere. Zugezogene, landlofe Fremde, nachgeborene Sohne, ökonomisch heruntergekommene kleine Grundbesitzer wurden so eingefügt in die wirthschaftliche Organisation des Großgrundheren, beffen herrichaft fie fich unterwarfen. Durch besondere Umstände ward noch die Ausbreitung der kirchlichen Grunds herrschaft begünftigt: durch den himmlischen Lohn, den man von Schenkungen an die Rirche erwartete, durch die Bortheile, welche bie Kirche ihren dienenden Leuten bot. Brutale Gewalt, schonungslose Ausbeutung ber Schwächeren durch die Stärferen läßt fich ebenfalls nachweisen. Endlich hat die den Grafen und Senioren eingeräumte Heerbanngewalt maffenhafte Ergebung in beren Dienst bewirtt, nur bağ man nicht barin allein ben Schluffel jum Berftanbnig ber fozialen Beränderungen in der Karolingerzeit suchen barf. Indem so der Großgrundbesit das Uebergewicht in den Markgemeinden erlangte, war auch die politische Organisation angegriffen. Die Grundherren erscheinen bald nicht bloß als berufene, fondern feit dem Erblichwerben der Amtsbeneficien sogar als die geborenen Beamten des Reiches, und das Gebiet ihrer Grundherrschaft fiel mehr und mehr mit dem Amtsgebiete gufammen. Der Abichtuß biefer gangen Bewegung mar bie Erwerbung ber Immunitat. Die weltgeschichtliche Aufgabe aber, welche diefer Großgrundbesit gelöst hat, bestand darin, daß er weit größere ökonomische Ergebnisse erzielte, daß er zu einer weit höheren Stufe des Rulturlebens befähigte. Allerbings find die Grundherren von einem wirthschaftlichen Sonberintereffe ausgegangen; aber ihr Beg hat sie babin geführt, für bie Befriedigung von Gemeinbeburfniffen gu forgen. Auf ihren Frohnhöfen tonnte bei einheitlich geleitetem Betrieb eine Reichhaltigkeit ber Produkte und eine Ausnuzung der vorhans benen Arbeits- und Kapitalfräfte erzielt werden, welche grell absticht von der Monotonie und Ertensivität in der Birthichaft des Gemeinfreien auf feiner hufe. Dekonomische Anordnung und vielfach ichon Arrondirung ber Guter, Berichiedenheit in ben Großenverhaltniffen der Husen, Veränderung der Ortschaften, Begünstigung der Dorfsbildung, alles dies hängt mit der grundherrlichen Wirthschaft zusammen: auch allgemeinere durchgreisende Fortschritte des tandwirthsichaftlichen Betriebes wurden durch sie herbeigeführt: einerseits der Uebergang aus der rohen Feldgraswirthschaft zu geregelter Wechselswirthschaft, andrerseits die Herstellung eines größeren Gleichgewichtes der verschiedenen Liehgattungen, besonders durch Vermehrung des Bestandes an Arbeitswich. Durch die einsichtswolle, klare und mit geswandter Feder geschriebene Darstellung dieses so bedeutenden Entswickungsprozesses, von dem hier freilich nur die Lichtseite ins Auge gesaßt wird, hat sich der Vers. weite Kreise zu Dank verpslichtet.

Für den Geschichtschreiber wirthschaftlicher und sozialer Entwicklung im Mittelalter liegt bei der Zufälligkeit und Dürftigkeit des Quellenmaterials keine Bersuchung näher, als daß er demselben allgemeinere Schlüsse auch da abzuringen versucht, wo es zu solchen nicht ausreicht. In seinem zweiten Rapitel: Statistisches über die Vertheilung des Grundbesitzes in Deutschland, besonders im 8. und 9. Jahrhundert, dürfte auch der Verf. diese Versuchung hie und da nicht siegreich bestanden Setzen wir den Fall, der Indiculus Arnonis und die Breves notitiae wären nicht aufgezeichnet oder nicht erhalten, außer den St. Galler dagegen auch die konstanzer und reichenauer Traditionen gerettet. Würde nicht der "allgemeine Eindruck", den der Verf. (S. 36) von der verschiedenen Vertheilung des Grundbesitzes in Baiern und Schwaben empfangen, sich dann vielleicht ganz anders gestaltet haben? Der "unvergleichlich größere Reichthum der baierischen Herzoge gegenüber den alamannischen", wie leicht könnte er sich dann als Täuschung erweisen! Selbst wenn auf beiden Stammesgebieten von Traditions= urkunden gleich viel bewahrt wäre, so müßte man ein Abwägen des Grundbesitzes au der Hand dieser Quellen allein immer noch als ein zu kühnes Verfahren bezeichnen, da man nicht feststellen kann, ob die Liberalität gegen die Kirche dort wie hier in gleichem Umfange geübt ward. Daß seit dem 10. Jahrhundert in den freisinger Traditionen nur noch Schenfungen großer Grundbesitzer vorkommen, erklärt der Berf. (S. 31) als eine für die Entwicklung der baierischen Grundbesitzverhältnisse bemerkenswerthe Erscheinung. Biel von diesem angeblich bedeutungsvollen Charakter nehmen ihr schon die neuerdings erschienenen Nachträge des Grafen Hundt, indem diese einfach zeigen, daß Meichelbeck viele kleinere Schenkungen in seiner Publikation übergangen hat. Auch ist wol möglich, daß man in Freising seitdem vorzugsweise

nur mehr größere Schenkungen verzeichnete, da die Forderung des Bolksrechtes, wonach jede kirchliche Schenkung beurkundet werden mußte, bereits autiquirt mar. Ra, eine folde Erflarung biefes Umftandes burfte jedem als die wahrscheinlichere gelten, der fich erinnert, bag in Cbersberg, Tegernsec, Woosburg und anderen Alöstern noch im 11. und 12. Jahrhundert gahlreiche Schenfungen fleiner Grundbefiger ericeinen. Das 10. Jahrhundert aber tritt in Baiern burch die wiederholten Ungarneinfälle, die hartnäckigen Kriege gegen das Rönigthum, die Säkularisationen und ben Berfall bes kirchtichen Lebens, ber mit alledem verbunden war, so völlig aus dem Geleise regelmäßiger Zustände und ruhiger Entwicklung beraus, daß es sich zu einer Exemplifikation in dieser Richtung überhaupt nicht eignet. Ferner ist nicht abzufeben, inwiefern bie geographische Lagerung ber an Salzburg geichenften Guter fur bie Beurtheitung ber Bertheitung bes Grunds befites wichtig sein foll (S. 29). Sie bestätigt nur, was fich ohnes bies erwarten läßt: je naber bem Centrum Salzburg, besto bichtergebrängt liegen die geschenkten Gnter; je naber ber Beripherie, besto spärlicher. Bu den baierischen Klöftern, welche bereits in ber Agilols fingerzeit zu großem (Brundbesit gelangt sein dürften (S. 32), möchte ich außer Tegernsee und Benebittbeuern auch Niederaltaich und Mondsee rechnen. Daß ber Grandbefit des Biethums Mugsburg bamais größer gewesen sei als jener von Freising, Regensburg, Passau, bafür läßt sich kein Beweis erbringen. Der Berf. ist, wie es scheint, zu dieser Annahme veranlaßt worden durch jenes Bruchstild eines Königeboteninventars, das die große Bahl der augsburger Güter neunt; aber niemand kann behaupten, daß man in ben Inventaren der anderen Stifter, wenn sie erhalten wären, einer geringeren begegnen murbe. Ein sehr merkwürdiges Zeugniß für Besitzergreifung unbebauten Landes, mertwürdig wegen ber fpaten Beit, Mitte des 11. Jahrhunderts, und wegen ber mitgetheilten Rechtsformen bes Verfahrens bietet Konrad bon Scheiern in dem Bericht über bie Rodungen bes Grafen Bermann von Raftl um ben Benbelftein (Mon. Germ. Seript. XVII, 616). S. Riezler.

W. G. Beyer, der Limes Saxoniae Karl's des Großen. Festichrist zu dem fünfzigjährigen Dienstjubiläum des Geh. Archivraths Lisch. Wit drei autogr. Zeichnungen. Schwerin, Bärensprung. 1877.

Der Verf. hatte 1872 in den meklenburgischen Jahrbüchern bei Besprechung wendischer Gottheiten das im Westen des Plöner Sees gelegene Swentineseld oder Swentiseld, d. h. das heilige Land, als

Dem Gott Podaga zu Plön geweihtes Tempeleigenthum für die Wenden in Anspruch genommen. Damit trat er der herkömmlichen Ansicht entgegen, nach welcher der limes Saxoniae, die zwischen Sachsen und Wenden hergestellte Grenzlinie, unmittelbar am Westufer des Plöner Sees herabgelaufen sein, also die Wenden vom Swentisield ausgeschlossen haben soll.

Den Beweis für seine Behauptung hatte B. später zu liefern versprochen. Er bringt ihn jetzt bei und benutt die Gelegenheit, die ganze Wallinie an der Hand urfundlicher Neberlieferung zu versfolgen und endgültig festzustellen.

So weit Ref. es zu beurtheilen vermag, hat der Berf. keine einschlagende Notiz oder frühere Besprechung des Sachsenwalls unberücksichtigt gelassen. Er knüpft an die Rämpse Rarl's des Großen mit den Sachsen an, welche das Hereinziehen der Obotriten in sächsisches Land veranlaßten, zeigt, wie die Sachsen nördlich der Elbe. von den Dänen bedrängt, sich den Franken endlich fügten, und wie nun der Raiser aus dem früher sächsischen, jett obotritischen Grenzgebiet Sadelbandia, d. i. Land jenseit der Delbende, heute Lauenburg, eine neue Mark machte, mit befestigtem Grenzzug zwischen Sachsen und Wenden, der zugleich eine sichere Etappenstraße von der Elbe zur Oftsee herstellen sollte. So ward das Reich auf dieser Seite gleichzeitig gegen Sachsen, Wenden und Dänen gesichert. Heranziehung späterer Bestimmungen der Grenzen zwischen Sadelbandien und Polabien (= Rapeburg und Boizenburg), Lauenburg und der Grafschaft bezw. dem Bisthum Rateburg, diesem Bisthum und den Sprengeln von Lübed und Hamburg und endlich Wagrien und dem eigentlichen Holstein, verfolgt nun B. Schritt für Schritt die in der befannten Stelle Abam's von Bremen (Mon. Germ. Hist. SS. 9, 310 sqq.) gegebenen Stationen des Grenzzuges in drei Abschnitten: von der Elbe bis zur Trave, längs dieser bis oberhalb Segebergs, von da nordwärts bis zur Oftsee unterhalb Riels. Beigegeben sind als Sectio I—III drei autographirte Kartenabschnitte. Auf ihnen läuft der punktirte limes von Wesenberg ab am linken Traveufer, während der Text ihn am rechten aufsteigen läßt.

Der Grenzwall begann gleich oberhalb Lauenburgs an der Elbe mit der Delvenan (Delvunda), und lief diese (den Südtheil des heutigen Steknitzkanals) aufwärts bis zum Dorfe Hornbek (Horchensbici), sprang von da auf die Schebenitz über, einen Nebenfluß der Bille, verfolgte die Bille auswärts bis zu ihrer nördlichsten Duelle

(Bilinespring) bei Wentorf, ging westlich ber oberen Seezusluffe ber Steinau, die fich bei Labeng als Lovenze (Lindwincftein) vereinigen, über das Quellengebiet der Barnit zur Grinau und von diefer scharf nach Nordwesten abspringend an die Trave bei Wesenberg (Bisbircon). Daß bie Manbung ber Delvenau, nicht, wie man früher annahm, die Mündung ber Bille ber Anfangspuntt ber Grenze fei, hat icon Schmidt von Lübed 1821 bundig nachgewiesen. Die Umftandlichfeit der Beschreibung, welche bor bem Flug Delbunda noch einen Bach Mescenreiza, d. i. Grengfluß, und einen Delvunderwald neunt, erklärt B. überzeugend aus der früheren Beschaffenheit der Delvenaumündungen. Ein kleiner mittlerer Arm, der Augraben, bildet die alte Grenze zwischen Lauenburg und Meklenburg. überzeugend ift die Beweisführung, weshalb ber Grenzzug bei Sornbet nicht jur Stefnit in die natürliche Nieberung bes heutigen Stefnit= kanals übersetzte, sondern einen weiten Bogen nach Westen machte. B. meint, die Slawen hatten nach Abtretung diefes fachfischen Landftrichs fich zwischen Trave und Stefting zuerft festgefest und Rarl habe aus Billigfeitsrudficht ihnen den Winkel gelaffen.

An der Trave angelangt, folgt der limes nach B. dem rechten User derselben auswärts. Die Vermuthungen von Schmidt, Kuß und Lappenberg, welche die Grenze an verschiedenen Stellen die Trave überschreiten und erst bei Blunt an ihrem oberen Lauf sie wieder erreichen lassen, werden abgewiesen. Die beiden einzigen Punkte, welche Abam giebt, werden erklärt: Birznig als Barniß, und Horbinstenon, in Horbinstenon geändert, als Hors, d. i. Sumpsschaftaven in der hentigen Oldesloer Feldmark. Ein zweites, höher gelegenes Benstaven existirt noch. Der limes läuft dann durch den Travenwald unterhalb Travendal (nicht Travenhorst) und verläßt die Trave, welche ostwärts aussteigt, im Süden des Lorses Blunt (Butiluntin).

Von Blunk aus ließen alle Borgänger B.'s den Grenzzug die Tenseselder Au abwärts in den Plöner See und längs dessen Westuser dis zum Austrit der Swentine u. s. s. laufen. B. weist auf die völlig ungenügende Erklärung der Stationsnamen Adam's hin, zeigt weiter, daß dieser zweimal (ascendit und sursum procurrens) die Grenze auswärts steigen lasse, während die Tenseselder Au abwärts sließe, und betont, daß das Swentiseld als östlich der Grenze geslegenes (orientalis campus) bezeichnet werde. So führt er denn den limes die in die Trave mandende Brandsau auswärts, welche er in

verlel; Agrimeswidit, welches offenbar nicht weit entlegen gewesen sein kann und für das Boternmoor erklärt wird, dann zum Colse, einem jetzt nicht mehr vorhandenen Theile des Moors, welcher See war: der Name scheint noch in dem nahen Hose Kuhlen zu stecken. Ueber die Höhe hinüber erreicht darauf der Grenzzug Bornhövd im Sidwesten des Swentiseldes und läuft die Bornbek abwärts dis zur Mindung derselben in die Swentine und längs dieser zur Oftsee.

Die äußerst ichwierige Untersuchung läßt gewiß im einzelnen noch manchen Erklärungsversuch zu. Man darf dem Herrn Berk. aber die Anerkennung nicht versagen, daß seine sorgsältige und ges diegene Arbeit nicht nur die seiner Vorgänger an Vollständigkeit weit überragt, sondern durch einheitliche und gleichmäßige Behandlung des Ganzen den Grenzzug in allen wesentlichen Punkten sicherstellt.

W. Mantels.

Meersabet nach Inrus zur Ausgrabung der Kothedrate mit Barbarossa's Grab, im Austrage des Fürsten Reichstanzler unternommen von Sepp Leivzig, Seemann. 1879.

In diesem mit zahlreichen Abbitdungen in Holzschnitt verschenen und von dem Verleger überhaupt vortrefflich ausgestatteten Bande, der dem Fürsten Bismarck gewidmet ist, erstattet Prof. Dr. Sepp seinerseits Bericht über die Reise nach Thrus, welche er im Frühjahr 1874 gemeinsam mit dem Reiche, im Auftrage des deutschen Reiches kanzleramtes ausgeführt hat. Im Anhang (S. 365 ff.) sind einige "offiziöse" Briefe mitgetheilt, die über Anlaß und Zweck des Unter= nehmens, in welche damals zunächst nur ein kleiner Kreis eingeweiht war, nähere Auskunft geben. Danach hatte Sepp aus Anlaß der Errichtung bes beutschen Reiches bei bem Fürsten Bismarc im Frühjahr 1×72 den Plan in Auregung gebracht, eine Untersuchung der von vielen Reisenden oberflächlich geschilderten stattlichen Kirchenruine zu Thrus vornehmen zu lassen, um das Grab Kaiser Friedrich's I., das nach seiner Ansicht dort bereitet gewesen sein soll, aufzufinden und die Gebeine des großen Staufers wo möglich zu feierlicher Bestattung nach Deutschland überführen zu lassen (S. 368). Wenn man von Seiten des Reichskanzleramtes auf diesen Gedanken einging, ohne daß den sachlich kompetentesten Beurtheilern Gelegenheit gegeben war, sich über die Begründung ber zum Ausgang dienenden Ansicht Sepp's eingehender zu äußern, so ist dabei wol die Absicht maßgebend gewesen.

einem Manne, der sich in entscheidender Stunde um die nationale Sache verdient gemacht hatte, eine auszeichnende Anerkennung zu Theil werden zu lassen (S. 366. 371. 372). Denn selbst wenn der Beweis dafür erbracht wäre, daß die Gebeine Friedrich's in Tyrus bestattet worden seien, so hätte man sich doch bei genauerer Renntniß des Zustandes des vermeintlichen "Grabmunfters" (S. 291) zum voraus von der gänzlichen Erfolglosigkeit einer solchen Nachsuchung überzeugen müssen. Thatsächlich hat das Unternehmen denn auch nach dieser Seite hin nichts ergeben; was aus ihm etwa gewonnen ift, liegt auf einem andern Gebiete. Die jetzige Publikation Sepp's ver= folgt unverkennbar die Tendenz, diese thatsächliche Resultatlosigkeit der tyrischen Forschung möglichst abzuschwächen und das daraus Ge= wonnene als möglichst bedeutend und sicher darzustellen. Und eben das ift, was es dem Ref., der selbst an jener Reise theil= genommen hat, zur Pflicht macht, seinem münchener Gefährten an dieser Stelle sachlich auf das entschiedenste entgegenzutreten und gegen die hier beliebte Art historischer Forschung nachbrücklich Protest einzulegen.

Obgleich streng genommen hier nur der historische Theil des Sepp'schen Buches in Betracht kommt, muß doch mit einigen Worten auch auf den sonstigen Inhalt desselben eingegangen werden, da nur so die der Arbeit zu Grunde liegende "Methode" zur Anschauung gebracht werden kann. Sehen wir nämlich von dem eigentlichen Reise= berichte ab, so bilden den Hauptinhalt des Buches religionsgeschicht= liche Untersuchungen oder — um es beim richtigen Namen zu nennen — Phantafien. Denn es kann doch wol nicht ernstlich über Kom= binationen diskutirt werden, wie sie hier mit völliger Verachtung der sonst als feststehend geltenden Grenzen zwischen Sprachsamilien und Bölkergruppen zu Tage gefördert werden, um (S. 59) morgen= ländische und deutsche Mythologie nicht bloß mit einander zu ver= gleichen, sondern als aus einer Wurzel stammend und zum Theil identisch darzustellen. Nur ein paar Proben heben wir heraus: S. 59 wird der Namen der Stadt Beirat zusammengestellt mit "Berythos, der Tochter des Abonis, oder der Fichte, die ihr heilig war (\betage)", diese identificirt mit der "deutschen Bertha im Himmel Odin's", und wenn wir Sepp richtig verstehen, so wird S. 63 das "phönizische" Wort  $\beta \varrho \epsilon \tau \alpha \varsigma$  in dem deutschen "Bret" wiedergefunden; S. 59 findet derselbe den hebräischen Logos Memra wieder in dem weisen Mimir der nordischen Mythe, der am Schöpfungsbrunnen sitt, "aller Dinge von Anfang eingedenk (memor)"; Leba ist Sepp unsere Hilbe, Latona eins mit Hludana, die babylonische Mylitta sindet er in der Fischgöttin Melusine wieder und in Amalthea erkennt er "mit Bergnügen" die deutsche Menschenmutter Embla und kuhgehörnte Audhumbla. "Der thrische Midakrit ist geradezu der König des Rosengartens Mitgart." Und diese Reihe schließt Sepp mit der stolzen Frage: "In welches Alter reicht diese Berührung der Phönizier mit dem Bolke des Teut hinauf, der dem ersten Sprachsund Schristseher Thaut gleichkommt?" (S. 60).

Kein Mensch wird bestreiten, daß Sepp in diesen Dingen eine vielseitige und ausgebreitete Belesenheit und eine oft überraschende Schlagsertigkeit bewährt, aber eben so wenig wird irgend jemand in den aufgestellten Kombinationen etwas anderes zu sehen vermögen als die wirren Spiele einer dem realen Boden der Wissenschaft gänzlich entsremdeten Phantasie.

Ueberhaupt spielt die Phantasie, die er übrigens selbst einmal als ein Hauptersorderniß für den Historiker betont, bei Sepp eine bedeutende Rolle. Ich will kein Gewicht darauf legen, daß derfelbe die ganze altchristlische Legende für historisch begründet nimmt und an einzelnen Stellen haftende Traditionen als thatsächlich gelten läßt. Seine Phantasie bewährt Sepp namentlich auch in der Deutung der um und in Tyrus aufgefundenen ziemlich dürftigen Stulpturfragmente. Der S. 199 abgebildete kleine Torso kann ein Apollo sein; aber daß er das und nichts anderes ist, läßt sich nicht beweisen; aus der Statuette S. 200 macht Sepp einen Learchos, "nach orgiastischer Weise in ein Rehsell gekleidet, der wie ein Hirsch vom eigenen Bater zu Tobe gehett wurde", während der Augenschein lehrt, daß es sich um eine ruhig stehende, den rechten Arm erhebende Figur handelt, in der Bursian s. Z. einen Dionysos zu finden meinte; S. 202 ist ein Sarkophagfragment abgebildet, welches in spätrömischer Arbeit (von dem "edlen griechischen Runftgefühl", das Sepp S. 200 rühmt. vermag ich mit archäologischen Freunden nichts zu entdecken) ein auf unzähligen Sarkophagen wiederkehrendes Motiv variirt — Genien in heiterem Spiel und Scherz: einer schlägt tanzend das Tympanon, ein anderer bemüht sich seinen trunken zu Boden gesunkenen Gefährten aufzurichten oder mitzuschleppen: so deutete Bursian so deutet es Hirschseld —: Sepp macht aus dem berauschten Genius einen ertrunkenen Melikertes!

Wenden wir uns nunmehr dem eigentlich historischen Theil der Sepp'schen Publikation zu, so handelt es sich da namentlich um zwei Fragen, einmal nämlich um die nach Alter und Ursprung der tyrischen Kirchenruine, und dann darum, ob Kaiser Friedrich I. nachweisbar in Thrus begraben worden ist. Während ich in meinem Buche "Aus Phönizien" (Leipzig 1875) es sehr wahrscheinlich gemacht zu haben glaube, daß die Kirche, die wir untersucht, mit der Kathedrale gar nichts zu thun hatte, beharrt Sepp auf seiner früheren Ansicht, daß wir in ihr die von den Kreuzfahrern umgebaute Kathedrale zu sehen haben, die Bischof Paulinus 313-316 gebaut und Eusebius uns beschrieben hat. Neue Gründe für seine Ansicht hat er freilich nicht beigebracht; denn wenn man auch beim Durchblättern seines Buches angesichts der dem betreffenden Abschnitt eingefügten Abbildungen von Architekturstücken und Ornamentfragmenten annehmen möchte, daß Sepp diese als einer bestimmten Zeit angehörig nachweist', ihre Zu= gehörigkeit zu dem damals herrschenden byzantinischen Stile zeigt und darum zu dem Schlusse kommt, der Bau habe dem 4. Jahrhundert angehört, so wird dazu doch auch nicht einmal der Versuch gemacht, und zwischen den im Text aufgestellten Behauptungen und den ihnen scheinbar zu Grunde liegenden Architektur= und Ornamentstücken ist nicht der geringste Zusammenhang hergestellt. Und es möchte auch dem gewiegtesten Kunsthistoriker schwer fallen, aus diesen dürftigen Bruchstücken das Zeitalter des Baues zu erschließen und benselben zu rekonstruiren. Auch die den einzelnen Stücken von Sepp ge= gebenen Benennungen scheinen doch sehr willfürlich gewählt zu sein. Und wenn selbst einzelne Stücke (S. 214, 215, 218, 227) byzantinischen Ursprungs sein können, so ist damit doch für ihre ursprüngliche Zu= gehörigkeit gerade zu diesem Bau und damit für dessen Entstehungs= zeit gar nichts bewiesen, wenn man festhält, wie gerade in diesem Lande Neubauten bis auf den heutigen Tag die Reste älterer Bau= werke, namentlich Marmorzieraten 2c., von neuem verwendet haben. Wenn Sepp freilich S. 218 aus einem Blätterornament (das übrigens nicht in der Kirchenruine vorgefunden, sondern anderweitig erworben obgleich natürlich sein damaliger Besitzer es aus Kirche genommen zu haben behauptete) die Thatsache herausliest, daß "der Baumeister der großen und berühmten Basilika offenbar das Parthenon studirt habe", so kann es uns auch nicht Wunder nehmen, wenn er ohne jede Quelle (denn es giebt darüber keine) eine ausführ= liche Baugeschichte konstruirt und S. 241 ff. ganz positiv von dem

"Neubau der Kathedrale zur Kreuz- und Krönungskirche unter dem Metropoliten Petrus 1158" zu erzählen weiß — alles auf Grund des argumentum e silentio: "Da es sich um keinen Neubau handelt, ist von dieser Kirchenfabrik in den Urkunden nicht besonders die Rede" (S. 243). Als Kuriosum sei hier folgende Blütenlese einander aufhebender Sätze von der einen S. 243 angeführt: "Den mächtigen Säulen der Paulinuskirche ward nun ein Gewölbe aufgeladen" — "Der Festig= keit der Säulen vertraute man, sonst hätte man sie nicht überwölbt" und dann: "Ein schwerfälliges Kirchengewölbe auf einfache Säulen zu stützen kommt in der Architektur nicht vor." An was soll man sich denn bei dieser Art sich widersprechenden Hin= und Herredens schließlich halten? — Nach alledem muß ich erklären, daß Sepp meine Ansicht, daß wir in dem Bau zu Tyrus die St. Markuskirche der venetianischen Kommune vor uns haben, nicht widerlegt und auch nicht erschüttert Warum — benn das ist eigentlich Sepp's Haupteinwand kann die Kirche der venetianischen Kommune zu Tyrus nur ein ganz kleiner Bau gewesen sein? Die Mittel zu einem stattlichen Bau hatten die Venetianer zu Thrus, die den Handel Spriens fast monopolisirten, sicherlich viel eher als das Erzbisthum oder gar das arme Königreich Jerusalem. Rlein kann eine Kirche nicht gewesen sein, zu beren Bau durch Räumung einer ganzen ben Venetianern gehörigen Straße ber nöthige Platz geschaffen werden mußte (Aus Phönizien S. 345). Daß unter den Einkünften derselben auch kleine Posten (Marktstandgelber, Backofenantheile, Dellieferungen) figurirten, ist auch nur natürlich. Woher Sepp weiß, daß an der Kirche der venetianischen Kommune nur ein Pfarrer gewesen, ist mir unerfindlich; denn in den von mir beigebrachten Urkunden ist mehrfach von dem plebanus und seinen clericis die Rede (ebendaselbst S. 346—347 ff.). Wenn übrigens Sepp glaubt, daß ich mit der vorgefaßten Meinung an die Untersuchung gegangen sei, wir hätten die Markuskirche vor uns, als ob ich von Anfang an diese dort zu finden entschlossen gewesen sei, so ist dies einfach nicht richtig. Ich bin zu dem besagten Ergebniß erst durch die nach meiner Heimkehr gemachten Studien gelangt und habe dasselbe erst in meinem Buche ausgesprochen, selbst als Vermuthung noch nicht in meinem Berichte an das Reichskanzleramt.

Endlich muß ich mich noch einen Augenblick mit denjenigen Abschnitten von Sepp's Werk beschäftigen, welche von dem Tode Kaiser Friedrich's I. und dem Begräbniß desselben in Tyrus handeln. Doch muß ich auch hier zur Charakteristik der Arbeitsart Sepp's ein

paar Lesefrüchte voranschicken: S. 260 werden wir durch die Ent= deckung überrascht, daß Wilhelm von Thrus ein Britte gewesen sei den Beweis bleibt Sepp schuldig; S. 268 heißt das Werk desselben "Gesta dei per Francos"; die wenigen Zeilen über den ersten Kreuzzug und Gottfried von Bouillon S. 241 zeigen, daß Sepp die Resultate der Forschungen auf dem Gebiete der Kreuzzugsgeschichte von H. v. Sybel an bis heute nicht kennt; S. 275 weiß er ganz genau, daß Friedrich I. in der Abtei Tegernsee der Aufführung des ältesten einheimischen Dramas "Vom Ende des römischen Reiches und der Erscheinung des Widerchrift" (es ist die v. Bscheschwitz'sche Publi= kation gemeint) beigewohnt hat; dagegen hält er S. 284 A. Binisauf noch für den Autor des Itinerar. regis Ricardi und schreibt die Gesta Henrici II et Ricardi einem Benedift von Paterbury zu, und identificirt in der Unterschrift der Abbildung S. 278 den Cydnus und Kalycadnus; auch die Bezeichnung des Bildes S. 279 ist beachtenswerth: "Meerbusen von Selestie an der Mündung der Selef, wo Barbarossa ertrank".

Was den Tod Friedrich's I. angeht, so hat Riezler in seiner bekannten Abhandlung in den Forschungen Bd. 10 alle in Betracht kommenden Momente erschöpfend erörtert; in Betreff des Begräbnisses hat derselbe zweifellos nachgewiesen, daß des Kaisers Eingeweide in Tarsus, das Fleisch in Antiochien beigesetzt worden ist. Das Stelett nahm nach dem Itinerar. regis Ricardi Herzog Friedrich von Schwaben mit sich, um es in Jerusalem zu bestatten, wenn dies erobert sein würde; diese Angabe bestätigen die vortrefflich unterrichteten Araber Bohaëddin und Imadeddin; die Absicht kann aber, da die heilige Stadt ja nicht zurückgewonnen wurde, nicht ausgeführt sein. ist aus den Gebeinen des großen Kaisers geworden? Das Itinerar. sagt nichts darüber (Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge 2, 199 hat die Stelle mißverstanden, wenn er danach Friedrich in der Peterskirche zu Thrus begraben sein läßt: handelt sich um eine spitsfindige Gegenüberstellung der hl. Grabes= kirche zu Jerusalem und der Peterskirche zu Antiochien); die Gesta Ricardi (Benedict Petroburg. 2, 98), die das Skelett in Tyrus begraben sein lassen, schreiben das Itiner. Ricardi einfach aus, ziehen aber aus dessen ganz richtigem "ossa vero Tyrum — ducuntur transferenda Jerusalem" den falschen Schluß, daß die Gebeine nun in Tyrus begraben seien, — was das Itiner. nicht sagt. Giulelm. Neubrig. 2, 37 hat das gleiche Mißverständniß. Dagegen sagt

der gut unterrichtete Chronogr. Weingart. ausdrücklich, daß die von Herzog Friedrich mitgeführten Gebeine des Kaisers vor Accon bestattet seien (siehe Hess, Mon. Guelf. Cod. prob. 67). Dem ent= sprechend entscheibet sich auch Riezler a. a. D. dafür, daß Friedrich's Gebeine im Lager vor Accon verscharrt worden seien. Die Entstehung der auf Thrus weisenden Angaben ist sehr erklärlich: Tyrus ist die lette große Stadt, welche die des Kaisers Stelett mit sich führenden Reste des deutschen Heeres berührten: bis dahin ist das Skelett nach dem Itiner. gekommen; was weiter aus ihm geworden, wußte man nicht: wie leicht entstand da die Meinung, des Kaisers Gebeine seien Von hier aus erklärt sich die Tyrus als in Tyrus begraben. Begräbnißort nennende Angabe der Gesta episcop. Halberstad. (Mon. Germ. hist. Script. 23, 110), die eine Johanneskirche zu Tyrus nennen, und die in dem Cod. Estens. des Sicard. Cremon. sich findende gleiche Notiz (Muratori 7, 611). Beide Stellen kennt Sepp übrigens nicht. Nach der Lage der quellenmäßigen Ueberlieferung ist der Beweis, Friedrich's I. Gebeine seien in Tyrus beigesett, nicht erbracht; die so lautenden Berichte späterer Quellen ergeben sich als Vermuthungen, welche die thatsächliche Unkenntniß von dem Verbleib der Reste des Kaisers unwillfürlich ergänzten. Wilbrand von Oldenburg, der 1211 das hl. Land bereiste, erwähnt zu Antiochien der das Fleisch Friedrich's umschließenden Gruft; er hat Tyrus gesehen und beschrieben, — sollte er der dortigen Grabstätte, die doch damals noch existirt haben muß, dann nicht auch Er= wähnung gethan haben? — Neue Quellen aber dürsen wir doch kaum noch erschlossen zu sehen hoffen. Freilich schreibt Sepp am 7. Mai 1872 (S. 367) an den Reichskanzler: Die Kreuzritter "wurden des Rathes, das Stelett in der Kathedrale zu Tyrus zu lassen, wo die feierliche Beisetzung unter den Augen des Herzogs Friedrich von Schwaben stattfand und der Erzbischof der Stadt den Panegyrikus sprach. Die gerühmte pomphafte Bestattung läßt auf einen Stein= farg schließen" u. s. w. Woher stammen, fragen wir, diese ganz neue Thatsachen meldenden Angaben? Beweise für dieselben dem Reichs= kanzler gleich mitzutheilen hat Sepp leider unterlassen und der schmale Quartband der Bibliothek zu S. Bonifaz in München, worin er einmal die bei des Raisers Begräbniß von dem Erzbischof gehaltene Rede erwähnt gesehen haben will, ist nach seiner eigenen Angabe leider in räthselhafter Weise verschwunden.

Hans Prutz.

Rudolf von Habsburg und die Schlacht bei Dürnkrut am Marchselde. Von Wilhelm Edlen v. Janko. Wien, Braumüller. 1878.

Die 600 jährige Gebenkfeier der Schlacht auf dem Marchfelde hat dem Verf. des vorliegenden Werkchens Veranlassung zu einer neuen Relation der Schlacht gegeben, die sich auf der ersten Seite des Vorwortes, als auf das ausgewählteste edirte Quellenmaterial basirend, kundgiebt, nämlich, wie Verf. näher erläutert, auf die Bearbeitung der Schlacht in den Geschichtswerken von Lorenz, Ropp, Kurz, Buchner, Desterreichische Militärzeitschrift u. a. m. Auf Heranziehung der eigent= lichen Quellen, die doch auch edirt sind, läßt sich Verf. also gar nicht Es ist der Standpunkt, den die Militärliteratur dem Mittel= alter gegenüber überhaupt einnimmt und von dem sich selbst der General v. Peucker nicht ganz hat lossagen können, indem er u. a. die Schlacht von Hastings nach Lappenberg (Geschichte von England) mit allen ihren Mängeln wieder erzählt'). Der vorliegende Versuch hat den Vorzug, daß er nach dem Vorgange von D. Lorenz unter dem in der steierischen Reimchronik (Verf. nennt den anonymen Ver= fasser berselben immer noch Ottokar von Horned) erwähnten Weiden= bach nicht den unteren Weidenbach versteht, der bei Marchegg in die March geht, sondern den unterhalb Dürnkrut einmündenden oberen Weidenbach, und daß er ferner den in einer datumlosen Urkunde bei Bobmann über Marchegg angebeuteten Unfall des Königs Rudolf nicht in die unmittelbare Nähe dieses Ortes verlegt, sondern trop der Bezeichnung "in loco ab eadem Ecclesia de Marreke non longe distante" nach dem oberen Weidenbach. Ich kann mich dem nur ans schließen, weil eine Darstellung der Schlacht dadurch überhaupt erst möglich wird und die Urkunde wahrscheinlicherweise in größerer Ent= fernung von Marchegg ausgestellt ist, wo die Entfernung bis nach Dürnkrut (3 Meisen) immer noch als "non longe distante" erschienen sein mag. Das ist aber so ziemlich auch alles, was sich zu Gunsten des Werkchens sagen läßt. Die einleitenden Operationen zur Schlacht und die Stärke der beiderseitigen Armeen beruhen durchweg auf falschen Daten, und die Darstellung des Verlaufes der Schlacht zeugt von völliger Unkenntniß der taktischen Verhältnisse der Zeit. In ersterer Beziehung sei nur angeführt, daß Verf. eine genaue Nachweisung der Stärke der Kontingente der einzelnen Landestheile auf Seiten Rudolf's

<sup>1)</sup> Die Bearbeiter der baierischen Kriegsgeschichte zeigen wenigstens den Willen, auf die Quellen zurückzugehen.

giebt, während sein Hauptgewährsmann D. Lorenz eingesteht, daß über die Stärke der Armeen nichts zu ermitteln ist. Bon den von ihm als im Heere Rudols's anwesend bezeichneten Persönlichkeiten ist weder ein Graf Albrecht von Hoheneck, noch Berchtold von Henneberg, noch der Markgraf Heinrich von Burgau und die Grafen von Kakenellenbogen und von Leiningen, noch der Erzbischof Friedrich von Salzburg und die Bischöse von Passau, Regensburg, Freisingen, Trient ze. mit alleiniger Ausnahme des von Chiemsee und von Basel in den Quellen nachzuweisen. Dagegen läßt er unter den Zuzügen aus Schwaben den Grafen Gottfried von Hohenlohe weg.

Die Schlacht wird durch die salzburger Annalen, die Chronik von Kolmar und die steierische Reimchronik ziemlich genau beschrieben. Man focht im Mittelalter nicht in weit aus einander gestreckten Linien, sondern, wie das Kavalleriegesecht es gebieterisch fordert, in mindestens drei Treffen hinter einander. Die Treffen bestanden aus einzelnen Haufen, die bei der Ticfe der Aufstellung derselben eine ungemein kleine Front ein= Das Thal der March, das sog. Krautfeld, bot daher vollkommen Raum für die Aufstellung und ein angemessenes Feld für die Bewegung von Kavalleriemassen. Die Berge sind von den Truppen Rudolf's nicht betreten worden. Es debouchirten über den Weiden= bach und demnächst bei Dürnkrut zuerst die Ungarn, die allein zwei Treffen bildeten, dann bas Treffen der Desterreicher, schließlich König Rudolf mit dem Treffen der Steierer, Kärnter 2c. und Schwaben. Letteres war indessen erst beim Weibenbach angelangt, als die vorderen Treffen auf basselbe zurückgeworfen wurden. Bei dieser Gelegenheit crlitt König Rudolf den Unfall, daß sein Pferd erstochen wurde und er in den "bacht" fiel, worunter nur der obere Beidenbach gemeint Das hinderte nicht, daß das Treffen im Borgehen blieb und die verfolgenden Böhmen warf. König Rudolf war schnell genug wieder zur Stelle. Es erfolgte bann ber Entscheidungskampf mit den bei Jedenspeigen zurückgehaltenen übrigen Kräften der Böhmen, der durch das Eingreifen Ulrich's von Kapellen oder, wie die Chronik von Kolmar meint, des Königs Rudolf selbst'), sowie durch die Flucht Milota's die siegreiche Wendung nahm. Alles das steht in den drei erwähnten Quellen, nur daß die Berichte nicht von Generalstabsoffizieren ge-

<sup>1)</sup> Jedenfalls ist dasselbe Faktum gemeint, nur daß die steierische Reimschronik den Ramen des Führers der 50 Reiter anzugeden weiß, die nach der Chronik von Kolmar zu König Rudolf nach dessen Unfall stießen.

schrieben sind. Von einer schiefen Schlachtordnung kann bei der tiefen Aufstellung in mehreren Reitertreffen nicht die Rede sein, und der Angriff "in modum semi circulari" ber Annales Ottakariani kann sich nur auf den ersten Angriff der Ungarn beziehen, auf deren beiden Flügeln sich die Kumanen ausbreiteten und den Böhmen in die Flanke Statt des Berichtes über die Schlacht an den Papst hätte fielen. Verf. besser gethan, den an den Dogen von Benedig (bei Kopp, König Rudolf und seine Zeit im Anhange) mitzutheilen, der einige interessante Details mehr enthält. Das Bildniß des Königs Rudolf aus k. k. Familienfideikommiß=Bibliothek, das Verf. als Titelkupfer giebt, ist wenig geeignet, in die Zeit der Schlacht einzuführen, da es, wie die Rüstung bezeugt, aus der Mitte des 15. Jahrhunderts herrührt und daher eine ganz falsche Vorstellung von der Bewaffnung giebt. Sehr dankens= werth ist dagegen das Konterfei der Karte des G. M. Vischer vom Jahre 1670, wodurch das Kruterfeld und der obere Weidenbach, der in der österreichischen Generalstabskarte ohne Bezeichnung gelassen ist, festgestellt werden. G. K.

Julius Harttung, Norwegen und die deutschen Seestädte bis zum Schlusse des 13. Jahrhunderts. Berlin, Herp. 1877.

Eine Schilderung des Kampfes zwischen Erich Priesterfeind von Norwegen und den Seestädten (um 1285), welche Verf. sich zur Aufgabe gemacht hatte, war um so dankenswerther, als bei aller Fülle des Materials, welches gedruckt vorliegt, manches bisher zweifelhaft blieb, auch über die chronologische Anordnung der einzelnen Aktenstücke die Ansichten vielfach aus einander gingen. Zudem ist dieser Kon= flikt mit Norwegen bedeutungsvoll, weil hier zum ersten Male die wendischen Seestädte verbündet auftreten und das später so oft ge= brauchte Verbot der Einfuhr in Feindesland mit Erfolg anwenden — ein Vorspiel des hansischen Bundes und hansischer Politik — oder, . wie der Verf. mit einer gewissen Rhetorik sagt (S. V), weil "wir hier im 13. Jahrhundert bereits den Donner der politischen Gewitter= wolken, welche fern an den Felswänden Norwegens emporstiegen, bis Schottland, England, Holland, Westfalen und Riga, ja bis an den Hof des deutschen Kaisers vernehmen". "Im Lauf der Thätigkeit" fühlte Verf. "das Bedürfniß, die Grenzen der Untersuchung zu erweitern, die Sache in ihrem Ursprunge und ihren Ausklängen möglichst allseitig zu behandeln." Die "Weitschichtigkeit des Stoffes" hat ihn genöthigt, "auf die innere Geschichte der verschiedenen nördlichen Reiche

und einzelner Städte einzugehen, um erst die mannigsachen Fäden klar zu legen und sie alsdann in das große Knäuel hineinwirren (?) zu können". Auch wollte er "die Entwicklung der Rechte des deutschen Kaufmannes in Norwegen zeigen", und dazu mußte er "die einzelnen Privilegien in ihrer lockeren Breite erörtern, es einem späteren Gesichtsschreiber der Hanse überlassend, sich hieraus den gedrungenen Kern zu erlesen".

So die eigene Erklärung des Verf. über die Entstehung seiner Monographie. Die obigen Schlußworte deuten darauf hin, daß er sich des unwillkürlichen Anschwellens seiner Abhandlung über ein präzises Maß bewußt gewesen ist. Es wäre das an und für sich kein Schade; wie oft ist aus einer Abhandlung ein Buch geworden. Der Verf. wollte demselben aber nicht nur eine gewisse Abrundung, Einleitung und Abschluß geben, sondern es auch in der äußeren Form, wenn man so sagen darf, einem mobernen Essay annähern, und aus dieser "Verquickung" (ein Ausdruck, welchen H. mit Vorliebe für Ver= mischung gebraucht) ist denn ein bisparates Ganze entstanden. Jeden= falls paßt der blühende Stil des Eingangs, der in allen fortschreitenden und zusammenfassenden Partien des Buches wiederkehrt, nicht zu der nüchternen Besonnenheit der kritischen Erörterungen, und die "lockere Breite", sowie die sich von selbst ergebenden Wiederholungen der letteren beeinträchtigen natürlich die beabsichtigte Formvollendung der Monographie. Aufrichtig bedauert Ref., daß der Verf. nicht eine oder die andere Art der Arbeit vorgezogen hat. Wenn er das Ab= handelnde ganz fallen lassen oder es in Extursen untergebracht hätte, würde er freilich die Verpflichtung gefühlt haben, den gedrungenen Rern selbst zu erlesen.

Was er jest liefert, ist eine fleißige Benusung und Zusammensbringung alles dessen, was deutsche und namentlich auch norwegische Schriftsteller (Munch, Nielsen) über den Gegenstand geschrieben haben. Es wird unter den angegebenen einheitlichen Gesichtspunkt — das Verhältniß Norwegens zu den Seestädten — gesaßt, so daß dem Verf. sich oft eine von den bisherigen abweichende neue Weise der Betrachtung darbietet. Das hansische Material erfährt eine kritische Sichtung, der Verf. stellt in der Einordnung, Beziehung und Datirung mancher Urkunde Hypothesen auf, die jedenfalls Beachtung verdienen. Dies ist aber auch alles. Für die Vorgeschichte des bergischen Kontors liesert die Monographie nicht nur keinen Abschluß — und das ist doch ihr Zweck —, sondern nicht einmal die Ansänge

dazu. Die Entstehung des Kontors zu Bergen und seiner von den anderen hansischen Höfen abweichenden Stellung bleibt nach wie vor unaufgeklärt. Es ist dem Verf. schon von berufener Seite angedeutet worden, daß, um hier Licht zu schaffen, eine weit tiefer eingreifende Kenntniß nordischer Verhältnisse erforderlich ist, als er sie d. Z. be= Ref. darf sich allein in hansischen Sachen einige siten konnte. Erfahrung zuschreiben, hält jedoch dafür, daß nur die sorglichste lang fortgesetzte Untersuchung hier etwas Neues zu Tage schaffen kann. Das würde der Verf. auch selbst gefühlt haben, wenn sich ihm nicht in Folge der oben angedeuteten Doppelart der Arbeit das Endziel verschoben und er nicht sozusagen nur partienweise gearbeitet hätte, bemüht, die Breite der Untersuchung durch effektvolle Pointen zu unterbrechen. Wenn er das, was er dem Nachfolger in hansischer Geschichtschreibung überlassen wollte, jett selbst thut und sich den Kern herauslieft, dann muß er sagen, daß nach seiner Darstellung abwechselnd bald die Norweger und bald die Deutschen gewaltthätig und nieder= trächtig sind, daß noch auf der vorletten Seite König Hakon alle Rechte der Deutschen so gut wie kassirt, diese so gut wie nichts dagegen thun, aber doch gleich wieder obenauf sind als unentbehrlich, und daß wir dann plötlich vor dem "festen Bollwerk" des Kontors stehen wie por einem Deus ex machina.

## W. Mantels.

Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser Sigmund. Erste Abtheilung, 1410—1420. Herausgegeben von Dietrich Kerler. (Herausgegeben durch die historische Kommission bei der kgl. Akademie der Wissenschaften.) München, Oldenbourg. 1878.

Mit einstweiliger Uebergehung der Bände 3 bis 6, welche die Regierungszeit des Königs Ruprecht umfassen werden, erscheint hier der siebente Band der deutschen Reichstagsakten, der die in das erste Jahrzehend des Königs Sigmund fallenden Reichsversammlungen bebehandelt. Die Wissenschaft wird es mit Dank anerkennen, daß die schwierige Arbeit der Edition gleichzeitig an verschiedenen Punkten in Angriff genommen und daß der zum Druck fertig gestellte Band nicht zurückgehalten worden ist, bis nach der Ordnungszahl an ihn die Reihe der Veröffentlichung kam. Die Bearbeitung und Herausgabe des vorliegenden Bandes haben wir dem jetzigen Oberbibliothekar in Würzburg, Kerler, zu verdanken, der, wie die Vorreden der früheren Bände ausweisen, bereits längere Zeit unter H. v. Sybel's und Weizssäcker's Leitung an den Vorarbeiten der Herausgabe betheiligt war.

Bon großem Interene in biefer gang nach den Grundiagen der ermen Bante behandelten Sammlung find gleich bie an der Spipe ftebenden Alten des Bahltages von Frankfurt im September und Oftober 1410. Lie Schwierigleiten, die nach dem Tode Auprecht's eintraten, bezeichnet der Herauszeber in der Einleitung treffend mit den Borten: "Es fragte sich nicht bloß, wer zu wählen, sondern ob überhaupt eine Wahl vorzunehmen sei." Die Kurfürsten bejahten die lettere Frage und wählten, freilich uneinig, die einen am 20. September ben Konig Signiund von Ungarn, andere am 1. Oftober den Markgrafen Jost von Mähren zum römischen Konig. Mit großer Sorgialt und Kenntniß find alle Aften herbeigezogen und theils vollständig aufgenommen, theils in Einleitung und Noten benutt, welche die Beziehungen der damaligen Papfte und Gegenpäpfte, insbesondere Gregor's XII. und Johann's XXIII., zu den Wählern und den Gewählten beleuchten; es find weitere Beweise für die Thatsache beigebracht, welche schon Hunger in seiner Tissertation "Bur Geschichte Papst Johann's XXIII." erörterte, daß ber genannte Papit von Anfang an in guten Beziehungen zu König Sigmund stand und seine Bahl nach Möglichkeit begünftigte und daß seine Anhänger unter den Kurfürsten, die Erzbischöfe von Mainz und Köln, zuerst ebenfalls die Wahl Sigmund's im Auge hatten. Aber auch Gregor XII. war für Sigmund und mit ihm seine eifrigen An= hänger, die Kurfürsten von Trier und der Pfalz. Die Stellung des Thronkandidaten zwischen den beiden papstlichen Parteien war demnach eine schwierige. Wie vorsichtig und schlau er aber zu unterhandeln wußte, geht besonders aus seinem Wahlversprechen vom 5. August 1410 hervor, das Trier und Pfalz für eine bindende Erklärung zu Gunften (Bregor's XII. halten kunnten, aber bei näherer Betrachtung keines= wegs eine solche gewesen ist (Nr. 11). Zur Wahlgeschichte des Markgrafen Jost sind einige ungedruckte Stude beigebracht, die inhaltreichen Versprechungen für Mainz und Köln vom 30. September 1410 (Nr. 44) und die leider nur in Note (S. 9) stehenden Urkunden Jost's vom 20. Sept. und 23. Dez. 1410 für den Grafen Philipp von Nassau und Sarbrücken, welche dem Herausgeber in Abschriften aus einem idsteiner Ropialbuch (XVI) mitgetheilt wurden. Die Vermuthung, welche R. über die Berdienste des Grafen um Jost ausspricht, läßt sich hören, aber vielleicht sind sie noch älter und auf die Kämpfe Philipp's in Lothringen, auf sein Bündniß mit dem Herzog von Orleans, dem Bündner Wenzel's, dem Gegner Ruprecht's, zurückzuführen (vgl. Hösser, Ruprecht S. 318). Nach dem Tobe Jost's (18. Januar 1411)

entschieden sich seine Wähler, die Erzbischöfe von Mainz und Köln, für eine Neuwahl und richteten zuerst ihre Blicke wieder auf denselben König Wenzel, den sie am 20. August 1400 abgesetzt hatten. Es scheint, daß sie sich mit ihm in weit höherem Grade verständigt haben, als aus den mitgetheilten Stücken hervorgeht. Sie schickten zwei Gesandt= schaften an Wenzel, von denen nach des Herausgebers Meinung (S. 92) die erste nicht den erwünschten Erfolg gehabt habe. Sie hat aber gewiß Erfolg gehabt, wie aus einer in dem erwähnten idsteiner Kopialbuch (XVI fol. 421) stehenden Urkunde, die dem Herausgeber leider nicht mitgetheilt worden ist, hervorgeht. Am 5. Februar 1411 wurde sie von Wenzel (er nennt sich römischer König und König von Böhmen) zu Prag ausgestellt und hat folgenden Inhalt: "Da Wenzel lange Zeit Widerstand und Jrrung von des römischen Reiches wegen gehabt und der Erzbischof Johann von Mainz und seine Räthe in diesen Sachen ihm getreu und dienstlich beigestanden und besonders Graf Philipp von Nassau und Sarbrücken ihm in diesen und anderen Sachen sehr williglich gedient habe, so verspricht er, daß für den Fall, daß er (Wenzel) ober sein Bruder Sigmund, König von Ungarn, zum römischen König gewählt würde, der Gewählte dem Grafen Philipp 8000 Gulden bezahlen und ihn als Hofmeister annehmen werde." Die ersten Verhandlungen wurden also offenbar wieder durch den= selben Grafen Philipp geführt, der bereits mit dem verstorbenen Jost verhandelt hatte. Diese Urkunde ist in hohem Grade wichtig. sieht, daß Wenzel das Zugeständniß gemacht hatte, sich von neuem einer Wahl unterziehen zu wollen; er läßt allerdings die Möglichkeit zu, daß sein Bruder Sigmund die Wahlstimmen erhalten könne, allein er glaubt nach den Mittheilungen der Kurfürsten sicher, daß die Wahl auf ihn selbst fallen werde. Dies darf man auch aus dem Nr. 61 mitgetheilten Briefe Wenzel's an die Erzbischöfe von Mainz und Köln vom 6. Juni 1411 herauslesen. Er schreibt: "ewere brive und bots schaft — — han wir wol verstanden und die williclichen ufgenomen und ouch uß den nicht anders erkant, dann das ir unser erhebunge und wirdigunge des heiligen Romischen reichs meinet und wollet — — ". Nach der Ueberschrift des Stückes und der Einleitung S. 92 versteht der Herausgeber diese Worte so, daß Wenzel den Kurfürsten dafür danke, daß sie auf seine Erhöhung und des Reiches Würde bedacht seien; ich meine aber, daß sie mehr bedeuten, nämlich: Wenzel dankt, daß sie ihn er= höhen und des Reiches würdigen wollen. — Aber es kommt nicht zur Wahl Wenzels, die Kurfürften wählen am 21. Juli seinen Bruber

Sigmund zum römischen König. Es ist bezeichnend für die Beziehungen und die uns nicht völlig klaren Abmachungen der beiden Brüder, daß Sigmund jett für die von Wenzel am 5. Februar 1411 über= nommene Berpflichtung eintritt, ja sie noch überbietet. Am 29. Sep= tember besselben Jahres nimmt er zu Pregburg den Grafen Philipp von Nassau als Rath und Diener an und verschreibt ihm einen Sahr= gehalt von 1000 Gulden (Original in Weilburg und Kopialbuch XVI fol. 423 in Ihstein). Zahlreiche Stücke ber Sammlung in Berbin= dung mit einleitenden Worten und Noten geben weiter Aufschluß über die Verträge zwischen Wenzel und Sigmund, über die Stellung des ersteren zur Neuwahl — ein Brief des Burggrafen Friedrich von Nürnberg vom 3. Juli 1411 (Nr. 78) und die Vollmacht Wenzel's für seine Gesandten nach Frankfurt vom 27. Juni desselben Jahres (Nr. 62) sind hier zum ersten Mal gedruckt —, ferner über die Vor= bereitungen der zweiten Wahl, die allmähliche Annäherung von Mainz und Köln an die Kurfürsten von Trier und der Pfalz, welche an der ersten Wahl Sigmund's festhielten, die Wahlversprechungen Sigmund's für Mainz und Köln u. s. w. Es folgen die Akten des Reichstages von Speier (Juli 1414), des Fürstentages zu Koblenz (August), der königlichen Tage von Nürnberg und Heilbronn (September und Oktober) und des aachener Krönungstages (November 1414), welche sämmtlich mehr oder weniger über die auswärtige und innere Politik Sigmund's, über seine Beziehungen zu den Kurfürsten und Fürsten des Reiches, insbesondere zu Johann von Mainz und den Herzogen von Berg und Brabant, und seine meist vergeblichen Bemühungen um den Landfrieden, um Förderung von Handel und Verkehr und Besserung des Münz- und Gerichtswesens neues Licht verbreiten.

Bu den Hauptergebnissen dieses Bandes zählt der Herausgeber die Austlärungen über die Reichstage zu Konstanz in den Jahren 1415 und 1417. Die mitgetheilten Stücke sind zwar großentheils schon durch Wencker, Aschbach, Janssen u. a. bekannt, allein sie sind mit Sachkenntniß und Scharssinn hier zum ersten Mal in ihren richtigen chronologischen Zusammenhang gebracht. Die undatirte Erklärung der Städte über Sigmund's Mittheilungen (Nr. 181), welche Aschbach und Janssen in das Jahr 1417 setzen, weist K. mit guten Gründen in's Jahr 1415, desgleichen das undatirte städtische Gutachten (Nr. 185), welches Aschbach ebenfalls dem Jahre 1417 zusschrieb. Darnach war der Hergang solgender: Der König verhandelte zuerst mündlich mit den Städteboten über den zu errichtenden Lands

frieden, ließ aber dabei die Aeußerung fallen — die wir übrigens nur aus den städtischen Atten kennen —, daß die Landfrieden seither wenig Nuten gebracht hätten; die Städte sollten sich wieder wie früher zusammenthun, er wolle ihr Haupt werden und Leib und Gut daran setzen! Die Antwort der Städteboten war zurückhaltend, ja ablehnend; nur die von Mainz, Speier und Frankfurt befürworteten die Auf= stellung eines Reichsstatthalters, der mit Unterstützung eines städtischen Beirathes die Geschäfte des Landfriedens führen solle. Nun machte der König den Vorschlag, das Land in vier Landfriedensgruppen zu theilen, deren jede Herren und Städte der betreffenden Landschaft unter je einem Hauptmann umfassen sollte. Die politische Berbindung der vier Gruppen sollte durch einen vom König zu ernennenden Oberhauptmann hergestellt werden. Dieser Vorschlag rief die städti= schen Gutachten (Nr. 184 und 185) hervor, die wieder allerlei Ausstellungen und namentlich die von des Königs Plan stark abweichende Bedingung enthielten, daß sich in jeder Landfriedensgruppe die Städte für sich und die Herren für sich unter einem eigenen Hauptmann und Gericht zusammenthun sollten. Die Ernennung eines gemeinen Hauptmanns durch den König ward zugestanden. Ohne Zweifel sind die einzelnen Stücke jett richtig eingeordnet, der Zusammenhang der Vorschläge und der Gutachten jest erst klar zu ersehen. Bei ben scharf= sinnigen Erörterungen bes Herausgebers vermisse ich nur den Hin= weis, daß die partikularistische Haltung der Städte, die in den einzelnen Theilen sich nicht mit den Herren verbinden, sondern allein und selb= ständig unter einem eigenen Hauptmann sich organisiren wollten, die&= mal durch den König selbst hervorgerufen worden ist, indem er von der Nutlosigkeit der Landfrieden sprach und die Städte aufforderte sich in früherer Weise unter seinem Schutze zusammenzuthun. Reichsversammlung, welche bann am 17. Mai wieder in Konstanz zusammenkommen und über diese Dinge berathen und beschließen sollte, fand nicht statt. Die Thätigkeit des Königs wurde durch die Geschäfte des Konzils, die Flucht des Papstes und die Reise nach Frankreich und England vollauf in Anspruch genommen. Erst nach Sigmund's Rückehr ward wieder ein Reichstag auf Ostern 1417 nach Ronftanz berufen. Leider sind uns davon nur sehr wenige Akten= stücke erhalten; allein es ist bem Herausgeber mit Hülfe etlicher voran= gehender und nachfolgender an sich ganz unscheinbarer Stücke, meist städtischer Briefe, doch gelungen, die Verhandlungen des Tages wenig= stens in ihren Umrissen zu zeichnen. Wieder war es der Plan des Königs, die unfriedlichen Buftande abzustellen, Friede und Ordnung in den Landen zu machen, die Städte vor Unrecht und Schädigung Auch die Angelegenheit des Herzogs Friedrich von Desterreich, der beabsichtigte Romzug, Maßregeln gegen die Benetianer, Verbesserung des Münzwesens waren ohne Zweifel Gegenstand der Berathung. Ob die Versammlung ein Ergebniß hatte, ist uns nicht bekannt; wahrscheinlich ist sie, wie so viele folgende, ohne ein solches zu Ende gegangen. Die Ursache läßt sich mit wenigen Worten bezeichnen: Die deutschen Stände, und darunter namentlich die Städte, besaßen keine Opferwilligkeit und das Königthum nicht die Macht, sie zu zwingen. — Da auf diesem Reichstage auch das Bündniß, welches König Sigmund am 15. August 1416 zu Canterbury mit dem König Heinrich V. von England abgeschlossen hatte, zur Sprache kam, sind einige hierher gehörige Aktenstücke zum Theil aus Rymer und anderen Werken, zum Theil aus seither unbekannten Vorlagen (Nr. 227. 228) aufgenommen. Es folgt, wieder aus Rymer, die interessante, leider undatirte Denkschrift, die im Auftrag des Pfalzgrafen Ludwig für den König von England verfaßt wurde und über die innere und auswär= tige Politik Siegmund's manchen Aufschluß giebt (Nr. 237). Herausgeber sett sie zwischen August 1418 und Januar 1419. meine, daß die Grenze enger zu ziehen, daß die Schrift nicht später als im August oder September verfaßt worden sei, einmal weil der am 4. Oktober 1418 verstorbene Kurfürst Werner von Trier offenbar noch als lebend erwähnt wird (praedictus dominus noster dux una cum domino archiepiscopo Treverensi coelectore suo serenissimum principem Sigismundum etc. in Romanorum regem elegit), unb weil die zwei Mal vorkommende Andeutung hiis diebus (Art. 10 und 12) zu zeigen scheint, daß die Abfassung den geschilderten Ereignissen ziemlich nabe liege.

Die eigentlichen Concilakten sind in der Sammlung nicht ausges nommen, weil, wie K. sagt, die in Konstanz versammelte natio germanica keine Versammlung der deutschen Reichsstände gewesen und sich mit Angelegenheiten, die vor die Reichstage gehörten, nicht absgegeben habe. Wan kann dies nur billigen. Wenn aber der Heraussgeber einen Vergleich anstellt zwischen dem konstanzer und dem basser Concil und als Unterschied hervorhebt, daß das letztere jeden Ansaß ergriffen habe, um in weltliche Angelegenheiten sich zu mischen und als höchstes Tribunal sich gestend zu machen, während das konsstanzer Concil hierin enthaltsamer und mäßiger gewesen sei, so muß man

doch einigen Widerspruch erheben. Mehrmals baten die Städte den König um Schutz ihrer Privilegien auch gegen das Concil (vgl. S. 291 und Nr. 204 Art. 1). Wenn das baster Concil es unternimmt, die weltslichen Beziehungen zwischen dem Erzbischof von Mainz und der Stadt Mainz zu regeln und die den Bürger schwer bedrückende sog. Pfaffenachtung vom 7. Juni 1435 zu erlassen, so muß man sich erinnern, daß das konstanzer Concil durch die auf Antrag des Erzbischoss Iohann von Mainz geschehene Vorladung der mainzer Bürger in dieser Sache den Ansang gemacht hat.

Den Schluß des Bandes bilden die Atten des Reichstages zu Breslau (Januar 1420), den König Sigmund berief, um die Hülfe der Deutschen zum Kampfe wider die hussitischen Böhmen zu gewinnen und die ihm übertragene Entscheidung der Streitigkeiten zwischen Polen und dem Deutschorden vorzunehmen. Der Herausgeber hat die Akten dieses Tages, die in ihrer Mehrzahl bereits gedruckt und besonders durch C. Grünhagen bekannt geworden sind, um einige seither ungedruckte Stücke, insbesondere drei straßburger Gesandtschafts= berichte (Nr. 280. 282. 283), bereichert. Der Tag war zahlreich be= sucht und erweckte die besten Hoffnungen. Allein außer dem Schieds= spruche vom 6. Januar 1420 zwischen Polen und bem Deutschorben (Nr. 276), der mit Rücksicht auf den Papst und die deutschen Fürsten gunftig für ben Orben ausfiel, kam nichts Wesentliches zu Stande. Tropbem hält ber Herausgeber dafür, daß dieser Reichstag von Breslau zu den wichtigsten zu zählen sei, die König Sigmund gehalten "Hier — sagt er — umgeben von der glänzenden Bersamm= lung warf der König die Brandfackel in sein Erbkönigreich Böhmen und entzündete einen Krieg, der bis gegen den Schluß seiner Regierung nicht mehr von der Tagesordnung der deutschen Reichsversammlungen verschwinden sollte." Damit ist die Perspektive auf die folgenden Bände, die sich mit den Hussitenkriegen und den niemals ruhenden Vorschlägen und Plänen einer politischen und militärischen Reform des deutschen Reiches beschäftigen werden, eröffnet.

Möge das nationale Werk der Herausgabe der deutschen Reichstagsakten ungehindert und sicher vorwärts schreiten und sein reicher Inhalt immer mehr Gemeingut der Geschichtswissenschaft werden. Gewiß dürfen wir gerade von den folgenden Bänden eine Fülle lehrreicher Aufschlüsse erwarten. Der vorliegende Band liefert den Beweis, daß auch die Bearbeitung in tüchtige und verlässige Hände gelegt ist.

Erasmiana I. Bon Adalbert Horawit. Wien, Gerold's Sohn. 1878. Als Vorarbeit zu einer künftig erscheinenden Biographie des Erasmus hat H. Briefe dieses "Baters des Humanismus", wie er Erasmus nennt, veröffentlicht, welche er theils in Wien gefunden, theils aus Dresden, Stuttgart, Leyden und Ottobeuern erhalten hat. Diese Briefe, 23 an der Zahl — meist von Erasmus geschrieben, wenige an ihn gerichtet — beziehen sich zum größten Theil auf die Stellung, welche der große Humanist der reformatorischen Bewegung gegenüber einnahm, und sind, wenn sie auch nichts sonderlich Neues enthalten, zur Präzisirung seines Standpunktes nicht uninteressant und unwichtig. Sie sind hauptsächlich gerichtet an Christoph von Stadion, Bischof von Augsburg, der mit Erasmus die Friedensliebe und eine fast über den Parteien schwebende Gesinnung theilte; an den Herzog Georg von Sachsen, der seinerseits den Erasmus zum Rampfe gegen Luther aufrief und den Kämpfenden zu neuen Anstrengungen ermunterte; an Johann Choler, ber den Vermittler zwischen Erasmus und den Bischöfen von Chur und Trient spielte. Außer diesen Briefen mag ein Brief an Ortuin Gratius, den literarischen Hauptmann der kölner Mönche, erwähnt sein, vielleicht der einzige, der je an ihn von Erasmus gerichtet wurde, der aber in einem so kläglichen Zustande erhalten ift, daß fast nur zusammenhanglose Phrasen enträthselt werden können. H. hat diesen Briefen erklärende Anmerkungen beigegeben und eine längere Einleitung vorangeschickt, die nur gar zu viel von dem Inhalt der Briefe vorwegnimmt, aber eine recht übersichtliche Darstellung enthält. Sie bringt auch einzelne kritische Untersuchungen über Datirungen erasmischer Briefe S. 24 f. (21. September 1524), S. 28 f. (2. September 1526), denen man seine Beistimmung nicht versagen kann; dagegen ist S. 29 Anm. 1 nicht zu billigen: proximis nundinis kann man ganz gut im December in Bezug auf die lette September= oder Oktobermesse sagen; eben so wenig S. 25 Anm. 1, welche der Notiz S. 42 widerspricht, in der es ausdrücklich heißt, daß Erasmus, wie er selbst bezeugt, kein Deutsch verstand. Zu S. 63 Unm. 1 hätte das von Druffel veröffentlichte Tagebuch des Biglius von Zuichem benutzt werden können. Ob bei einigen Briefen auch die Aufschriften mitgetheilt werden mußten, welche irgend ein Besitzer sich machte, um durch dieselben den Inhalt der Briefe leichter zu über= sehen, und ob die Nachlässigkeit bes Christoph von Stadion, der zweimal singnificabo schrieb, noch nach 350 Jahren durch ein benunciatorisches Ausrufungszeichen bestraft werben mußte, lasse ich babin-

:

gestellt sein. — Jedenfalls ist die H.'sche Sammlung interessant, und es ist zu wünschen, daß sie durch den im Finden glücklichen und im Benutzen sleißigen und gewissenhaften Herausgeber bald Nachfolge erhalte.

Ludwig Geiger.

Franz Wilhelm Freiherr v. Ditfurth, die historischen Bolkslieder vom Ende des dreißigjährigen Krieges, 1648, bis zum Beginne des siebenjährigen, 1756. Heilbronn, Henninger. 1877.

Nachdem F. W. v. Ditfurth im Jahre 1869 hundert Volkslieder des preußischen Heeres aus der Zeit von 1675—1866 (Berlin, Wittler u. Sohn) herausgegeben, führte er die Sammlung zunächst dis auf den letzten französischen Feldzug fort (Berlin, Lipperheide 1871 u. 1872) und hat nun in einem ansprechend ausgestatteten, dem deutschen Kaiser gewidmeten Vande die historischen Volkslieder von 1648—1756 folgen lassen. Eine weitere Publikation auch der Lieder des dreißigjährigen Krieges macht der Herausgeber von dem Erfolge des vorliegenden Werkes abhängig.

Unleugbar hat D. auf dem von ihm gepflegten Gebiet ein nicht geringes Verdienst. Dasselbe ist um so höher zu veranschlagen, je schwieriger die Aufgabe des Sammelns war; nur wer je in der= selben Richtung thätig gewesen, kann annähernd beurtheilen, welche Schwierigkeiten die Diffusion des Materials bereitet: dabei wird der Sammeleifer durch gelegentlich aufgefundene Notizen über Volksmäßiges und Beitgenössisches fortwährend angespornt, und doch gelingt es oft nicht, des Liedes selbst habhaft zu werden. So ist es auch D. nicht selten ergangen, der in solchen Fällen für glücklichere Forscher durch Angabe des Titels einen Fingerzeig giebt. Ein gemeinschaft= liches, planmäßiges Forschen würde immerhin noch mehr zu Tage fördern, aber D. hat trop aller Aufforderungen seinen Weg allein gehen mussen. Es ist hier nicht der Ort, über den Werth derartiger Produkte — manchmal kann man kaum sagen, "ber Poesie" — aus= führlich zu handeln: für die Charakteristik der jeweiligen Stimmungen sind sie ohne Zweifel von Werth; namentlich schilbern sie häufig treffend ben ersten Eindruck hervorragender Ereignisse, ähnlich ben Broschüren. In der Hinsicht haben sie quellenmäßigen Werth, der ihnen sonft, von kleinen Detailangaben abgesehen, im allgemeinen nicht gerade zuerkannt werden darf.

In dieser Beziehung stehen innerhalb unserer Sammlung allen anderen voran die Lieder auf den Fall Straßburgs (6 Nummern), den zweiten Platz nehmen ein die Triumphlieder über die Befreiung

Wiens (11.) und die Erstürmung Ofens (5.); aber auch sonst ist es interessant, zu überblicen, welche Ereignisse vornehmlich einem größeren ober kleineren Theil Deutschlands sangeswerth erschienen. find es ferner liegende große Staatsaktionen, wie der Tod Karl's I., theils lediglich lokale Vorgänge, wie die Vilmerger Schlacht, die Vergewaltigung der Stadt Erfurt, die Trierer Rocfahrt, die Hinrichtung des Juden Süß. Um meisten Raum nehmen natürlich die Kriegs= fahrten ein, vorzugsweise gegen Türken und Franzosen; immer mehr tritt als Erbfeind bes Reiches "ber gallische Hahn" in den Vorder= grund, allgemeiner wird die Ueberzeugung: "nichts Schlechtes lebt auf Erden, was der Hahn nicht ausgedacht". Unsere Kenntniß dieser Antipathie gegen das Franzosenthum bereichern die Lieder auf Belle= isle's Rückzug: hier singen die Destreicher dieselben Spottverse, wie nach der Schlacht bei Roßbach die Preußen. Auch der spanische Erb= folgekrieg hat eine Anzahl Poesien erzeugt, und wenn der Sänger der Türkenschlachten türkische Brocken seinen Versen einmischt, zieren die Sieger von Turin ihre Lieber mit evviva's.

Falls aber D. in dem von ihm Ueberlieferten überall "die schlichte Meinung des Volkes" zu vernehmen glaubt, so ist darauf hinzuweisen, daß bezüglich der Volksmäßigkeit diese Lieder in zwei Klassen zerfallen: die eine, wenig umfangreich, umfaßt vom Volk Ges dichtetes; weit zahlreicher sind die für das Volk gedichteten Lieder, durch gelehrte Ausdrücke meist schon kenntlich. Vom eigentlichen Soldatenlied muß man sagen: "je einsacher" — oft bis zur Einfalt — oder auch "je roher, desto echter". Für diese beiden Seiten sind bezeichnend das bekannte Lied von "Marlbruck" und das wenig descente "Pandurentheresel".

Der berührte Unterschied zeigt sich auch in der Art der Ueberlieserung. Den Vorzug der Volksthümlichkeit hat das aus dem Volksmund und alten Singbüchern Stammende; aus beiden Quellen hat D. reichlich geschöpft, manches davon sindet sich schon im "Wunderhorn" und bei F. v. Soltau; daran schließt sich anderweitiges Handschriftliches. Die Flugblatt-Literatur ist mehr von einzelnen gemacht, als aus der Gesammtheit erwachsen. Selbstverständlich überwiegt auch in dieser Sammlung die zweite Gattung; doch hat dem Herausgeber namentlich die münchener Staatsbibliothet viel Handschriftliches geliesert, großentheils aus dem Nachlaß des Chorherrn J. A. Popsel, dessen, patriotische Richtung D. mit Recht hervorhebt, seine dichterische Befähigung aber wol etwas überschäpend. Ueberhaupt möchte der

٠.

Poetische Werth der Lieder, selbst abgesehen von dem gleichzeitigen Verfall des gesammten deutschen Geisteslebens, außerordentlich gering sein. Die Perle der Sammlung bleibt immer das in zwei Redaktionen hier mitgetheilte Lied vom Prinzen Eugen, aus der ganzen Hinterslassenschaft jenes Jahrhunderts das einzige xxxµua elç åei.

Daß gleichwol im historischen, wie im literarhistorischen Interesse auch die Herausgabe der Lieder des dreißigjährigen Krieges dankense werth sein würde, dürfte selbstverständlich sein. Wy. Bm.

Fehrbellin, 18. Juni 1675, zum 200jährigen Gedenktage, von v. Witzleben und Paul Haffel. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1875.

Diese Festschrift ist aus drei Stücken zusammengesetzt. Hassel hat die politische Lage Europas, Wipleben die kriegerischen Ereignisse im Juni 1675 dargestellt, den dritten Theil bildet eine Samm= lung von urkundlichen Beilagen. H.'s Abhandlung spricht an durch knappe Zusammenfassung und übersichtliche Gruppirung des Stoffes und bringt manches neue Detail aus dem Schriftwechsel der brandenburgischen Gesandtschaften, insbesondere über die Verhandlungen in Wien, im Haag und in Kopenhagen. W.'s Auffat beruht im wesent= lichen auf dem grundlegenden Buch von Gansauge (Veranlassung und Geschichte des Krieges in der Mark Brandenburg im Jahre 1675, Berlin 1834). Das neu hinzugekommene Material ist nicht durchweg mit der erforderlichen Kritik gesichtet und verarbeitet worden. hat der Verf., um nur ein Beispiel anzuführen, die Streitmacht des Kurfürsten bei Fehrbellin auf "5600 Pferde, 2 Dragoner-Regi= menter und 12 Geschütze, im ganzen also 6000-6400 Mann" ge= rechnet (S. 83). Auf welcher Duelle ober welcher Kombination diese Schätzung beruht, ist nicht angemerkt, wie denn überhaupt für solche Angaben, die nicht ohne weiteres aus den urkundlichen Beilagen resultiren, oft der Quellennachweis fehlt. Nun findet sich die Zahl 5600, die Gansauge (S. 61) aus Friedrich's Mémoires de Brandenbourg (Oeuvres 1, 74) entnommen hat, zuerst in einem am 19. Juni 1675 verfaßten Flugblatt "Fernerer warhaftiger Bericht von dem harten Treffen 2c.", welches Schottmüller in der Zeitschrift für preußische Geschichte 2c. 12, 407 ff. veröffentlicht hat. Und zwar sind dort aus= drücklich 5000 Pferde und 600 Dragoner aufgeführt. Nach einem andern Flugblatt dagegen, das in dem Anhange der Festschrift unter Nr. 26 abgedruckt ist, hat der Kurfürst bei dem Aufbruch von Magdeburg 800 Dragoner gehabt, an sonstiger Reiterei aber "5 bis 6000 Mann,

ausgenommen einige 100 Kommandirte, so bei ber Bagage zurück= dritte Berichterstatter, der Kammerjunker v. Buch, blieben". Der zählt am Schlachttage im ganzen keine 6000 Kombattanten (S. 30\* ber Festschrift). Diese drei Quellen stehen einander mit gleicher Autorität gegenüber. Wie hat also W. operirt? Indem er die Mini= malstärke des brandenburgischen Heeres auf 6000 Mann ansett, hat er Buch's Angabe in das Gegentheil verkehrt; zu der Maximalzahl 6400 ist er dadurch gelangt, daß er zu den 5600 Mann des Fernern Berichts, der sich hier bei genauerer Prüfung als am meiften zu= treffend erweist, die 800 Dragoner des andern Flugblattes hinzus abdirt, die beiden Dragoner=Regimenter also doppelt rechnet und zwar so, daß er zwei widersprechende Angaben summirt. Die kritische Aufhellung aller Einzelheiten, die nach den die Gesammtauffassung des Feldzugs feststellenden früheren Arbeiten dem Berf. als wichtigste Aufgabe oblag, ist also nicht zum Abschluß geführt. Sehr dankenswerth ist die den beiden Abhandlungen angehängte Sammlung urkundlicher Bei= Hier erscheinen, um das Wichtigste hervorzuheben, neben den bisher nur zum Theil bekannten Briefen des Kurfürsten und des Fürsten von Anhalt zum ersten Mal die überaus werthvollen Relationen des braunschweigischen Gesandten von Heimburg sowie die zwar nicht über die entscheidenden Kämpfe, aber boch über die Kriegsplane der Feinde und den Eindruck der Niederlage belehrenden Berichte des Reichsfeldherrn Wrangel und des französischen Gesandten Bitry aus dem schwedischen Hauptquartier. Das bisher nur in deutscher Ueber= setzung publicirte Tagebuch des Kammerjunkers v. Buch ist, soweit er hier in Betracht kommt, im originalen Texte mitgetheilt. Von den Flugblättern des Feldzugs sind leider nur vier abgedruckt. Wir ver= missen nicht nur den oben genannten Fernern Bericht und bessen von Schottmüller a. a. D. erwähnte Vorlage (Relation derer glück= lichen Progressen 2c.), sondern auch den Hochverdienten Helden-Lorbeer. Berlin 1685, auf den die Nachricht von der persönlichen Theilnahme des Kurfürsten am Handgemenge zurückgeht. Auch genügt es nicht, Flugblätter einfach abzudrucken, es muß zugleich die Entstehung, die Glaubwürdigkeit und die Fortpflanzung derselben untersucht werden. So ist z. B. der Bericht Nr. 26 sowol in Nr. 28 wie in den Fernern warhaftigen Bericht übergegangen, aber die Abweichungen des letteren vom Driginal sind Verderbnisse, die von Nr. 28 beachtenswerthe Korrekturen von kompetenter Hand. Von den der Festschrift beiges gebenen Facsimile's ist der "wahrscheinlich" auf Befehl des Kurfürsten

angefertigte Plan der Schlacht von Fehrbellin als eine besonders willkommene Gabe hervorzuheben. Die Behandlung der Froben-Sage im Anhange der Festschrift (S. 69\*) hat Schwart in der Zeitschrift für preuß. Geschichte 2c. 13, 209 ff. kritisirt, dennoch glaubt Ref. mit den Herausgebern der Festschrift die Glaubwürdigkeit der Köppen-Feldmann'schen Uhle-Sage bezweiseln zu müssen. Köcher.

Ausgewählte Werke Friedrich's des Großen. In's Deutsche übertragen von Heinrich Merkens. Würzburg, Stuber. — I u. II (die historischen Werke) 1873. 1874; III, 1 (Brieswechsel mit Voltaire) 1874; IV (Brieswechsel mit d'Alembert und d'Argens) 1878.

Die vorliegende Ueberschung ausgewählter Werke Friedrich's des Großen ist leider von einer höchst tadelnswerthen Unzuverlässigkeit in der Wiedergabe des französischen Textes: sie wimmelt — um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen. — von Flüchtigkeiten und Versehen. So heißt dem Uebersetzer "ancien évêque de Fréjus" (Œuvres 2, 8) "noch Bischof von Fr." (1, 267); der König schreibt "en même temps que le comte de Gotter partit pour Vienne" (2, 63), die Uebersetzung giebt "während Graf Gotter von Wien abreiste" (1, 338); Friedrich erzählt "on ne laissa qu'un régiment d'infanterie dans les faubourgs de Breslau" (2, 61), Merkens "in Breslau blieb nur in den Vorstädten ein Regiment zurück" (1, 336); "déraisonner" bedeutet bei ihm "folgern", und so wird aus Friedrich's sarkastischem Spott gegen die Mathematiker "er wolle einmal den Versuch anstellen, ob man nicht Unsinn schwazen könne, auch wenn man nichts von kk + b versteht" ein sehr gleichgültiges "ob man nicht folgern kann, auch wenn man u. s. w." (4, 5). — Eine wahrhaft unglaubliche Berdrehung des fridericianischen Gedankens nicht nur, sondern jeder logischen und geschichtlichen Möglichkeit begeht der Uebersetzer im Folgenden: Der König spricht über diejenigen, die sein scheinbar in= tonsequentes und unbesonnenes Verfahren bei Beendigung des ersten schlesischen Krieges getadelt; "fallait-il, disait-on, se mettre à la tête d'une ligue, pour écraser la nouvelle maison d'Autriche, et laisser ensuite reprendre le dessus à cette même maison d'Autriche, pour chasser les Français et les Bavarois de l'Allemagne" (3, 1). Sein deutscher Interpret läßt (1, 449) "laisser reprendre" anstatt von "fallait-il" von "ligue pour" abhängen, und so wird denn die Bernichtung des Hauses Desterreich und die Bertreibung der Baiern und Franzosen aus Deutschland Zweck derselben preußisch=französisch= bairischen Verbindung: "Warum, fragte man, stellte er sich an die

Spitze einer Verbindung, deren Zweck es war, das neue Haus Desterreich zu unterdrücken und dasselbe dann wieder die Oberhand gewinnen zu lassen, um die Franzosen aus Deutschland zu verjagen."

Eben so wenig Sorgfalt wie auf die Richtigkeit des Inhalts hat der Uebersetzer auf die Korrektheit des Ausdrucks verwendet. So lesen wir 1, 334 von einem "an mehreren Stellen gangbaren Graben" (pouvait se passer en plusieurs endroits) — und wenige Seiten weiter (1, 340) "der übrige Inhalt des Briefes enthielt". Das Haus Desterreich, heißt es 1, 454, wäre erlegen, wenn nicht "die ersten Lichtstrahlen seines Glückes den guten Willen seiner Bundesgenossen wieder angesacht hätten" (si ces premiers lueurs de prospérité n'eussent ranimé la bonne volonté de ses alliés). Unklar zunächst muß durch die Doppelsinnigkeit des hervorgehobenen Wortes der Satz (1, 339) bleiben: "Die Fürsten konnten die Aufslösung des Knotens, der sich allmählich entwickelte, nicht errathen." Erst die Heranziehung des französischen Textes (qui se prépara) giebt den Schlüssel zum Verständniß der deutschen Uebertragung.

Bei einer so mangelhaften Erfüllung der nothdürftigsten an eine Uebersetzung zu stellenden Anforderungen wird niemand in derselben Befriedigung höherer Ansprüche suchen wollen. Wirklich ist denn auch von dem leisesten Bersuch einer künstlerischen Reproduktion nirsgends eine Spur wahrzunehmen. In dem ausschließlichen Streben nach einer bequemen und farbloßenüchternen Glätte sind alle Eigensthümlichkeiten des fridericianischen Französisch umgangen und, oft ohne irgend einen Grund, antithetische Gliederung, sprichwörtliches Kolorit, pointirte Fassung, alle die Formen, in denen sich der bewegsliche Esprit des Königs auf das lebhafteste zu äußern liebte, gleichsmäßig hinweggewischt worden. Flach und schal sind Friedrich's Gesbanken aus der Wertstatt des Uebersetzers wieder hervorgegangen: Schmetterlingsslügel, denen eine unvorsichtig zugreisende Hand all ihren schmmernden und frischen Hauch abgestreift hat. Max Posner.

Miscellaneen zur Geschichte König Friedrich's des Großen. Herausgegeben auf Veranlassung und mit Unterstützung der königlich preußisschen Archivverwaltung. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1878.

Daß die historische Forschung den literarischen, namentlich den geschichtlichen Arbeiten Friedrich's des Großen ernste Beachtung schenkt, datirt bekanntlich erst seit kurzem. Eine andere Nation als die unsrige hätte sicherlich nicht so wenig politischen Sinn, so wenig Pietät bes

3

sessen, an einem solchen Vermächtniß ein Jahrhundert lang nahezu achtloß vorüberzugehen, über tausend minder wichtigen und serner liegenden Fragen ihrer Vergangenheit zu vergessen, daß der große König nicht bloß Deutschlands Geschicke für lange entschieden, sondern auch die vaterländische Geschichte wenn auch nicht in zunftgelehrter Weise, so doch authentisch und mit lebendiger Anschauung der Dinge geschrieben hatte. Erst die Fülle und Größe selbsterlebter politischer Schicksale hat uns daran wieder erinnert.

Unter den vielen achtungswerthen Bestrebungen, jene alte Schuld zu sühnen, und den zahlreichen Beiträgen zu einer schärferen Beleuch= tung der fridericianischen Eigenart nimmt der vorliegende Miscella= neenband einen hervorragenden Platz ein. Er enthält drei Arbeiten, für deren Mittheilung sich unser Dank gradatim steigert.

Bunächst ein erschöpfendes, systematisch geordnetes Verzeichniß aller Ausgaben und Uebersetzungen, die von Friedrich's Werken bis auf den heutigen Tag erschienen sind. Damit wird nicht nur ein lange gefühltes Bedürfniß des Forschers befriedigt und der gelehrten Arbeit ein zuverlässiges Hülfsmittel geboten, es ist auch ein sicherer Gradmesser für die Theilnahme, die das Publikum Friedrich's lite= rarischer Hinterlassenschaft entgegenbrachte. Auf die berliner und basler Originalausgaben von 1788 und 1789 folgten in den nächsten Jahren nicht weniger als 11 Nachdrucke, daneben zehn Uebersetzungen in's Deutsche, wenn wir alle kleineren Auszüge bei Seite lassen. Gleich= zeitig wurden sie in's Lateinische, Hollandische, Dänische, Englische und Auffallend ist die Zurückaltung der Romanen. Russische übertragen. Nur einige kleinere Versuche Friedrich's, wie sein Gedicht von der Kriegskunst erschienen italienisch und spanisch. Im übrigen ist die Menge der Separatausgaben eine überraschend große, so existiren vom Anti-Macchiavel allein 16, die noch zu des Königs Lebzeiten auftraten.

Auch in militärischen Kreisen hat man sich seit kurzem dem Studium der fridericianischen Spoche wieder mit besonderem Eiser zugewandt, und es ist bekannt, wie selbst in den neuesten Exercir-reglements der preußischen Armee von daher entlehnte taktische Formen wieder Aufnahme gefunden haben. In diese Richtung fällt der zweite Beitrag, das "Militärische Testament Friedrich's", heraussgegeben und erläutert von v. Taysen, Major im großen Generalsstabe. Dasselbe ist ein Bruchtheil des im Herbst 1768 entstandenen, mit stetem Hindlick auf die nahe Sventualität eines neuen Krieges mit Desterreich geschriebenen politischen Testamentes und namentlich

durch seine Umschau, wie der Verf. treffend bemerkt, aus der "Rönigsperspektive" auf allen Gebieten bes preußischen Heerwesens, wie dasselbe nach den Erfahrungen und Erschütterungen des fieben= jährigen Krieges reorganisirt worden, von hohem Interesse. Zweige des militärischen Wissens gleichmäßig und sicher umfassende Beift des Königs, der neben den größten strategischen Kombinationen für das Detail der Ausbildung des einzelnen Mannes Sinn hat, der selbst auf dem die meisten Spezialkenntnisse erfordernden Gebiet des Festungswesens schöpferisch einwirkt, tritt uns hier fast überwältigend Wenn es das höchste Vorrecht des Genies ist, frei von entgegen. den flüssigen Formen der Ueberlieferung für immer gültige Bahr= heiten zu finden, so hat Friedrich dasselbe hier bethätigt. Seine über= legene Menschenkenntniß bezeugt die in wenig Schlagworten gegebene Charakteristik einzelner Offiziere, die er dem Thronfolger als zur Uebernahme eines selbständigen Kommandos geeignet bezeichnet, und daneben entrollt sich uns auf jeder Seite des Testaments ein sprechendes Bild seiner unermüdlichen Sorgen und Arbeiten für die Instandhal= tung und Ausbildung der Wehrkraft seines Landes. Es wäre eine ber schwierigsten, aber auch eine der lohnendsten Aufgaben, die Thätig= keit Friedrich's für seine Armee besonders in den Friedensperioden auf ihre Eingriffe hin in allen Theilen des Heerwesens einmal ein= gehend zu untersuchen und darzustellen.

Einen völlig neuen Einblick in Friedrich's geistige Werkstatt ge= währen uns schließlich die von M. Posner gegebenen "Erörterungen und Aktenstücke zur literarischen Thätigkeit Friedrich's des Großen". die den größten Theil des Bandes füllen (S. 205-490). Es ermög= lichen uns dieselben, zum ersten Male Friedrich bei seinem historischen Arbeiten selbst nahezu in allen Stadien zu beobachten: von der Konception des Planes an durch die Beschaffung der Quellenmaterialien, die Verwerthung derselben, die Umgestaltung der ersten Fassung hindurch bis zur stilistischen Korrektur, zur letten Feile des Ausbrucks. Wiederholt und mit besonderem Nachdruck hat der König hervorgehoben, daß seine geschichtliche Darstellung sich auf urkundliche Quellen und archivalische Forschung stütze. Im Anschluß daran ist P. den Beziehungen Friedrich's zu den Archiven seines Landes nachgegangen und hat mit feinem, eindringenden Berständniß eine Menge bisher ganz unbekannter Momente neu aufgebeckt. Den Nachweis direkter Akteneinsicht durch den König hat er, weil er in ein unabsehbares Gebiet der Untersuchung geführt hätte, mit Recht bei Seite gelassen. um so eingehender aber andere Wege, die Friedrich bei seiner Archivsbenutzung einschlug, aufgespürt und verfolgt. Der König hat sich vielssach mit dem historischen Rohstoff gar nicht befaßt, sondern denselben durch seine Ministerialbeamten, namentlich Podewils und Herzberg, in bequemer, handlicher Form sich vorlegen lassen, in Memoires oder Auszügen, die auf seinen Befehl und nach seinen Direktiven aus den Akten gesertigt wurden. Diese sowie die auf ihre Entstehung bezügslichen Kabinetsordres hat P. im Anhang mitgetheilt und auf jenes Material gestützt die Genesis der beiden Redaktionen der Histoire de mon temps von 1742 und 1746, namentlich aber der brandenburgischen Denkwürdigkeiten, wie wir glauben, in grundlegender Weise klargestellt.

Bunächst ist Art und Zeit der Abfassung der genannten Schriften genauer fizirt worden, als es bisher von Preuß in der akademischen Ausgabe der Werke Friedrich's geschehen. Für die verloren gegangene Geschichte des ersten schlesischen Krieges wird durch drei Ministerial= und Kabinetsschreiben, die archivalische Zusendung von Originalakten, vorzugsweise diplomatischer Berichte an den König betreffend, der November 1742 als Zeit der Bearbeitung ermittelt. Bei der zweiten Redaktion der Histoire de mon temps wird durch scharffinnige Kom= bination einschlägiger Stellen aus der Korrespondenz Maupertuis' mit Friedrich ein eigenthümlicher Entstehungsmodus nachgewiesen, daß nämlich Friedrich vom Beginn bes Jahres 1746 ab zuerst an die Darftellung seiner letten Regierungsjahre, also des zweiten schlefischen Krieges ging, diese im November beendete und dann im Frühjahr 1747 die Memoiren von 1742 einer Neubearbeitung unterzog, so den ersten Theil der Histoire nachträglich an den zweiten schloß. zwischen hatte er den Plan, eine Geschichte seines Hauses zu schreiben, längst gefaßt und auch der Ausführung nahe gebracht. Die ersten archivalischen Spuren reichen bis in den Mai 1746 zurück. In zwei sehr merkwürdigen Kabinetsordres, Phrmont den 28. Mai datirt, werden nämlich vom Münzdepartement und der kurmärkischen Kammer wirth= schaftsgeschichtliche Exposés, die nur darauf Bezug haben können, ver-Auch hier ist es P. gelungen, die Annahme einer mehrmaligen Redaktion fast zur Gewißheit zu erheben. Friedrich hat in den ersten Monaten des Jahres 1747 bis zum 10. April die Mémoires de Brandenbourg von Kurfürst Friedrich I. an bis zum Tode Georg Wilhelm's vollendet, dann im Anschluß an eine Arbeit des in vater= ländischer Geschichte wohlbewanderten Rektors Rüster dieses Stück noch im selben Jahre theilweise umgestaltet, die ältere Periode der Markgrafschaft neu hinzugefügt, ebenso dis Ende August 1747 das Leben des großen Aurfürsten, Friedrich I. und seines Vaters. Im November begann er dann die kultur= und versassungsgeschichtlichen Aufsätze und führte das ganze Werk dis Februar 1748 zum Abschluß. Es nuß bei diesen verwickelten chronologischen Fragen besonders die weise Waßhaltung anerkannt werden, die P. in seinen Kombinationen besobachtet hat, das Zurückdrängen aller scharssinnigen Spielereien, zu denen die Fülle des sich gegenseitig kontrolirenden Waterials leicht hätte versühren können.

Von den zahlreichen Quellen meist sekundärer Natur, die Friedrich zu Gebote standen und deren Verwerthung P. eingehend klarlegt, reichen Duhan's Manuffripte, die gedruckten und ungedruckten Relationen, die Uhse'sche Uebersetzung Pufendorf's, selbst die Enchainure deren Autorschaft Ruster überzeugend zugewiesen, beren Benutung aber durch Friedrich mit einem vielleicht zu großen Beweisaufwand dargethan wird, an Interesse bei weitem nicht an die Ministerialberichte und die politischen Memoires heran, die Podewils zur Geschichte des großen Kurfürsten, Friedrich's I. und Friedrich Wilhelm's I. für den Rönig verfaßte. Die letteren zeichnen sich mehr durch eine verständige historische Auffassung als durch klare Entwicklung aus. Von den ersteren sind namentlich der Bericht der kurmärkischen Kammer über die Zahl der Börfer und Bauerngüter in der Mark vor dem dreißig= jährigen Kriege und im Jahre 1746, ferner die vom Auswärtigen Umt gezogene Parallele zwischen ber alten Verfassung des brandenburgischen Staates und den staatsrechtlichen Zuständen der frideri= cianischen Zeit, sowie die Nachweisungen des Generaldirektoriums über die Staatseinkunfte unter den drei letten Kurfürsten und König Friedrich I. und über die Entwicklung der märkischen Tuch- und Wollenmanufaktur, die eine Menge bisher unbekannter, zuverlässiger, statistischer Angaben enthalten, für die Geschichte der Bolkswirthschaft von hoher Bedeutung. Ueber das allmähliche Wachsthum der preußi= schen Armee und die Umwandlung ihrer Verbände haben Fürst Leopold von Dessau, Herzberg, der Generalmajor v. Massow und der Statsminister v. Viereck dem König tabellarische Aufstellungen auf seinen Befehl eingereicht. Mit außerordentlichem Geschick und Takt hat er aus diesem massenhaft von allen Seiten eindringenden Material die richtige Auswahl getroffen, überall seine geistige Selb= ständigkeit gewahrt. Daß er diesen Rohstoff selbst hätte zusammentragen sollen, wird kein billig Denkender dem König zumuthen. Mit Recht stellt P. die scharfe Fixirung der geschichtlichen Probleme, die klare Disposition, durch die Friedrich seine Mitarbeiter, wenn man sie so nennen darf, bei ihren archivalischen Forschungen leitete, auf eine höhere Stufe historischer, überhaupt geistiger Arbeit.

Vor einem überlegenen Urtheil aber sich zu beugen hat Friedrich sich andrerseits nie gescheut. Das bezeugt die Einwirkung Voltairc's auf die brandenburgischen Memoiren, der P. ein ausführliches Kapitel gewidmet hat. Er theilt uns in demselben die Anmerkungen mit, die Voltaire in ein Exemplar der Denkwürdigkeiten, das jetzt die königlich preußische Hausbibliothek bewahrt, unmittelbar vor der letten Drud= legung 1750 eingetragen hat, ebenso die Aenderungen, zu denen sich Friedrich auf Grund jener verstand. Diese Proben des literarischen Berkehrs und Austausches zwischen zwei vielfach kongenialen Geistern sind naturgemäß von höchstem Interesse, und es ist zu bedauern, daß sie nicht vollständig gegeben, sondern die rein sprachlichen Anmerkungen ausgeschieben worden sind. Es sind doch nicht immer rein sachliche Korrekturen mitgetheilt worden, vgl. z. B. le devient S. 265, infinie S. 266, expectance S. 268, pensa und pensé S. 281. das ausgedehnte historische Wissen Voltaire's, auch nicht sein Drängen auf schärfere, logischere Fassung, präzisere Wendung des Gebankens ist der bemerkenswertheste Zug, der in diesen Korrekturen zu Tage tritt, es ist vielmehr der wahrhaftige Ernst wissenschaftlicher Forschung, der diesen literarischen Verkehr beherrscht und der sich bisher noch nirgends so fühlbar gemacht hat. Unbewiesene oder nicht genügend gesicherte Behauptungen sind es, die Voltaire wiederholentlich rügt und über die er den König zu Zweifeln anregt, so z. B. über den Verrath des Grafen Schwarzenberg. Friedrich läßt in Folge dessen durch Herz= berg darüber erneute archivalische Untersuchungen anstellen, in ähn= licher Weise über den Einfall der Franzosen in Westfalen 1679.

Für alle diese Mittheilungen gebührt dem Verf. unser wärmster Dank. Aber auch ein Gefühl tiefer Mißstimmung macht sich schließ= lich unwilkürlich geltend; allerdings gilt es in keiner Weise seiner Arbeit. Wie unzuverlässig und prinziplos von Preuß die akademische Ausgabe besorgt worden ist, tritt hier fast erschreckend zu Tage. Nicht genug, daß er den Brieswechsel Friedrich's mit Maupertuis, obwol

<sup>1)</sup> Daß Preuß die eloge de M. Duhan in den 7. Band der Œuvres als ein echtes Stück aufnehmen konnte, ist ganz unbegreiflich.

er ihm in den Driginalien zur Verfügung gestellt war, nicht aufge= nommen hat, er ist bei den Mémoires de Brandenbourg nur auf den Druck von 1767 zurückgegangen, nicht auf die Handschrift selbst. nicht einmal kollationirt hat er beide, und dadurch hat er eine Reihe von Ungenauigkeiten, die dem Korrektor zur Last fallen, dem Historiker Friedrich auf Rechnung gebracht. In gleicher Weise hat er von der Redaktion der Histoire de mon temps von 1746 kaum Notiz genommen, nur die von 1775 edirt. Selten aber ift bei irgend einem Schriftsteller die erste ursprüngliche Fassung seiner Arbeiten so verschieden von der letten, endgültigen, als bei Friedrich, und bei einer solchen Persönlichkeit verdient doch wahrlich jedes Zeugniß ihrer in= viduellen Entwicklung die ernstefte Beachtung. Einige von P. mitgetheilte ungedruckte Partien aus ber Handschrift der brandenburgi= schen Memoiren, die eine später verwischte drastische Kraft des Ausdrucks verrathen, erwecken auf's neue ben dringenden Wunsch nach einer pietätsvollen Veröffentlichung dieser Schäte. In keine bessere Hand als die des Verf. der hier charakterisirten Untersuchungen könnte sie gelegt werden.

Mit gewissem Recht dürfen wir wol den vorliegenden Miscels lancenband als einen Vorläuser der von Seiten der preußischen Archivverwaltung geplanten umfassenden Publikationen betrachten. Er insaugurirt das große Unternehmen in glückverheißender Weise.

W. Wiegand.

Urkundliche Grundlagen zu einer Rechtsgeschichte der Oberlausit, von ältester Zeit dis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Bon Hermann Knothe. Preisschrift. (Abdruck aus dem 53. Bande des Neuen Lausitzischen Magazins.) Görlitz, Remer. 1877.

Die territoriale Einheit der Oberlausit, des alten Milzenergaues, beruht auf der alten Stammes- oder Bundesdurg in Budissin. Dort sitt der Burggraf oder castellanus, später neben ihm der advocatus oder iudex; doch schon in der dritten Periode repräsentirt der Landsvogt allein die landesherrliche Gewalt. Auch kirchlich war Budissin durch sein Kollegialstift, dessen Propst aus der Zahl der meißener Domherren gewählt wurde, die Hauptstadt. Als indes die Brandensburger 1268 das Gebiet, obschon mit Beibehaltung des einen Landsvogtes, in die Lande Görlitz und Budissin theisten, hob sich Görlitz allmählich an Macht und Bedeutung über das ältere Budissin empor, namentlich seitdem 1346 der Bund der Sechsstädte Budissin, Görlitz, Lauban, Zittau, Löbau und Kamenz entstanden war, zunächst zum

• }

Zweck gemeinschaftlicher Handhabung bes Rechts über Räuber und Fehder, eine Art Achtsbündniß, dann von Karl IV. mit weitgehenden Befugnissen ausgestattet, so daß im 14. und 15. Jahrhundert dem Lande daraus die Bezeichnung als das Land der Sechsstädte, die Sechsstädte, Sexcivitatenses erwuchs. In der hussitischen Periode steigert sich die Macht der Städte immer mehr, am Ende des 15. Jahrhunderts aber beginnt eine sehr lebhafte Reaktion des Adels dagegen, und die Verbindung der adlichen Opposition mit den monar= chischen Interessen der Habsburger bringt bei Gelegenheit des schmal= kaldischen Krieges, in welchem die Städte von Ferdinand hochver= rätherischen Betragens beschuldigt werden, durch den sog. Ponfall von 1547 ihre Macht zu Falle. Auch wenn Ferdinand ihnen in Gnaden späterhin die meisten Rechte zurückgab, war es doch mit ihrer Vorherrschaft vorbei; dagegen sicherte die Gleichmäßigkeit der Rechte und die Eintracht zwischen den beiden Ständen den Fortbestand der Partikularverfassung bis in die neuere Zeit hinein.

Bis hierher reicht die Darstellung des Verf. Er bespricht nun in den einzelnen Zeitabschnitten, sast durchgängig auf Grund sehr zahlreich herangezogener Urkunden, die Rechts- oder richtiger Versassungs- verhältnisse des Landes. Daß sie nicht slawischer, sondern wesentlich deutscher Art waren, tritt deutlich zu Tage. Neben der Stellung des Landvogts und der Hauptleute von Budissin und Görlitz, dem Steuer- und Desensionswesen, werden am aussührlichsten die Gerichtsverhältznisse mit ihren äußerst mannigsachen lokalen Besonderheiten erörtert. Die weitgehenden Gerichtsprivilegien der Städte und das fortwährende Streben nach Erweiterung derselben über die Landgebiete, das zumal seitens der Stadt Görlitz sehr rücksichtslos betrieben wurde, bilden die Eigenthümlichkeit des Landes und beeinflussen durch die dadurch hervorgerusene Feindseligkeit des Adels gegen die Städte wesentlich seine Geschiede. Dafür liesern besonders die beiden letzten Abschnitte des Buches den Beweis.

Nur eine bereits langjährige Beschäftigung mit der Geschichte seines Landes hatte den Verf. in den Stand gesetzt, sich der schwierigen Aufgabe, die von der oberlausitischen Gesellschaft der Wissenschaften als Preisausgabe gestellt war, zu unterziehen. Sein Buch zeichnet sich vor allem durch die sleißige Zusammentragung des verstreuten Materials und durch die verständige Verwerthung desselben in einer Menge von Einzeluntersuchungen, weniger durch eine systematisch überssichtliche Zusammenfassung aus; er hat ihm deshalb auch den allzus

bescheibenen Titel als urkundliche Grundlagen gegeben, auf benen in Zukunft mit Sicherheit weitergebaut werden kann. Zu diesem Weiters bau wäre für die husstische Periode noch mehr Material heranzusziehen; Verf. hat weder die urkundlichen Beiträge von Palacky (Fontes rer. Austr. 2, 20) noch die neueren Bände der Script. rer. Siles. benutt; sie würden z. B. auch für seine interessante Untersuchung über das Auskommen des Namens Oberlausit mit Vortheil haben verswerthet werden können. Verf. könnte dabei auch sehen, daß die etwas bewundernd und verwundert betonte Autonomic seines Landes keine so singuläre Erscheinung war. Doch wird das Bild, das er entworfen hat, in keinem wesentlichen Stücke einer Aenderung bedürfen. — Wenn auch bei dem Vorherrschen der Einzelheiten die Lektüre des Buches etwas ermüdend ist, so ist es doch stilistisch gut geschrieben.

Mkgf.

C. W. Pauli, lübeckische Zustände im Mittelalter. Recht und Kultur. Nebst einem Urkundenbuch. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1878.

Der neue Band der lübecischen Zustände ist durch einen zweiten Titel als dritter des ganzen Werkes gekennzeichnet. Die ersten beiden erschienen 1847 und 1872. Beide enthalten Vorlesungen. Die älteren entwerfen ein abgerundetes Bild ber Stadt Lübeck aus dem Anfange des 14. Jahrhunderts. Die des zweiten Bandes liefern Mittheilungen historischen und juristischen Inhalts aus den Stadtbüchern Lübecks, namentlich sehr umfangreiche über Lübeck als früheren Wechselplat des Nordens. Zum Zweck urkundlicher Rechtsstudien hatte der als Germanist bekannte Herr Verfasser die Stadtbücher seit 1834 durch= Auf ihnen beruhen die ihrer Zeit Epoche machenden Ergeb= nisse für die Erkundung des lübischen Erbrechts, welche in den 1837 bis 1841 erschienenen drei Bänden "Abhandlungen aus dem lübi= schen Rechte" niedergelegt wurden. Ein vierter Band über die Renten= käufe des lübischen Rechts folgte 1865. Aus dem Gesagten folgt, daß wir in dem vorliegenden Bande lette Früchte eines Studiums erhalten, dem der Verf. sein ganzes Leben zugethan war. Die vor 40 Jahren zum Zweck einer bestimmten wissenschaftlichen Arbeit angelegten Stadtbuchsauszüge enthielten vieles in andere Rechtege= biete und in die Geschichte Einschlagende. Dieses hat Berf. in den "Zuständen" verwerthet, in unserem Bande eine Menge einzelner Rechtsnotizen, vermischt mit Aufzeichnungen über Verkehr, Handel, Gewerbe, Kunst u. s. f. Für die Einreihung derselben hat der Berf.

die Folge der Bücher und Titel des revidirten lübecischen Stadt= rechts gewählt: Lib. III, Tit. I von gelehntem Gelde; Tit. II vom Ausleihen; Tit. III de deposito, von treuer Hand; Tit. IV von Verpfändungen; Tit. VI von Kaufen und Verkaufen; Tit. VIII von Miethen und Bermiethen; Tit. IX von Gesellschaften und Ma= schopenen u. s. w. Der Verf. benutt dabei die Einschriften der Stadtbücher, um theils, wie früher bei seinen Erbrechten, ben Beweis zu führen, daß das revidirte Statut die alten lübecischen Rechtsbücher oft falsch ausgelegt habe, theils, wo die letteren eine Lücke lassen, das Gewohnheitsrecht nachzuweisen. Daß zum Verständniß biefer Kritik der auswärtige Leser den Wortlaut des Statuts vor Augen haben müsse, fühlt der Verf. und stellt deshalb die besprochenen Ar= tikel, aber freilich nicht alle, in einem Anhange zusammen.

Daß jedoch diese Art der Verknüpfung des sehr mannigsaltigen Inshalts nur eine ganz lockere sein soll, deutet Berf. selbst an, indem er hineinzieht, was sich eben unterbringen läßt. Im Titel von Miethen und Vermiethen kommt er auf Ackerverpachtung, auf Dienstwerhältnisse, daß es einem Meister frei stehe, seinen Vehrjungen mit der Ruthe, "alse ein vader syne kinder" zu strasen ze. Da unter diesem Titel in verschiedenen Artikeln von Handwerkern die Rede ist, wird aus den Niederstadtsbüchern ausgenommen, was sie über Rechtsverhältnisse der Handwerker liesern, und schließlich rein gewerbliche Notizen, über Vorsommen von Walern und beren Bilder, über Tuchscherer, Orgelbauer, Goldschläger, Messerschund deren Handwerkszeichen, Perlensticken, Kupfershammer, Papiermühle, Glashütte. Daß in Tit. IX "von Gesellschaften" alles Handelsgeschichtliche hineingezogen wird, ist selbstwersständlich.

Man sieht, der Band ist ergiebig an Notizen für die mittelaltersliche Kulturgeschichte, welche in den 250 Nummern des Urkundenbuchs in authentischer Fassung beigesügt sind. Leider hat der würdige Herr Berf. ') sich mit der Korrektur dieses Theils zu viel zugetraut, es sind in dem für den leipziger Setzer fremdartigen niederdeutschen Texte viele sinnentstellende Drucksehler geblieben.

Manche ber angeführten Daten werden schon anderweitig bekannt sein, doch bleibt eine große Wenge des Neuen und Interessanten. Die Schlüsse, welche der Herr Verf. gelegentlich zieht, werden sich freilich nicht immer bestimmt beweisen lassen. So wird in Nr. 70

<sup>1)</sup> Er ist am 18. März 1879 im 87. Jahre gestorben. Historische Zeitschrift. R. F. Bb. V.

ein Altarbild als 1494 bezahlt erwähnt. In der Bergenfahrerkapelle der Marienkirche hängt noch jetzt ein solches, eine Kreuzigung darsstellend, mit der Jahreszahl 1494. Es mag dasselbe sein; nachweisen läßt sich die Identität aber doch nicht, da jeder nähere Anhalt in der Inskription sehlt.

In Nr. 78 wird Lorenz Volkmann mit "dren touwen" belehnt, Büren, Dwelen, Tafellaken und Leinwand zu machen, d. h. er darf auf drei Wehstühlen arbeiten. Vgl. Mittelniederdeutsches Wörterbuch: touwe — Geräth. P. druckt im Text (S. 32) drentouwen buren, erklärt dreifädige Vüren und bezieht es auf die Anfertigung von Drell.

Hartnäckig bleibt der Verf. dabei, den klaren Beweisen von Hirsch (Danzigs Handelsgeschichte) zu widersprechen, daß die Bape, nach welcher das bayesche Salz bei uns benannt ward, ein kleiner Hasenplatz im äußersten Süden der Bretagne war, und nicht die Bai von Biscaya. P. wirft Hirsch vor, dieser habe übersehen, daß bei Nantes kein Seesalz gemacht wurde, sondern viel südlicher (S. 43 A. 1). Er übersieht aber selber, daß die Baye nicht der Fabrikort des Salzes in den von Hirsch veröffentlichten Aktenstücken genannt wird, sondern der Austauschhafen.

Solche Einzelausstellungen sollen natürlich der feinen Rechtsbesobachtung und dem reichen Inhalt auch dieses Bandes in keiner Weise zu nahe treten. Ref. will vielmehr die ganze Sammlung der "lübeckischen Zustände" den Freunden hansischer und allgemeiner Kulsturgeschichte dringend empsohlen haben.

W. Mantels.

Egon Hudert, die Politik der Stadt Mainz während der Regierungszeit des Erzbischofs Johann II. (1397—1419). Mainz, Faber. 1878.

Diese Schrift behandelt einen wichtigen und bewegten Abschnitt der mainzer Geschichte, der sich trefflich für eine besondere Darstellung eignet. Der Verf. hat aus gedruckten Werken reichhaltiges Material beigebracht; nur ist es ihm begegnet, daß wahrscheinlich während der Ausarbeitung oder des Druckes und bald nach dem Erscheinen seiner Schrift die Bände 3 und 7 der deutschen Reichstagsakten erschienen sind, welche die Jahre 1397—1400 und 1410—1420 umfassend seine Darstellung und Auffassung in vielen Punkten wesentlich alteriren. Thut schon dieser Umstand der ganzen Arbeit großen Eintrag, so zeigt auch die Darstellung, daß der Verf. den von ihm gesammelten Stoss nicht vollständig beherrscht und erfaßt und zahlreiche Irrthümer und

Flüchtigkeiten begangen hat. Ich will nur einzelnes anführen. Im ersten Kapitel bespricht der Berf. den Unterschied zwischen Reichs= städten und Freistädten, der wol richtig ist; allein er legt die ganze Darstellung hindurch demselben einen Ginfluß auf die politische Hal= tung der Freistadt Mainz bei, von dem keine Rede sein kann. den folgenden Kapiteln polemisirt Huckert im Text viel gegen Weiz= fäcker, dem er doch ungemein viel zu verdanken hat; seine Darstellung wird schwankend und unsicher, sobald er den verlässigen Führer ver=... läßt oder verlassen muß. Die Eröxterungen S. 35 f. über das Bünd= niß, das Erzbischof Johann von Mainz mit der Stadt Mainz am 30. November 1399 abgeschlossen, sind völlig unzutreffend. Wenn die Urkunde auch nur vom Erzbischof und seinem Rapitel ausgestellt oder vielmehr nur die vom Erzbischof und seinem Kapitel ausgestellte Ur= kunde bekannt ist, fo kann man bennoch nach dem diplomatischen Ge= brauch, der beim Abschluß von Bündnissen beobachtet wurde, sicher annehmen, daß die Gegenurkunde der Stadt den gleichen Wortlaut hatte (natürlich mutatis mutandis) und keine besonderen Bestimmungen enthielt. S. 44 die Wahl Ruprecht's fand nicht am 20. August 1400, sondern einen Tag nach Wenzel's Absetzung am 21. August statt. S. 57 ff. die Geschichte des Zolles von Höchft ist sehr ungenügend dargestellt. Der Berf. jagt, er könne nicht angeben, ob König Ruprecht nach seiner Rückehr aus Italien den Wunsch der Städte auf Aufhebung der Landfriedenszölle von Höchst und Castel erfüllt habe. An einer anderen Stelle aber (S. 65) erwähnt er eine Urkunde Ruprecht's vom 11. Juli 1403, durch welche eben diese Bölle mit Ausnahme von zweien, des zu Mainz und des zu Frankfurt errichteten, aufgehoben Die Gefälle der fortbestehenden durften so lange von den Städten Mainz, Worms, Speier und Frankfurt noch erhoben werden, bis sie für bas Geld, welches sie dem König zur Bezahlung des Land= friedenshauptmanns dargeliehen hatten, entschädigt waren. Böllig klar wird die Sache aus der Urkunde des Hauptmanns, des Grafen Phi= lipp von Nassau, vom 8. Juli 1403, welche im dritten Bande der Reichstagsakten S. 18 zum ersten Mal abgedruckt ist. Mit der Bedeutung, welche der Berf. den Rechten einer Freistadt beilegt, hängt es zusammen, daß er S. 67 die Hulfe, welche die Freistädte Mainz, Worms und Speier im Jahre 1405 dem Könige wider mehrere Raub= schlösser in der Wetterau leiften, als eine freiwillige bezeichnet. In der Aufzeichnung, die wir darüber haben, steht aber bei diesen Frei= städten das "sollen haben" so gut wie bei den Reichsstädten Frank-

furt, Friedberg, Wetzlar 2c. (Janssen 1 Nr. 285). Der Grund, den Verf. S. 122 dafür angiebt, ist nicht stichhaltig. S. 68 f. wird gesagt, daß die schwäbischen Städte neben anderen Gründen sich auch deshalb an den marbacher Bund des Erzbischofs von Mainz angeschlossen hätten, weil König Ruprecht's Hofgericht eine Klage der rheinischen Städte wider die schwäbischen Städte auf Zahlung von 30000 Gulden angenommen habe. Wenn diese Klage solchen Erfolg hatte, hätte der Berf. doch ein aufklärendes Wort über den Ursprung der eingeklagten Geldsumme sagen sollen. Sie rührt bekanntlich vom Städtekrieg her, nach bessen Beendigung die rheinischen Städte dem Pfalzgrafen Ruprecht II. 60000 Gulden bezahlen mußten, wovon sie die Hälfte von den schwäbischen Städten als Ersatz beauspruchten. S. 82 sagt der Verf., daß König Sigmund vor seiner Wahl dem Pfalzgrafen Ludwig versprochen habe, nur Gregor XII. als den rechtmäßigen Papst anzuerkennen. Dies ist nicht richtig. Sigmund hat sich in der be= treffenden Urkunde vom 5. August 1410 weit vorsichtiger ausgedrückt (Reichstagsakten 7 Nr. 11, auch gedruckt bei Wencker und Lünig) Die Stelle, welche S. 87 unter Nr. 4 aus einer bei Janssen 1 Nr. 483 gedruckten frankfurter Aufzeichnung mitgetheilt wird, ist ganz falsch verstanden. Nicht der Erzbischof von Mainz weigert sich, dem Wunsche des Königs nachzukommen, sondern der König sagt, daß er den Wunsch des Erzbischofs, der ihn um Uebertragung des Schupes der wetteranischen Städte geboten habe, anfangs nicht habe erfüllen wollen; er habe ihm nach etlichen Vorstellungen dann zwar den Schutz über= tragen, allein auf bem Concil wolle er ihnen einen anderen Beschützer Der König hielt Wort, zog am 26. März 1415 die Ernennung setten. Johann's zurück und übertrug den Schutz dem Grafen Philipp von Nassau (Scriba, Oberhessen Nr. 2028). Der Akt vom 15. Januar 1417, der S. 106 erwähnt ist, war demnach keine Bestätigung, sondern eine Wiedereinsetzung des Erzbischofs, die mit den wechselnden Beziehungen desselben zum König zusammenhängt. Dies ist dem Berf. gänzlich entgangen. Die Abschnitte S. 88 ff. und 105 ff., über die Reformverhandlungen auf den Reichstagen zu Konstanz in den Jahren 1415 und 1417, sind jest nach Kerler's Ergebnissen in den Reich3= tagsakten 7, 255 ff. umzuarbeiten, wenn der Verf. auch manches richtiger gesehen hat als Aschbach. Es ist nicht richtig, daß der König beabsichtigt habe, in dem Landfrieden Herren und Städte zu vereinen und die Fürsten auszuschließen (S. 91 f.), denn unter den Herren sind die Fürsten verstanden. S. 106 ist nachzutragen, daß der Waffenstillstand zwischen dem Erzbischof von Mainz und der Stadt Mainz, der am 25. Dezember 1416 ablief, am 29. Dezember bis zum 24. Juni 1417 verlängert wurde.

Diese Bemerkungen werden das oben ausgesprochene Urtheil besstätigen. Man kann aber doch zugeben, daß einzelne Partien des Buches gut getroffen sind und zeigen, daß Verf. bei ruhigerer Arbeit und größerer Vertiefung in seinen Stoff Bessers leisten kann.

K. Menzel.

F. X. Kraus, Kunst- und Alterthum in Elsaß-Lothringen. I. Unters-Elsaß. Straßburg, Schmidt. 1876.

Der merkwürdige Prozeß, nach dem sich das geistige Leben des Essasses dem Deutschthum entfremdet, speziell seine wissenschaftliche Arbeit den Zusammenhang mit der unsrigen verloren hat, tritt auf historischem Gebiet besonders scharf zu Tage. Mit der Revolution von 1789 bekommt diese Entwicklung intensive Gewalt. An der Wende des 17. Jahrhunderts leben förmlich Obrecht, Schilter und Wender noch in der deutschen Vergangenheit des Landes, und im Laufe des 18. legen Schöpflin's und Grandidier's große Publikationen den ersten sicheren Grund zur Kenntniß des elsässischen Mittelalters, alle vertraut mit den Resultaten der deutschen historischen Wissenschaft und in inniger Berührung mit den gleichzeitigen Vertretern derselben. Die alles ni= vellirende Revolution unterbricht diese Kontinuität vollständig und sucht jede deutschnationale Erinnerung zu verwischen. Allmählich voll= zieht sich eine folgenschwere Wandlung der Geister. Man hat noch Interesse, zum Theil recht lebhaftes Interesse für die celtischen und römischen Alterthümer des Elsasses, aber kein Herz, kein Berständniß mehr für die glanzvollste Periode seiner Geschichte. Drängt sich den= noch hin und wieder das Andenken an dieselbe auf, so sucht man die engsten, lokalen Grenzen zu wahren. Das unlösbare Berhältniß elsässischer und deutscher Kultur wird ignorirt. Unter den französischen Gelehrten findet sich keiner, der auch nur die Arbeit Laguille's wieder Man durchblättere die bändereichen Reihen französischer historischer Beitschriften: nirgends ein nennenswerther Beitrag zur Reuntniß der deutschen Vergangenheit des Landes. Das geschichtliche Interesse der einheimischen Gelehrten zersplittert sich, die Arbeiten der straßburger protestantischen Theologen ausgenommen, an kleinen Aufgaben von rein lokaler Bedeutung, die keinerlei Fühlung mehr mit deutscher Wissenschaft verrathen. In den hundert Jahren seit Schöpflin und Grandidier ist auf dem Gebiet des Mittelalters erst

Hegel's Ausgabe der straßburger Chroniken wieder eine historische Leistung von grundlegendem Werth. Fast gleichzeitig mit dem politischen Wiedergewinn des Landes fällt diese Edition eines deutschen Gelehrten.

Seitdem sind in richtiger Empfindung dieser gewaltigen Lücke innerhalb der historischen Arbeit des Elsasses zahlreiche Versuche, die lange verschütteten Schäße zu heben, sich gefolgt, aber meist zu vorschnell und übereifrig. Es ist eine geschichtliche Literatur in die Höhe gegangen, die keine sesten Wurzeln unter sich hat und die nur künsteliche Wärme, das allgemeine Interesse an den Geschicken des Reichselandes, eine Zeit lang gedeihen läßt. Daß man im Elsaß an dem reichen Leben der historischen Wissenschaft in Deutschland, wie es sich namentlich seit der Begründung der Monumenta entwickelt hat, keinen Theil gehabt hat, rächt sich jetzt. Es tritt evident zu Tage, daß für die mittelalterliche Geschichte des Elsasses fast alle Fundamente völlig neu gelegt werden müssen, da Schöpslin's und Grandidier's Publikationen den jetzigen Anforderungen in keiner Weise mehr genügen. Was sich auf diesen Stützen ausbaut, muß ephemere Existenz haben.

Einem solchen Schicksal wird auch der historische Theil des Werkes von Kraus nicht entgehen können. Ueber ben kunftgeschichtlichen Werth desselben, über den sich bekanntlich eine unerquicklich gewordene Kon= troverse entsponnen hat, ein Urtheil zu fällen, steht mir in keiner Weise zu. Ich möchte jedoch einer solchen Arbeit, wie sie Kraus unternommen und wie sie nur mit großem Kostenauswand der Regierung, deren Liberalität nicht genug anzuerkennen ist, möglich war, eine recht lange währende Geltung, gewissermaßen einen monumen= talen Charafter gewahrt wissen, und ich kann beshalb seinen Wunsch, bald eine zweite vollständigere Ausgabe vorlegen zu können, nicht Ich meine, daß eine einfache Inventarisirung der noch vorhandenen Alterthümer und Kunstdenkmale Elsaß-Lothringens, für die A. Straub im Bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace schon bedeutende Vorarbeiten geliefert hatte, vorerst völlig genügt hätte, daß jeder historische Exturs aber besser so lange weggeblieben wäre, bis wir eine zuverlässige Alsatia diplomatica besiten, auf Grund beren wir wieber ficher bauen burfen.

Wie wenig Verlaß auf die geschichtlichen Angaben von Kraus ist, lehrt ein einfacher Vergleich seiner Notizen über die Burgen Arns= berg, Falkenstein, Fleckenstein, Schöneck u. s. w. mit den das Gleiche berührenden Studien von Lehmann über "Dreizehn Burgen des Unter=

· :

Elsasses". Diese beruhen eben auf neuer archivalischer Forschung, jene einzig und allein auf Schöpflin und Grandidier. Und ähnlich steht es überall. Die alten Formen der Ortsnamen, die Kraus giebt, gehen zum größten Theil allein auf diese Quellen zurück ohne Acht darauf, wie willfürlich Schöpflin besonders mit der Orthographie derselben umgesprungen ist. Ich greife auf gut Glück einiges heraus. Es finden sich Angaben ohne jede Gewähr. So wird z. B. bei Bisch= heim und Bischoffsheim als älteste Form bort Biscovesheim, hier Biscofesheim angeführt nach dem Testament des reimser Bischofs Remigius, beibe Male mit der Datirung 530. Nur steht ein Frage= zeichen dort hinter dem Namen, hier hinter der Jahreszahl. Wirklichkeit wird ein Piscofesheim in der interpolirten Fassung jenes Testaments erwähnt (a. 533), in der kürzeren sehlt es (vgl. Bréquigny-Pardessus Diplom. Mer. 1, 85). Warum baneben nicht auch gleich Bischovisheim aus der unechten Urkunde Dagobert's für die straßburger Kirche von 662? Warum fehlen dann beglaubigte Formen wie Sveichusan bei Schweighausen, Richeneshovan nicht Richeneshoven bei Reichshofen aus dem Diplom Otto's III. für Selz vom Jahre 994 nicht 995, wie Scletcistata bei Schlettstadt aus einer Urkunde Lud= wig's des Frommen von 836? Und warum fehlen sie bei Hagenau u. a. gänzlich? Wem soll so lückenhaftes, prinziplos zusammenge= würfeltes, ganz unzuverlässiges Material nüten? Selbst das lokalgeschichtliche Interesse ber Dilettanten kann es nicht befriedigen. Die unbewiesene und unbeweisbare Nachricht, daß die straßburger Familie der Zorn schon 1127 und 1209 auf wormser Turnieren aufgetreten sei, wird aus B. Herpog wiederholt S. 242. S. 505 wird die Jungmit der Alt=S. Peterskirche in Straßburg verwechselt, die letztere als Stift ausgegeben, das 1196 durch Heinrich VI. von allen öffentlichen Laften befreit worden sei.

Jur Geschichte des straßburger Münsters giebt dann Kraus sehr eingehende Regesten, und hier hat er theilweis selbständige Quellensstudien gemacht. Aber er verzeichnet unter denselben auch drei ansgebliche Güterschenkungen an das Münster, nur auf Schadäus sich stützend, für die er die urkundlichen Nachweise vermißt. Nun, alle drei sinden sich im Original im straßburger Bezirksarchiv G Nr. 16, 2706 u. 2708, die beiden letzten aus den Jahren 1118 nicht 1109 auch gedruckt bei Würdtwein Nova subs. dipl. 7, 16 u. 19. In Wirklichkeit kenne ich dis zu diesen Jahren nicht 3, sondern nahes zu 15 Güterschenkungen an die straßburger Kathedrale, die zumeist

auch schon gebruckt sind. Welchen Werth haben Regesten, die aus Schadäus und Grandidier's Essais geschöpft sind, wie z. B. daß im Jahre 1135 Babolf, Kanonikus und Großkantor, ein Direktorium für den Chor verfaßt habe? In Wahrheit kennen wir nur aus einer donaueschinger Handschrift des 12. Jahrhunderts Aufzeichnungen über die gottesdienstliche Ordnung an der straßburger Kathedrale ordinate a religiosissimo presbitero et canonico eiusdem ecclesie Baldolfo. Jede nähere Datirung fehlt, urkundlich ist mir Baldolf im 12. Jahrhundert nicht begegnet. Mit Recht datirt dann Kraus S. 354 einen bisher in die 70ger Jahre des 13. Jahrhunderts gesetzten Indulgenzbrief für den Münsterbau um nahezu 100 Jahre früher; doch ist seine paläographische Distinktion, die sich vermißt, die Schrift des 12. Jahrhunderts decennienweis zu bestimmen, viel zu fein und un= haltbar. Im Abdruck nach dem Driginal läßt er zwei Worte weg: beate hinter memoria in der 5. und qui hinter si in der 26. Zeile, für iudicium lieft er indicium, für iniuriam incuriam, beibes in ber 8. Beile. Und eben so zahlreich sind die Fehler in der kieinen, recht merkwürdigen Urkunde von 1284, in der Erwin's Name auf Rasur erscheint und die in photographischem Facsimile beigegeben ist S. 365: iemmine anstatt iemerme, kommen für kummen, geben für geber, anchôrte für anehôrte, viere für vieri. Wiederholt ist z für s gelesen. Ich habe nur diese beiden Stücke kollationirt; aber sie erwecken mir keine günftige Meinung von der Zuverlässigkeit der Abdrucke bei Araus.

Auch in der für die Genealogie der Erwin'schen Familie wichtigen Frage, ob das o mit Durchstrich oder Haken im Donationsbuch des straßburger Frauenhauses durch operi oder odiit aufzulösen sei, kann ich Kraus nicht beistimmen, sondern ziehe Woltmann's Lesung vor. Wendungen wie e qui dedit fol. 6b, o' et dedit fol. 31 u. 32b, o' qui contulit fol. 35b sprechen doch entschieden für die Ausschlung odiit, die einmal auch ausgeschrieden ist: item Hugo de Wintertur odiit dd. arma sua fol. 10b. In der Reihe der Münsterarchitekten sollte Hermannus Auriga um das Jahr 1200 doch wegsallen. Nur auf eine undewiesene Behauptung von Schneegans hin sigurirt er unter densselben S. 355. Seine Stelle würde vielleicht der bisher undekannte Bernhard einnehmen, der in der französischen Analyse einer Urkunde von 1251 erwähnt wird. Bgl. straßburger Bezirksarchiv G Nr. 1462. Die Beglaubigung der lleberlieserung ist allerdings eine äußerst geringe.

٠.

Doch genug der Ausstellungen, soweit dieselben auch noch forts zusehen wären. Rückhaltlos anerkennen muß man die große Belesens heit und die vollständigen Literaturnachweise bei Kraus. Der allein über 160 Seiten umfassende Abschnitt über das straßburger Münster bildet in dieser und vielleicht auch anderer Hinsicht noch wol vorsläusig einen Abschluß für die Untersuchung. Es bestärkt mich das in der Leberzeugung, daß bei Beschränkung der Aufgabe auf eine Inventarissirung des Borhandenen die Arbeit einen geschlossenen, soliden Charakter bekommen haben würde. Bei ihrer jetzigen Gestaltung ist sie in ihren historischen Partien nur mit großer Vorsicht und unter steter Kontrolle zu benutzen.

W. Wiegand.

Analekten zur Geschichte der Reformation und des Humanismus in Schwaben. Von Adalbert Horawitz. Wien, Gerold's Sohn. 1878.

Eine Fortsetzung der in H. 3. 39, 331 f. angezeigten Schrift, die 72 bisher ungedruckte Briefe von 1518-1527 enthält, in denen allen Michael Hummelberger als Schreiber oder Empfänger erscheint. Er zeigt sich hier, wie auch in ben schon früher gedruckten Briefen, als ein wackerer, unermüdet thätiger, bescheidener, den Spöttereien und übertriebenen Lobeserhebungen abgeneigter Mann, der an den geistigen Bestrebungen und den religiösen Kämpfen seiner Zeit Antheil nimmt, aber in jenen ohne Originalität, in diesen ohne Entschieden= heit. Er neigt sich, wie die meisten Humanisten, zuerst Luther zu, möchte dann gern eine Mittelstellung einnehmen und es mit keiner Partei verderben, bis er sich zulett doch in die Reihe der Gegner der Reformation gedrängt sieht. Da schließt er sich dann an Pircheimer an und muß den Umgang mit Ambrosius Blaurer, Urbanus Rhe= gius u. a. aufgeben. Außer den genannten Männern treten von be= kannteren Brassikanus der Jüngere, Philipp Engentinus, Hieronymus Aleander, Joachim Sapidus auf, unter denen der Erstgenannte jeden= falls die inhaltreichsten Briefe beigesteuert hat. Denn was die anderen schreiben, ist doch ungemein dürftig und erhebt sich nicht gar zu oft über wortreiche Deklamationen, Freundschaftsversicherungen, Lobpreisungen; nur gelegentlich wird von dem Bauernkriege, Frundsberg's Zügen, von Melanchthon und Luther, besonders von Erasmus gesprochen; wirklich wichtige, bisher unbekannte Dinge erfahren wir nicht. Der Herausgeber hat, wie er in der Einleitung bemerkt, auf Emendation des oft verderbten Textes verzichtet und dadurch manche Stellen unverständlich gelassen; zur Erklärung einzelner Stellen hat er mit gewohnter Sorgfalt vieles zusammengetragen. Zu bem Briefe Nr. 19 hätten indeß aussührliche Erläuterungen gegeben werden müssen; ohne diese bleibt derselbe unverständlich. Nr. 24 und 25 müssen umgestellt werden, letzterer ist vom 21. September, nicht Oktober. S. 67 war Hugutionem und Graecista zu schreiben. S. 39: unter E ist vielleicht Johann Ed zu verstehen. S. 18 Anm. 1 ist unklar gefaßt; aus Brassikan's Worken (S. 11 B. 1) geht deutlich hervor, daß Heinrich Bebel am 4. März 1518 noch lebte, während man früher fälschlich angenommen hatte, er sei bereits 1516 gestorben. Dem Texte hat H. ein gut gearbeitetes Personenregister beigesgeben und eine kurze Einleitung vorangeschickt, die orientirende Besmerkungen über den Inhalt giebt.

Ludwig Geiger.

Erzherzog Johann von Desterreich und sein Einsluß auf das Kulturleben der Steiermark. Originalbriese des Erzherzogs aus den Jahren 1810—1825 2c. von Anton Schlossar.

Wie in seinem "Innerösterreichischen Stadtleben vor hundert Jahren" beschäftigt sich der Berf. auch in der vorliegenden Arbeit mit der Geschichte der Steiermark. Es sind 97 Briefe, welche der Erzherzog Johann in den Jahren 1810—1825 an den steierischen Dichter und Historiker Johann R. v. Kalchberg gerichtet hat. selben geht eine orientirende Einleitung über das Leben des Erzher= zogs voran, es folgen ihnen Erläuterungen und Anmerkungen und einige Beilagen. Ohne den Werth der mitgetheilten Briefe zu unterschätzen, können wir boch beren Bedeutung "für die Beitgeschichte ber großen Jahre 1812 — 15" nur gering anschlagen. Ihr Inhalt be= trifft nämlich nahezu ausschließlich bes Erzherzogs Lieblingsschöpfung, die für alle Zeiten ein Denkmal seines patriotischen und in= tellektuellen Strebens sein wird: das Joanneum in Graz. Für die allgemeine Geschichte fällt dabei nur insofern etwas ab, als aus den Briefen die vielseitige, in manchen Richtungen auch gründliche Bildung des Erzherzogs erhellt und die Art und Weise, wie er sich über die Gesellschaft und das Leben in der Residenz, sowie über die Berderbniß und Indolenz des öfterreichischen Abels äußert, bei einer so hochge= stellten Persönlichkeit besonderes Interesse erregt. Am schärfften ge= schieht dies in Nr. 10 (dto. 28. Januar 1812): "Wahr, daß es Augenblicke giebt, wo man sich einsam in der Welt findet, wo niemand einen begreift, wo es vergebliche Mühe wäre, andere . . . zu Theilnehmern zu machen für große Zwecke, in solchen Augenblicken ist es bem Menschen nicht zu verargen, wenn ihn Schwermuth und Unmuth

...

:

• ; ;

. \$

ergreift und es ihm scheinet, als sei er für das itzige Zeitalter nicht gemacht; die einzige Hoffnung, er könne einst durch das, was er izt vorbereitet, durch den Geift, den er einzuhauchen trachtet, auf die Nach= welt wirken und bort das Gute bewirken, ist der einzige herzerhebende Hier (Wien) tauge ich nicht . . . hier haben Leidenschaften freies Spiel . . . wo die größte Gelegenheit, da auch die größten Lafter; diese aber tragen das Gepräge unseres gebildeten Beitalters, sie sind von der schleichenden, heimtückischen, raffinirten Art, nicht so wie bei den Alten, oder den Barbaren, bei diesen leidet ge= wöhnlich der Körper (Todtschlag 2c.), bei uns die Seele (Berleumdung, Neid, Bosheit, Egoismus), und da gewöhnlich jede Sache ihren Gegenfüßler hat, so hatten die Alten und noch izt die Barbaren große Tugenden, wir aber haben uns gewöhnt, alles Gute zu prüfen, darüber zu grübeln, abzumessen und — wenig zu thun." Ueber den Adel heißt es S. 84: "Will die Jugend dieser Kaste sich nicht verwenden, so entgehet sie nicht ihrem Schicksale, die alten Stämme werden kraft= los, modern und fallen, um neuen Platz zu machen: so ist der Gang der Welt." Aehnliche Klagen wiederholen sich öfter. Manche weitere Züge zur Charakteristik geben S. 67 u. a. a. D., wo er über die zu strenge Censur sich äußert, S. 69 und oft, wo er seine Thätigkeit für seine Zeitschrift zeigt, S. 74, wo er einen gewissen Zwang für manche Studien befürwortet. Die vorzüglich naturwissenschaftliche und praktische Seite seiner Studien illustrirt seine Acuperung über ästhetische Bildung (S. 78): "Ich wünschte, wir wüßten erst das Niedere recht gründlich, ehe wir uns so hoch hinaufschwingen; ich habe eine gewaltige Angst vor dem Geist der Schlegelianer und Adam Müllerianer, vor dem Lied der Nibelungen 2c." Seine politischen Anschauungen sind im allgemeinen freier als die seiner Brüder, doch ist er auf Verfassungen und Landtage nicht gut zu sprechen (S. 157. 169, 173 u. a.); sein Ibeal scheint ber Föberalismus (S. 157). Er wünscht nicht den zu großen Einfluß Rußlands: "Barbarei bedürfen wir nicht." Gegen Frankreich, bas revolutionäre, hat er grimmigen Haß, der sich wiederholt (S. 120. 135 u. a.) in bitteren Worten Luft macht. Von seinem kaiserlichen Bruder spricht er als von "seinem Herrn", dem er sich "zu Füßen legt". Als Franz 1814 von Paris heim= kehrend seinen Einzug in Wien halt, preist er sich glücklich, diesen Tag noch erlebt zu haben: "er könne jetzt mit Simeon sprechen: Nunc dimitte servum tuum".

Mit diesen Charakterzügen des Erzherzogs ist so ziemlich erschöpft, was an allgemein Wichtigem geboten wird; dazu kommt etwa noch

Beilage IV: der Bericht des Obersten v. Sück über die Schlacht bei Kulm.

Um so reicher dagegen ist das Ergebniß für die damaligen geistigen und Kulturverhältnisse Steiermarks, und hier war auch das rechte Feld für die Thätigkeit unseres Verf. Wir lernen die ausgebreitete Korrespondenz des Erzherzogs kennen, die vielen Bersönlichkeiten, die er für sein Institut zu gewinnen oder zu interessiren wußte, die An= stalten, die er zur Hebung desselben traf. In den Erläuterungen werden die in den Briefen genannten Personen nach ihren Lebens= verhältnissen und literarischen Arbeiten vorgeführt, angedeutete Be= ziehungen erklärt u. s. w. Freilich scheint der Verf. hier nicht immer gleichmäßig verfahren zu sein, indem er manches Bekannte ober leicht Bugängliche aufnahm, anderes übersah. Wozu die ausführlichen An= gaben über Mohs? (S. 209 ff.; S. 248 ist "Astronom" wol ein Druckfehler); wozu die Angaben über die Bonaparte's (S. 281) oder die Erzählung über Napoleon's Flucht von Elba (S. 288)? Ganz un= wissende Leser setzt ja doch der Verf. kaum voraus. Wenn S. 292 über Heeren, Wilken, Pfister eingehend gesprochen wird, über bie jedes Konversationslezikon Auskunft giebt, warum nicht zu S. 140 über Thouin, Prony, Hauy (nicht Hany) u. s. w.? Daß der Verf. auf Kalchberg's Privatverhältnisse nicht eingeht, ist nur zu billigen, da= gegen vermißt man mancherlei anderes. Welche Spannung, zwischen welchen Individuen ist S. 77 gemeint? Wer ist Wildenstein, über den sich der Erzherzog S. 167 u. a. a. D. so sehr ereifert? den letten Briefen, die namentlich in ihren politischen Theilen einer Erklärung sehr bedürftig wären, wie Nr. 86, 90, 92, fehlt jede Un= Dabei sei denn auch gleich die Art der Beröffentlichung Mit den in der Vorrede ausgesprochenen Grundsätzen kann man einverstanden sein; mißlich bleibt es, daß über die Stellen, welche "wegen ihres streng persönlichen Charatters" ausgelassen werden, jede Andeutung fehlt, namentlich dort, wo offenbar leidenschaftliche Ergüsse vorhanden.

Mit der Zeit der Veröffentlichung — es sollte das Monument des Erzherzogs in Graz enthüllt werden — und dem ganzen Charakter des Werkes ergiebt es sich, daß es ausschließlich panegyrisch gehalten ist und im Texte auch nicht der leiseste Tadel ausgesprochen oder die bescheidenste Kritik an den Thaten und Worten des Erzherzogs geübt wird. So wäre z. B. S. 13 die Erwähnung der Schlacht bei Wagram nach Beer, Zehn Jahre österreichischer Politik S. 913 ff., zu bessern.

Jedenfalls müßte dieser Gesichtspunkt einem objektiveren Platz machen, falls der Verf. seine Absicht, "eine eingehendere Biographie des Erzsherzogs" zu schreiben, aussühren sollte; um eine Gestalt in ihrer vollen Körperlichkeit erscheinen zu lassen, darf man sie ihres Schattens nicht berauben.

Aufgefallen ist uns schließlich neben anderen kleineren Versehen, daß trot Lorenz' Geschichtsquellen I<sup>2</sup> 20 ff. der Verfasser der steierischen Reimchronik noch als "von Horneck" bezeichnet wird.

K. Fr. Dittrich.

The Life of His Royal highness the Prince Consort, by Theodore Martin. III. London, Smith, Elder & Comp. 1877.

Der vorliegende Band ist von den drei erschienenen politischhistorisch bei weitem der interessanteste. Er enthält hauptsächlich die Zeit des Krimkrieges und giebt sehr wichtige Ausschlüsse über das innere Verhältniß der Regierung und der an der Regierung betheiligten Personen zu diesem Kriege. Noch viel wichtiger ist dieser Band aber für eine richtige Auffassung des Wesens der englischen Regierung selbst. Der Parlamentarismus zeigt in diesen Blättern ein ganz anderes Gesicht als in den Darstellungen der Publizisten. Ref. hat diese Frage aussührlich in den Preußischen Jahrbüchern (42, 321) behandelt. Die kleine Schrift von dem Redakteur des Manchester Guardian unter dem Pseudonym Verax "The Crown and the Cabinet", welche in England zuerst die Ausmerksamkeit der öffentlichen Meinung auf diese überraschende Erscheinung gelenkt hat, ist als Parteipamphlet vortrefslich geschrieben, historisch aber werthlos.

Mr. Martin's schriftstellerische Befähigung ist bekanntlich sehr schwach; die deutsche Uebersetzung aber ist noch schwächer und ents hält positive Fehler.

Anecdotes historiques, légendaires et apologues d'Étienne de Bourbon. Publiés par Lecoy de la Marche. Paris 1877.

Diese fast vollständig unedirte Sammlung eines französischen Dominikaners im 13. Jahrhundert bietet eine reiche Fülle wichtiger Kunde über den Geist und die Sitten der Zeit Ludwig's VIII. und Ludwig's IX. Der Verf. selbst bezeichnet sich nur als den Predigersbruder Ste., d. h. Stephanus, aber sein Ordensbruder Bernard Guidonis giebt in einem Katalog von Schriftstellern des Predigersordens kurze Nachrichten über Etienne, welche der Herausgeber aus der Sammlung selbst ergänzt. Etienne de Bourbon stammte aus

Belleville-jur-Saone in der Dioceje Lyon und wird daher in einer um 1300 abgefaßten Handichrift seines Werkes Etienne be Belleville genannt. Er wurde in der Schule von St. Bincenz zu Macon gebildet und studirte um 1218 in Paris, als sich dort das Jakobinerkloster seines nachmaligen Ordens bildete. Taher überliefert er uns manchen interessanten Bug von dem Leben der pariser Universität und Bürgerichaft. Etienne scheint bei ber Krönung Ludwig's VIII. zugegen ge= wesen zu sein und war noch in demselben Jahre 1223 Predigermonch in Lyon. Dort kam er mit den Waldensern in Berührung; er predigte wahrscheinlich 1226 in Bezelay den Albigenserkreuzzug und bemühte fich um 1235 in der Dioceje Balence, die Reger zu bekehren. Zum päpstlichen Inquisitor ernannt, nahm er an der Verurtheilung zahl= reicher Manichaer zu Montaimé in Champagne Theil. In löblichem Gegensatz zu den meisten Amtsgenossen mißtraute Etienne häufig leichtfertigen Angaben und Selbstbeschuldigungen und bemühte sich vor allem, die Angeklagten von ihren Irrthümern und Sünden abzubringen. Wir finden ihn in Clermont, in Forez, zu Dijon und anderen Orten der Bourgogne, 1245 wahrscheinlich auf dem Concil zu Lyon. Etienne wirkte auch in der Diöcese Tulle und in Roussillon, in den Diöcesen Bellay und Besançon, nach 1245 in Chambery und starb nach längerer Zurückgezogenheit in seinem Kloster zu Lyon um 1261, wahrscheinlich erst einige Jahre später.

Nach 125(), wahrscheinlich um 1260, verfaßte Etienne sein unvoll= endetes Werk, dem Bernard Guidonis und andere nach der Gin= theilung ben Titel: de Septem donis S. Spiritus gaben, während er sclust es Tractatus de diversis materiis praedicabilibus nennt. zahlreichen geschichtlichen Anekoten, Legenden und Fabeln sollten zur Belebung der in jo hohem Maße volksmäßigen Predigten der Domi= nikaner dienen und wurden wirklich die Quelle für viele spätere Prediger des Ordens. Die Sammlung zeugt von nicht geringer Belesenheit. Reben klassischen, vielen theologischen und anderen mittelalterlichen Autoren sind Beda's Historia ecclesiastica und Chronik Gregor's von Tours und die Chroniken Ado's von Vienne, Regino's und Hugo's von St. Victor, des Jean de Mailly, das Pantheon und die Chronik Gottfried's von Viterbo, die Werke des Gervasius von Tilbury benutt. Ferner verwerthete Etienne neben Werken seines Zeitgenoffen Jacques de Vitry, Kardinal von Tuskulum und Patriarch von Konstantinopel, mündliche Mittheilungen besselben, sowie ber Schwägerin Philipp August's, Sibylla von Beaujeu, der Dominikanergenerale Jordan von Sachsen und Humbert de Romans, sowie vieler anderer hochgestellten Persönlichkeiten.

Von den sieben beabsichtigten Theilen des Werkes wurden nur Timor, Pietas, Scientia, Fortitudo vollendet, Consilium begonnen. Die Unterabtheilung in tituli und Kapitel ist wenig streng durchgeführt. Es sinden sich Wiederholungen, der Schluß ist nachlässig abgefaßt, das Latein start französisch gefärbt und grammatisch sehlerhaft. Die Gesichichten sind oft nur stizzirt. Man erkennt, daß Etienne trotz aller Leichtgläubigkeit seine Gewährsmänner mit einer gewissen Sorgfalt angiebt.

Lecon de la Marche hat der Ausgabe hauptsächlich eine vor 1300 der Sorbonne vermachte, wahrscheinlich noch bei Etienne's Lebzeiten entstandene Handschrift der pariser Bibliothek zu Grunde gelegt und frühere Annahmen als richtig erwiesen, wonach die Sammlung in dem fälschlich Bincenz von Beauvais zugeschriebenen Speculum historiale benutt, aber sehr entstellt wurde. Der Herausgeber nimmt nur das Geschichtliche vollständig, die weitschweifigen biblischen und sonstigen theologischen Citate nur so weit auf, als es zum Verständniß nöthig ist. Auch das Entlehnte ist bis auf wenig bekannte Stellen aus Werken von Zeitgenossen Stienne's meist fortgelassen. Mit Unterstützung von Gafton Paris find die Quellen vieler für die vergleichenbe Sagen= forschung interessanter Geschichten nachgewiesen. Referent hat eine frühere lokale Verfion für das Wunder des Hemdes der Jungfran Maria bei der Belagerung von Chartres durch Hrolf im Jahre 911 im Cartulaire de S. Père S. 46 gefunden. Lecoy bietet uns auch ein mit gewohnter Sorgfalt gearbeitetes Inhaltsverzeichniß und Register.

v. K.

Berton, Courtenay et ses anciens seigneurs. Montargis 1877.

Ein Geistlicher, bessen Stellung oft die Unbefangenheit der Aufsasssung beeinträchtigt, giebt eine im Anhang dist auf die Gegenwart fortgeführte Geschichte des Ortes seiner Wirksamkeit und der mächtigen Dynasten, welche ihn nach einander besessen, unter ihnen eines Nebenzweiges der Capetinger. Bisweilen treten Mängel in der Wethode, namentlich Ungenauigkeit der Citate hervor. S. 4 wird der Vicegraf Frotmund von Sens ohne Begründung als Sohn des unter dem Westsfrankenkönige Rudolf erwähnten Richard angesehen. Es liegt weit näher, in diesem Vasallen Hugo des Großen einen Nachkommen des Frotmund zu sehen, welcher 858 an der Empörung von Hugo's Großevater Theil nahm (s. des Ref. Rob. d. Taps. S. 150). 1151 als

Todesjahr Joscelin's von Edessa S. 12 ist mit dem Folgenden nicht in Einklang zu bringen. Trop der erhobenen Ausstellungen ist die kleine Schrift immerhin eine verdienstliche Arbeit. — Weit größere Bedeutung hat ein anderes von der französischen Akademie preisgeskröntes Werk über einen zunächst nur lokalgeschichtlichen Gegenstand:

Luchaire, Alain le Grand, Sire d'Albret. Paris 1877.

Der Nebentitel: L'administration royale et la féodalité du midi kennzeichnet den Zweck des vortrefflichen Buches. Der Verf. hebt mit Recht hervor, daß man die Verwandlung des feudalen in das monar= chische Frankreich noch nicht tiefgehend genug erforscht habe. dynastische Geschichte der Balois musse durch die Ergebnisse der lokalen Geschichte kontrollirt werden, welche eine unerschöpfliche Fundgrube für das innerste Leben des Landes bietet. Die bisherige französische Geschichtschreibung berücksichtigte mehr den Norden und die Mitte Frankreichs, von wo aus ja bessen Macht begründet wurde; bagegen stellt Luchaire die Entwicklung von 1440 bis 1522 in dem von allge= meinen Ereignissen wenig berührten Südwesten bar. Die Archive von Pau und die Sammlung Doat in der pariser Bibliothek sind nach den verschiedensten Gesichtspunkten, ohne die bei solcher Anordnung oft störenden Wiederholungen ausgebeutet. — Alain, dessen Erbschaft be= kanntlich durch die Bourbonen auf die Krone überging, wurde trot großer äußerer Erfolge, trot seiner Herrschaft über fast zehn heutige Departements, von der königlichen Gewalt mehr und mehr be= schränkt, als er an dem Aufstande gegen Karl VIII. Theil genommen hatte und später dem wenig günstig gesinnten Ludwig XII. gegenüber= stand. Selbst Ludwig's XI. Gunst schützte nicht vor immer weiter gehenden Eingriffen der Parlamente und der königlichen Beamten, welchen Bürger und Bauern meist zur Seite standen oder Anlaß zur Einmischung gaben. Daraus folgten stete Prozesse mit der Krone und anderen Großen, welche in Verbindung mit dem wachsenden Luxus die Finanzen der Feudalherren zerrütteten und sie zur Annahme von Aemtern und Pensionen nöthigten. So wurden auch die fernen Landes= und die Gebiete an den Pyrenäen, wo noch im Beginn des 16. Jahr= hunderts Feudalkriege stattfanden, mehr und mehr der unumschränkten Königsmacht unterworfen. Es fehlt nicht an werthvollen Rückblicken auf die frühere Entwicklung, nur der Mangel eines Registers erschwert die Verwerthung des auch kulturgeschichtlich reichhaltigen Materials.

v. Kalckstein.

De Ondergang van het tweede Keizerrijk, door den Majoor J. K. H. de Roo van Alderwerelt. Eerste en tweede deel. Schiedam, Roelants. 1876.

In zwei starken Bänden, mit vielen Karten und topographischen Stizzen illustrirt, hat der jetzige niederländische Kriegsminister, De Roo van Alderwerelt, eine populär zwissenschaftliche Geschichte der letzten Monate des zweiten französischen Kaiserreichs und dessen unheilsvollen großen Krieges geschrieben, in der er alle Blößen seines politischen und Militär=Systems aufdeckt.

v. Vl.

Jan ten Brink, de Opstand der Proletariërs. Geschiedenis der Omwenteling van 18 Maart 1871. Amsterdam, Funke en van Santen. 1876.

Im Auftrage einer amsterdamer Zeitung nach Paris geschickt, stellte Ten Brink für ihre zahlreichen Abonnenten diese lebhaft erzählte Geschichte des Kommune-Aufstandes zusammen, in der er außer den schriftlichen Quellen auch mündliche Nachrichten benutzte, die ihn zu der Ansicht brachten, daß die Bonapartisten hauptsächlich die Kommune-Gräuel verschuldeten. "M. Rouher était à Paris pendant la commune; c'est M. Thiers qui me l'a affirmé" sagte ihm u. a. Gam-betta, und auß der Rede des Deputirten Savary vom 15. Juli 1875 geht hervor, daß der "nichtswürdige" Amigues im Dienste Rouher's zuerst bei der Kommune und nachher in der bonapartistischen Zeitung l'Espérance arbeitete, und namentlich in dieser letzteren die pariser Arbeiter für den Bonapartismus zu gewinnen suchte, indem er ihnen zugleich Haß und Verachtung für die Bourgeoisie einslößte.

v. Vl.

Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871. Paris, libraire législative. 1872. 1)

Unter dem Präsidium des Grasen Daru trat die Kommission des Parlaments, welche die Handlungen des gouvernement de la désense nationale untersucht hatte, zusammen, um die Thatsachen der Erhebung des 18. März sestzustellen. Die Sammlung enthält die Berichte der Kommission, der Unterkommission, der Präsidenten der Appelhöse, der

<sup>1)</sup> Bgl. den Artikel der "Preußischen Jahrbücher" (43, 275 ff.): "Die Pariser Commune" von Franz Mehring, dem Verfasser des empfeh= lenswerthen Buches: "Die deutsche Socialdemokratie".

Präfekten und Legionschefs der Gendarmerie; auch über die revolutionären Bewegungen in den Departements wird eingehend berichtet. Dann folgen die Beugenaussagen des Präsidenten Thiers, des Marschalls Mac Mahon, der Generale Trochu, Ducrot u. a. Den Schluß bilden les pièces justificatives. Die Kommission hatte diesen Ereig= nissen gegenüber eine andere Stellung als bei der Enquête, welche das gouvernement de la défense nationale, die zurückgetretene Regierung betraf'). Die Ereignisse des 18. März, wie der Tage vor ihm und nach ihm, waren geschehen, als die neugewählte Versamm= lung in Versailles tagte und Thiers Präsident der neuen Regierung war. Ob der Vorwurf mancher Schriftsteller, daß die Regierung durch ihre Schwäche die Mitschuld an der schrecklichen Gewaltherrschaft der Rommune trage, begründet ist, läßt sich nach den vorsichtigen Aeuße= rungen der Berichte wie der Zeugen nicht feststellen. Thiers selbst spricht in seiner Disposition von begangenen Fehlern: "Je pourrai accuser celui-ci ou celui-là, je ne le ferai pas." Die Bahl ber Truppen war damals gering, Thiers sagt 22000; die zuverlässigen Elemente der Nationalgarde hatten Paris verlassen oder stellten sich nicht: so bestanden die Nationalgardisten und Wobilgarden fast ganz aus den ärmsten, exaltirtesten Theilen der Bevölkerung, meist abhängig von den Führern der geheimen Gesellschaften. Aus dem Park von Monceaux waren 250 Feldgeschütze nach den buttes de Montmartre und de Belleville gebracht und in den Händen der National= garde: darin bestand die Gefahr; denn diese Geschütze, nicht die 2000 schweren Geschütze auf den Wällen, konnten im Straßenkampfe gebraucht werden. Die Regierung beschloß, sich am frühen Morgen des 18. März des Montmartre und der Geschütze zu bemächtigen; Binon und unter ihm der energische General Faron wurden mit der Ausführung betraut. Das erste glückte, nicht aber die Fortführung der Geschütze, faute d'atellages und wegen der zu geringen Zahl der Truppen. Auch war die Schwierigkeit, 250 kaum bespannte Geschütze durch die Straßen des insurgirten Paris nach Versailles zu bringen, sehr groß. Geschütze blieben in den Händen der Nationalgarde, und die Truppen verließen Paris. Mit diesem Tage, dem 18. März, begann die Herrschaft der Kommune. Es erschien ein Aufruf des comité central républicain de la défense nationale des vingt arrondissements de Paris, der unter anderem rla suppression de la police à Paris et

<sup>1)</sup> Bgl. H. 37, 551.

dans les grandes villes, l'expropriation de toutes les denrées alimentaires ou de première nécessité emmagasinées dans Paris, l'armement de tous les citoyens, l'élection de tous les chefs de garde mobile, l'application à tous les ordres de la magistrature du double principe de l'élection et de la responsabilité" etc. forberte. Diese Proklamation war von Männern unterzeichnet, die Paris kaum kannte; aber seit dem September hat neben dem gouvernement de la défense nationale eine geheime Regierung bestanden, welche nach General Ducrot's Aussage Rochefort organisirt hatte; an der Spike standen zuerst Ranc, Tibaldi, Flourens, Lissagaran. Sehr bald machte sich in der besser gesinnten Bevölkerung eine Reaktion geltend. Bericht de M. Despit sagt: "Paris, surpris par une révolution insensée, commençait à rougir de singuliers maîtres qu'il ne s'était pas donné, mais qu'il avait laissé s'emparer de l'autorité. L'inertie et l'abstention des honnêtes gens avaient fait la révolution. retraite du gouvernement ouvrait les yeux aux Parisiens, ils voulaient réagir et se défendre. 31 Journale, darunter La Presse, Débats, Constitutionnel, Figaro, hatten den Muth, das Comité im hôtel de ville für ungesetlich zu erklären und alle Bürger aufzufordern, ihm nicht Aurelles de Baladines hatte den Oberbefehl über die zu gehorchen. Nationalgarde niedergelegt, den der energische und populäre Admiral Saisset übernahm. Vielleicht war in diesen Tagen der geeignete Moment, um die contrerevolutionäre Bewegung in Paris zu unterstützen; Saisset forderte nur, daß die Armee einzelne Punkte in Paris besetze. Aber Thiers hielt an seinem Plane fest, erst die Armee zu verstärken und zu discipliniren, um dann Paris zu erobern. Einen Straßen= kampf scheute er bei der Schwäche und theilweisen Unzuverlässigkeit der Truppen; so ließ er den gutgesinnten Theil der Bevölkerung ohne Hülfe, Saisset trat bald zurück, die Wahlen am 26. März fielen fast nur auf Mitglieder der kommunistischen Verschwörung und die schrankenlose Herrschaft des Verbrechens und des Schreckens begann. den 86 durch eine kleine Minorität Gewählten waren 13 Mitglieder des comité central, 17 gehörten zur Internationalen, 20 zu den Blanquisten, 21 waren bekannte Klubredner, etwa 15 gehörten zur gemäßigten Partei, die alle bald ihr Mandat niederlegten. Im Grunde theilten zwei Barteien die Herrschaft, die Jakobiner ober Blanquisten, welche den Terrorismus von 1793 erneuern wollten, die Kommune und die Internationalen, welche die gesammte gesellschaftliche Ordnung um= stürzen wollten. Aber bei dem Streite beider Parteien, dem Kampfe gegen

die Armee von Berjailles, vor allem bei der absoluten Zuchtlofigkeit der Elemente, welche den Sieg ersochten, bei der Robbeit, Dummheit und dem Egoismus der meisten Führer, bei der Feigheit der Mehr= zahl herrichte bald gar keine politische oder soziale Partei, es war die Herrschaft des nackten Berbrechens. Die neuen Führer waren Hébertisten, wie Raoul Rigault und Ferré; eines ihrer Organe war der unsäglich gemeine Pere Duchesne, an den Namen von Hebert's Journal aus der ersten Revolution anknüpfend. Sehr richtig jagt Stendhal: "On a vu pendant la révolution, que toute société qui a peur, est à son insu gouvernée et conduite par ceux de ses membres qui ont le moins de lumières et le plus de folie." Das gilt auch für die Revolution der Kommunards von 1871 durchaus. Haß, brutale Sinnlichkeit, Habsucht und der Neid, der schon in der ersten Revolution ein so gefährliches Motiv gewesen, daneben die Feig= beit, welche Schreiern, Phrasenmachern und Gaunern die Verwaltung und Regierung überließ, das waren die finsteren Mächte, die 60 Tage lang Paris beherrschten. Bor Eitelkeit halb wahnsinnige Narren, wie Lullier und F. Phat, bösartige, eiskalte Verbrecher, wie Ferré und Raoul Rigault, das waren die Herren der unglücklichen Stadt, bis die Truppen eindrangen und ein Strafgericht begann, ein Racheakt, dessen Opfer noch ungezählt geblieben sind.

F. v. M.

Die Nommune von Paris, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Bon Ludwig Wittig. Stuttgart, Bogler. 1872.

Der Verfasser dieser populär gehaltenen Schrift sucht den geistigen Zusammenhang der Kommune von 1871 mit der Revolution von 1358, an deren Spiße Stephan Warcel stand und an welche sich die Jacquerie knüpste, nachzuweisen, und es ist richtig, daß kommunistische Schriftsteller wie Lissagarah mehrmals auf Stephan Warcel hinsweisen und daß der Name desselben in den Proklamationen des comité central erwähnt wird. Aber die Unterschiede zwischen beiden Bewegungen sind doch sehr erheblich, vor allem wollte 1871 die Kommune Paris ganz Frankreich beherrschen, und wenn die Armee von Verssailles die Stadt nicht bald isolirt und dann erobert hätte, würde sich der Terrorismus von 1793 und die Beherrschung von Frankreich durch die Affiliation des Jakobinerklubs mit seinem Pöbel und Verbrecherbanden wiederholt haben. Und das wäre geschen, mochten die Blanquisten siegen oder die Internationalen. Wittig schreibt im ganzen unparteissch

und mit Sachkenntniß; freilich ist seit 1872 vieles erschienen, was die Ereignisse im neuen Lichte zeigt. F. v. M.

Maxime du Camp, les convulsions de Paris. I. Les prisons pendant la commune. Paris, Hachette. 1878.

Der Verf. hatte schon früher ein umfassendes Werk: "Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIX" siècle" (6 vol.) herausgegeben; die einzelnen Auffähe waren vorher in der Revue des deux mondes erschienen. Er hatte den Mechanismus der verschiedenen Arten der Verwaltung in dem normalen Leben von Paris geschildert und die Weisheit und Pflichttreue gerühmt, welche die Bedingungen der Existenz der großen Stadt sind. Nun schildert er Paris in seinen revolutionären Zuckungen, die alle Räber und Federn der gewaltigen Maschine gelähmt und zerstört haben. Zunächst richtet er seinen Blick auf die Gefängnisse, "qui ont été, avec le massacre, l'incendie, l'assassinat, le principal organe de ce gouvernement issu de l'insurrection et noyé dans le sang qu'il a versé." Der Verf. sagt nur die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit; denn sie enthält Scenen solcher Wildheit, Verderbtheit, solcher wüsten Sinnlichkeit, daß er sie aus Achtung vor dem Leser und vor sich selbst verschweigt. Und doch ist das, was er erzählt, grauenvoll; er sagt in der Vorrede: "Toute la ménagerie des mauvaises passions avait brisé sa cage pendant la commune, et durant les deux mois, s'est vautrée en pleine bestialité au milieu du bouleversement moral le plus extravagant, que jamais l'histoire ait eu à constater. On ne peut reprocher à la commune d'avoir été hypocrite.... comme une prostituée sans vergogne, elle a tout fait voir, et l'on a été surpris de la quantité d'ulcères qui la rongeaient."

Aber auch diese entsetzlichen Schilberungen, deren Lektüre starke Nerven erfordert, enthalten versöhnende Züge. Der Verf. rühmt nicht allein die Standhaftigkeit, die Entsagung, den rührenden Opfermuth der Priester und Mönche (und zwar thut er, der liberale Skeptiker, es mit derselben Wärme wie der Abbé Vidieu), sondern auch die Pssichttreue, den Gehorsam, die Uneigennützigkeit aller niederen Bezanten, hier besonders der Gendarmen, der Ausseher in den Gefängznissen, aller Beamten der Bank. Nur wenige der höheren Staatszdiener waren in jenen Tagen pssichtvergessen, viele waren schwach, aber die niederen Beamten haben sich ohne Ausnahme glänzend bezwährt. Die versailler Regierung hatte nach dem 18. März den Aufz

sefehl gegeben, im Dienste zu bleiben und einstweilen der Kommune zu gehorchen. Alle erfüllten die schwere und widerwärtige Pflicht. Dadurch ist unsäglich viel Unheil verhütet worden. Wenn die Beaufssichtigung der Gefangenen, ihre Ernährung u. s. f. durch die Schergen der Kommune außgeführt worden wäre, statt durch zuverlässige und redliche Beamten, so wären die Gefangenen steten Nißhandlungen außgesetzt gewesen, die unwissenden, fast immer betrunkenen Verbrecher, ohne sede Lokals und Dienstkenntniß, hätten die meisten elend vershungern lassen; die in den letzten Tagen der Kommune mit Petroleum getränkten Gefängnißmauern und Hospitäler würden mit ihren Bewohnern ein Raub der Flammen geworden sein.

Daß Werke wie das vorliegende von Maxime du Camp oder wie Taine's "les origines de la France contemporaine" von dem konsservativen und royalistischen Organe der Presse nicht warm empsohlen, daß nicht deren Grundgedanken mit erläuternden Beispielen den Lesern mitgetheilt werden, hat mich in Erstaunen gesetzt. Jedes Blatt ist lehrreich und bekämpft wirksam la légende révolutionnaire, von welcher sich der größte Theil der Franzosen abwendet, ohne die Resultate der Revolution ausgeben zu wollen.

Auch du Camp wirft der Regierung und der Versammlung in Versailles vor, Paris nicht unterstütt zu haben; Thiers hatte es, wenn auch in unbestimmter Weise, dem Admiral Saisset, Kommandanten der Nationalgarde, zusichern lassen Um 24. März sollte eine Deputation der Versammlung mit einer Truppenabtheilung in Paris einrücken und den Maires die Hand reichen, die gut gesinnte Nationalgarde unter= stüßen. "Il est possible que cet effort eût échoué; mais il eût été honorable de le tenter. Nul soldat de Versailles n'apparut, et nul député de l'assemblée nationale vint marcher contre l'émeute, comme l'avaient fait les réprésentants du peuple 1848, pendant l'insurrection du juin.... L'amiral comprit, qu'abandonné par le pouvoir exécutif, il ne lui restait plus que de se retirer." Er über= nahm alle Verantwortung und verbrannte alle Depeschen, Instruktionen und Briefe, die er von Thiers erhalten, um nicht später ver= sucht zu sein, von der Tribüne aus der Versammlung zu sagen: "que rien n'a été sauvé, parce que j'ai imperturbablement exécuté ses ordres (de Thiers)".

Nur ein Zusammentreffen der verschiedenartigsten Umstände, fast allgemeine Schwäche, begangene Irrthümer und Fehler, auch der Re-

gierung, konnten eine Stadt wie Paris, deren Bevölkerung in weit überwiegender Zahl gut gefinnt war, zum wehrlosen Opfer einer Bande von Verbrechern und einer zuchtlosen betrunkenen Meute machen. Am 26. März war der Sieg der Kommune entschieden. Aber von den wilden Träumereien der Internationale, von der Idee municipaler Freiheiten, von den Gedanken des Konvents von 1793 war bald nicht mehr die Rede, weder Karl Marx herrschte von London aus, noch Delecluze oder Lullier: eine dritte Gruppe, die Hébertisten, erhob ihr Haupt, die nur durch Neid, Zerstörungswuth, Habsucht und roheste Sinnlichkeit bestimmt wurde. Vortrefflich schildert du Camp zwei Führer, Raoul Rigault und Theophile Ferré, die in jenen Tagen der Schande und des Entsetzens eine hervorragende Rolle gespielt haben. Man hat nach dem Siege der Truppen Selbstbekenntnisse von Ferré gefunden, die er vor der Herrschaft der Kommune geschrieben. Ferré war ein häßlicher, mißgestalteter Kerl, verlacht, wo er sich sehen ließ; unter Napoleon soll er Polizeispion gewesen sein. Der Mangel an jedem Erfolg, seine immer verlette Eitelkeit erzeugten in seiner engen, neidischen Seele einen bitteren Haß gegen alle Glücklichen. Richard III. in seinem Monologe "spähte er seinen Schatten in ber Sonne, erörterte seine eigene Mißgestalt", sagte sich, daß Hunde bellten, wenn er vorbeihinkte, und darum war er gewillt, ein Böse= wicht zu werden.

Die letzten Hefte der Revue des deux mondes enthalten Aufstätze über die Bank Frankreichs während der Kommune, welche die merkwürdige Thatsache erklären, daß dies Institut, an das die materielle Wolfahrt Frankreichs geknüpft ist, in solcher Beit vor eigentlicher Plünderung bewahrt blieb, obgleich die Kommunards wußten, daß dort große Massen Gold und Silber, gemünzt und in Barren, versborgen waren. Paris und Frankreich verdanken es dem Muth, der Klugheit und der Pflichttreue der hohen und niederen Bankbeamten, sowie der Hingebung der Nationalgarden des Bezirkes, in dem die Bank gelegen.

Diese Aufsätze und eine Reihe ihnen folgender werden den zweiten Theil des Werkes bilden. F. v. M.

Histoire de la commune de Paris en 1871 par l'abbé Vidieu. Paris, Dentu. 1876.

"Contribuer à détruire les utopies, à substituer à l'égoïsme du riche l'amour des classes laborieuses, au scepticisme qui tue, la foi qui fait vivre, c'est pour accomplir ce devoir sacré que nous avons écrit ce livre. Ter fatholische Priester stellt sich außerhalb der politischen Parteien, er vertheidigt die Bahrheit, die Ordnung, die Gerechtigkeit, die Ziele jeder Regierung, und bekampft den Irrthum, die Lüge, das Verbrechen, und erzählt die Leiden, schildert die Geduld und den Muth der Märtyrer, welche sterbend für ihre Benter beteten. Dieje Geschichte der Kommune ift lebendig geschrieben. objektiv gehalten und, soweit es die Erzählung vieler Gräuel möglich macht, von einem milden, verföhnten Geiste durchweht. Hier mag nur auf folgende Einzelheiten in dem lehrreichen Buche hingewiesen werden. Der Abbe wirft der kaiserlichen Regierung "une complaisance extraordinaire vis-à-vis de l'Internationale- vor. "Les délégués furent reçus plusieurs fois par M. Rouher, qui voulut bien discuter avec eux leurs doctrines socialistes. Quel pouvrait être le but de l'empereur et de ses ministres, en secondant ostensiblement une association dont les tendances, mal dissimulées, étaient de renverser l'ordre des choses existantes?" Vidieu hält im Gegensatz zu M. Despit (enquête parlementaire, rapports et dispositions) und zum General Appert die Revolution am 18. März wesentlich für das Werk der Internationalen, deren Ausstrahlung le comité central war. Karl Marx widerrieth in einem Briefe vom 12. März den Rampf, weil er nicht an den Erfolg glaubte; das Komité kannte die Verhältnisse besser, wagte den Kampf und siegte. Die Apathie der (Jutgesinnten in Paris trägt mit die Schuld an dem Siege des Verbrechens. Thiers, jugeant la situation en homme d'état et avec l'expérience de nos révolutions, hiett c' mit Binon und dem Kriegs= minister für nothwendig, daß die Regierung und die Armee Paris verließen; die anderen Minister waren dagegen. Thiers sagte damals: "La troupe régulière, atteinte par la démoralisation, est plus un danger, qu'un secours, on n'a pas à compter sur elle, tant qu'elle est à Paris, exposée au contact de la population soulevée. Restant à Paris je découvre, je sacrifie peut-être l'assemblée, qui représente la France. Je suis navré, mais je suis résolu. Louis-Philppe en février 1848 eut quitté Paris, il y serait rentré huit jours après, sa dynastie serait debout, et de grands malheurs nous seraient épargnés." Sehr treffend sagt der Berf. an anderer Stelle: "La commune était tout simplement la commune insurrectionelle de 1793, qui faisait la loi à la convention, poussait aux mesures violentes et jouait le rôle de pouvoir exécutif du

club des Jacobins, elle était l'un des ressorts les plus efficaces de la centralisation despotique . . . . Les franchises municipales, dont on a fait tant de bruit depuis lors, n'avaient point de place sur leur programme." Während des Rampfes und nach dem Siege der Truppen sollen mehr als 15000 Rommunards und manche Unschusbige umgekommen sein. "La responsabilité de ces terribles représailles ne doit pas retomber tout entière sur l'armée. Ce qui donne une idée de la décadence de la génération actuelle, de la dépravation des idées et des sentiments, de la profonde démoralisation de notre époque, c'est le nombre des dénonciations anonymes qui arrivèrent alors à la préfecture de police: on en compta plus de 5000 par jour, et elles atteignirent le nombre total de 310000! Telles sont bien les foules: elles prêtent d'abord la main à toutes les révoltes; plus acclament le plus fort, elles finissent toujours par insulter aux vaincus."

Mehrsach citirt der Verf. "Philibert Audebrand, histoire intime de la révolution du 18 mars". F. v. M.

Histoire de la commune de 1871 par Lissagaray. Bruxelles, librairie contemporaine de St. Kistenmacker. 1876.

Während der Herrschaft der Kommune war der Verf. Redakteur de la tribune du peuple, — "c'est un proscrit qui tient la plume", er schreibt zur Rechtfertigung seiner Partei; le tiers-état trägt nach ihm allein die Schuld, "car les perfidies liberales menacent de surpasser les calomnies usées des monarchistes". Wenn man sich beim Lesen dieser Geschichte vergegenwärtigt, daß sie eine Apologie der Männer des comité central, der Kommune und ihrer Thaten sein foll, und die anderen hier angeführten Werke damit vergleicht, so bietet sie ein gewisses, namentlich psychologisches Interesse. Nach Lissagaray blieben in den Kämpfen und nach denselben 25000, es starben in den Gefängnissen 3000, 13 700 wurden verurtheilt, meist auf Lebenszeit; noch im November 1876 waren 15000 Männer, Weiber und Kinder in Kaledonien im Exil. Die Zahl der im Kampfe Gebliebenen und der nach dem Siege der Truppen Gerichteten wird von den Schriftstellern sehr verschieden angegeben: sie wird sich niemals genau F. v. M. feststellen lassen.

Źródła dziejowe, III: A. Pawiński, Stefan Batory pod Gdańskiem w 1576—77 r. (Geschichtliche Quellen, Bb. 3: A. Pawiński, Stephan Bathory vor Danzig 1576—1577). IV: A. Pawiński, początki panowania w

Polsce Stefana Batorego 1575—1577 r. (Bb. 4: A. Pawinsti, die Anfänge der Regierung Stephan Bathorn's in Polen 1575—1577). Warschau 1877. (Bgl. über die beiden ersten Bände dieser Sammlung H. 3. 38, 531 und 532.)

Die in dem dritten und vierten Bande der "Geschichtlichen Quellen" enthaltenen und von P. herausgegebenen Materialien können auch in weiteren Kreisen interessiren, und da die Inhaltsan= gaben, der Index und auch der überaus größere Theil der Schrift= stücke selbst in lateinischer Sprache geschrieben sind, so sind sie auch Historikern zugänglich, welche die polnische Sprache nicht verstehen. Bb. 3 enthält lauter Atten= und Schriftstücke, die mit der Unterneh= mung Stephan Bathory's gegen Danzig im Zusammenhauge stehen; sie erläutern auf ausgiebige Weise biese erste Kriegsthat bes neuge= wählten Polenkönigs. Diesen Materialien hat P. eine längere Ab= handlung vorausgeschickt, in welcher er den Verlauf des Krieges darzustellen sucht. Bb. 4 enthält sonftige Aktenstücke aus berfelben Zeit; sie erläutern die übrigen Regierungshandlungen Bathory's in den Anfängen seiner Regierung in- Polen. Diesen Band hat der Heraus= geber mit einer Abhandlung über die petrikauer Synode von 1577 eingeleitet. — In der warschauer Zeitschrift Niwa (9, 591—602) hat der ehemalige Professor der Geschichte an der warschauer Hochschule R. Plebanski eine leidenschaftliche Kritik gegen den ersten dieser beiden Bände gerichtet. Wir muffen unserseits zugeben, daß ein großer Theil dieser Einwürfe wahr, nur zu craß ausgedrückt ist. Manches macht aber den Eindruck, als ob es aus Motiven persönlicher Natur entsprungen wäre. Objektiver ist derselbe Band beurtheilt im Przeglad krytyczny 1877 S. 168—173. X. L.

Źródła dziejowe, V: A. Jablonowski, lustracye królewszczyzn Wołynia, Podola i Ukrainy (Geschichtliche Quellen, Bd. 5: A. Jablonowski, Lustrationen der kgl. Güter in Wolhynien, Podolien und der Ukraine). VI: A. Jablonowski, rewizya zamków ziemi wołyńskiej w połowie XVI wieku (Bd. 6: A. Jablonowski, Revision der Schlösser des wolhynischen Landes um die Mitte des 16. Jahrhunderts). Warschau 1877.

Um die Einfünfte der königlichen Starosteien zu ermitteln und darnach die aus ihnen zu zahlende Kwarta festzusezen, wurde von sieben zu sieben Jahren eine Schätzungskommission in dieselben abzgesandt, welche eine sogenannte Lustration vornehmen und sodann einen Bericht vorlegen sollte. Wie wichtig solche Berichte für die ökonomische Geschichte des Landes sein müssen, ist klar. Ihre Wichtigkeit steigt aber noch mehr, wenn wir dieselben aus mehreren nach einander

folgenden Lustren besitzen, da wir hieraus die Entwicklung oder das Fallen des Wolstandes auf's deutlichste zu ersehen im Stande sind. Deshalb ist auch dem fünften Bande der "Historischen Quellen" eine große Tragweite zuzuschreiben. Der Herausgeber J. hat uns nämlich hier folgende Lustrationen gegeben: aus dem Jahre 1615/16 der Starosteien in den Wojewodschaften Podolien, Braclaw, Kijow, aus dem Jahre 1622 der Wojewobschaft Kijow, — aus dem Jahre 1628/29 der Wojewobschaften Wolhynien, Kijow, Braclaw, Podolien, aus dem Jahre 1636 der Wojewodschaft Kijow. Wir haben hier demnach ein anschauliches und authentisches Bild der Entwicklung der Kolonisationsthätigkeit Polens in diesen östlichen Provinzen und zwar dicht vor dem Ausbruche der Kosackenkriege. Als Einleitung haben wir hier eine ausführliche und sehr interessante Abhandlung des Herausgebers über die Starosteien in der Ukraine in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. — Der Inhalt des sechsten Bandes ist ein ähnlicher. Wir finden hier Berichte über eine Revision der Schlösser Wladimir, Luck, Krzemieniec, Winnica, Braclaw und Zytomierz und zwar aus einer früheren Zeit, nämlich aus dem Jahre 1545. Voraus= geschickt ist eine sorgfältige und anziehende Monographie des Heraus= gebers über den Zustand bes wolhynischen Landes um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Diese Publikation ist eine sehr dankenswerthe, und es wäre zu wünschen, daß sich ein ähnliches Material für diese Pro= vinzen auch aus ber späteren Beit nach den Kosackenkriegen und während derselben ausfindig machen ließe und veröffentlicht werden fönnte. X. L.

L. Zarewicz, Andrzej z Piasków Bobola, podkomorzy koronny Zygmunta III (Andreas von Piasti Bobola, Arontämmerer Sigismund's III.). Lemberg 1876.

Eine von höchst parteisschen, ultramontanem Standpunkte gesschriebene Abhandlung über den Jesuitenprotektor Andreas Bobola, der an dem Hose Sigismund's III. eine große Rolle gespielt. Die Abhandlung ist eingehend und gründlich beurtheilt worden in dem krakauer Przegląd krytyczny (1877 S. 87—92). X. L.

Biblioteka Ordynacyi Krasińskich: Muzeum Konstantego Swidzińskiego (Krafinski'jche Majoratsbibliothek: Museum des Konstantin Swidziński). Warschau 1877. III. (Lgl. über die früheren Bände H. Z. 38, 529.)

Dieser dritte Band der besonderen Abtheilung der Krasinski'schen Majoratsbibliothek enthält die Denkwürdigkeiten des Johann Wladislaw Poczobut Odlanicki aus den Jahren 1640—1684. Herausgegeben ist

er hier von L. Potodi und J. J. Kraizewsti. Die polnische Literatur befitt eine zahlreiche Reihe von Denkwürdigkeiten aus dem 17. Jahr= hundert: die hier veröffentlichten gehören durchaus nicht zu den interessantesten, weder in Bezug auf die Form noch auf ben Inhalt. Poczobut war ein einfacher Edelmann aus Littauen von geringer Bildung. So lange er noch als Soldat diente, weiß er manches Anziehende in seinen Denkwürdigkeiten, die man eigentlich ein Tagebuch nennen sollte, zu verzeichnen: als er aber den Kriegsdienst ver= lassen, schrumpft dieses Tagebuch zu einer dürren Aufzeichnung uninteressanter Familienereignisse zusammen. Es beginnt mit dem Jahre 1658; einige Daten, die voranstehen, hat der Berf. erst nachträglich notirt und dabei sofort einen solchen Fehler, den die Herausgeber nicht beachtet, begangen, daß er die Unnahme der schwedischen Protektion durch die Litthauer in das Jahr 1653 verlegt. Ueber die Kämpfe mit den Schweden während des Krieges mit Karl Gustav findet sich hier manches Interessante, was durch die Genauigkeit zumal der chronologischen Angaben zur Kritik anderer gleichzeitiger Quellen dienen könnte. — Die Herausgeber haben sich wol bemüht das Ihrige zu thun, tropbem aber läßt die Editionsarbeit vieles zu wünschen übrig. X. L.

J. Falkowski, obrazy z życia kilku ostatnich pokoleń w Polsce (Bilder aus dem Leben der letten Generationen in Polen). I. Pojen 1877.

Drei anziehend geschriebene Stizzen, vor allem auf handschrifts lichem Material beruhend, aber ohne die nöthigen Quellenbelege, und zwar die folgenden: 1) Sophie geborene Krasinska Fürstin Lubomirska, Kastellanin von Krakau, und ihre Nichte Franziska geborene Krasinska, Herzogin von Sachsen, Prinzessin von Polen. 2) Warschau zur preußischen Zeit. 3) Napoleon und die Polen 1806 und 1807.

X. L.

Fr. hr. Skarbek, Dzieje Polski, cz. II, królestwo polskie od epoki początku swego do rewolucyi listopadowej (Fr. Gr. Starbet, Geschichte Polens, Theil II, das Königreich Polen von seinem Ansang bis zur November-revolution). Cz. III, król. pol. po rewolucyi listopadowej (Theil III, das Königreich Polen nach der Novemberrevolution). Posen 1877.

Friedrich Graf Starbek (gest. 1866), einst Professor an der warsschauer Universität, später einer der höchsten Verwaltungsbeamten im Königreiche Polen unter russischer Herrschaft, hat zahlreiche, sowohl wissenschaftliche wie auch belletristische Werke veröffentlicht. Nach

seinem Tode wird jest das Werk publizirt, dessen Titel wir oben angegeben. Der erste Theil desselben enthält nur einen verbesserten Wiederabdruck der zweibändigen Geschichte des Herzogthumes Warschau, welche schon vor Jahren in erster Auslage zu Lebzeiten des Vers. erschienen war. Neu sind Theil I und II, welche eine Geschichte des Königreichs Polen von 1815 an enthalten. Es ist dies jedenfalls ein sehr anziehendes Buch, wol das originellste, interessanteste und geist-vollste, das wir über diese Zeitepoche besitzen, wenn man auch nicht immer den Anschauungen des Vers. wird beipflichten können. Ders. Vers. stellt hier Selbsterlebtes dar, schöpft daher mehr aus seiner eigenen Ersahrung als aus geschriebenen oder gedruckten Quellen.

X. L.

R. Hubs, kościół parafialny stary i nowy w Radomsku (die alte und neue Pfarrtirche in Radomsk). Warschau 1876.

Eine sorgfältige kleine Monographie über die Pfarrkirche in der Stadt Radomsk seit der ältesten bis auf die neueste Zeit aus der Feder des bekannten Rechtsgelehrten und Historikers R. Hube.

**X.** L.

W. Ketrzyński et St. Smolka, Codex diplomaticus monasterii Tynecensis. Lemberg 1875.

Im Jahre 1871 hat das Offolinski'sche Institut in Lemberg den ersten Band eines Cod. dipl. des Benediftinerklosters Tyniec veröffentlicht. Derfelbe enthielt 93 Urkunden und reichte bis zum Jahre Die H. Z. (29, 227—232) hat über diesen ersten Theil eine Anzeige aus der Feder Grünhagen's gebracht, welcher daselbst das unkritische Verfahren des Herausgebers (Skrzydylka) an einigen der ältesten Urkunden nachgewiesen, aber sein Referat doch mit der Bersicherung schloß, "daß es weiterhin, wo die Kritik nicht mehr so sehr in Anspruch genommen wird, besser kommt". In Wirklichkeit aber ist es auch weiterhin nicht besser gekommen, sondern der ganze Band war auf eine wahrhaft ungeheuerliche Weise verunstaltet worden, und zu dieser Ueberzeugung ist denn schließlich auch die Direktion des Instituts gelangt. In Folge dessen beschloß sie, diesen Theil aus dem Buchhandel zurückzuziehen und zu vernichten, den Cod. dipl. bewähr= teren Händen anzuvertrauen und von neuem zu veröffentlichen. ist denn diese neue Publikation entstanden; den ältesten Theil der Ur= kunden, 128 Stück bis zum Jahre 1399 (S. 1—183), hat Ketrzynski bearbeitet, den jüngeren aber umfangreicheren, die Urkunden von Nr. 129

bis 299 aus den Jahren 1401—1506 (S. 185—561), hat Smolka veröffentlicht. Die sorgfältigen und mit Sachkenntniß zusammenge= setzten Indices endlich sind von A. Hirschberg angelegt worden. Herausgabe dieses Cod. dipl. verursacht nicht geringe Schwierigkeiten, zumal der bei weitem größte Theil der hier abgedruckten Urkunden nicht mehr in Originalen, sondern in meistentheils nicht allzukorrekten Abschriften erhalten ist, so daß also die Herausgeber nur selten in der Lage sind, sich auf die Autopsie der Driginalurkunden berufen zu können, wodurch ihnen eine so überaus wichtige Grundlage zur Kritik der Echtheit der Urkunden benommen ist. Diese Schwierigkeiten häufen sich vor allem in dem ersten von R. bearbeiteten Theile. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir erst jest dieses reiche Material in der entsprechenden Form besitzen. Die Belesenheit und Sorgfalt ber Herausgeber läßt nichts zu wünschen übrig. In einer ausführlichen Anzeige dieses Cod. dipl. in dem krakauer Przegląd krytyczny (1876 S. 404—421) hat Fr. Piekosinski die kritische Methode des Herausgebers einer eingehenderen Durchsicht und Würdigung unterworfen und ist zu dem Resultate gelangt, daß derselbe sich von seinem kritischen Eifer zu weit habe fortreißen lassen und manche Urkunde für gefälscht oder verdächtig ansehe, welche in Wirklichkeit autentisch oder nur verstümmelt sind. Wir geben zu, daß der Herausgeber in seinem Eifer vielleicht zu weit gegangen ist; jedenfalls hat er aber durch seine Publikation nicht wenig zur Klärung der Ansichten über mittelalterliche Urkundenfälschungen beigetragen. X. L.

W. Schmidt, Suczawa's historische Denkwürdigkeiten von der ersten historischen Kenntniß bis zur Verbindung der Bukowina mit Oesterreich. Ein Stück Städtechronik und moldauischer Geschichte. Czernowik 1876.

Eine zwar mühevolle, aber dilettantische und kritiklose Arbeit, deren Verf. auch nicht die leiseste Ahnung von methodischer Behandslung des Quellenmaterials hat. Sie konnte getrost ungedruckt bleiben.

X. L.

Geschichte Rußlands und der europäischen Politik in den Jahren 1814 bis 1831. Von Th. v. Bernhardi. III. Leipzig, Hirzel. 1877.

Dieser dritte Band umfaßt den Zeitraum von 1815 bis 1818. Er enthält zum Theil russische, zum Theil andere Geschichte, wie z. B. llebersichten über die damaligen Begebnisse in Frankreich, Spanien, Italien, Griechensand. Dieses letztere Material kann ich füglich in einer Besprechung eines russischen Geschichtswerkes ganz bei Seite

lassen. Es bleiben dann nach Abzug von etwa 348 Seiten (S. 266 bis 595 und 606 bis 625) noch 332 Seiten Text übrig, in welchen sich mancherlei aus der russischen Geschichte vorsindet.

Ich bedaure doppelt, daß die eigentlich russische Geschichte so schlecht in diesem Bande wegkommt, eben weil ich auch hier die geist= volle Auffassung des Verf. wiederfinde, welche er schon in seinen früheren Bänden kundgab und welche sich glücklich verbindet mit einem durch unmittelbares Studium des Landes geschärften Blick für Personen und Zustände in Rußland. Raiser Alexander ist in den allge= meinen Zügen vortrefflich geschildert. Es ist schwer, gerade einen Mann zu zeichnen, der so wie er überall in's Formlose, Unbestimmte, Schattenhafte fällt. Diese Eigenschaften aber treten gut hervor sowol in seinen Beziehungen zu der äußeren Politik, als besonders in seinem Verhältniß zu Araktschejew und zu den Polen. Gerade als Gegen= stücke des weichen, schwanken, idealen Raisers fesselt Araktscheiew durch die Wahrheit seiner rohen Natur die Ausmerksamkeit desjenigen, der sich bessen bewußt bleibt, wie wenig Alexander I. russisch war. dienstvoll find die Mittheilungen über Araktscheiew nicht nur, Galityn und Nowosilzow, sondern auch die sogenannte reformatorische Thätig= keit, die Alexander im Verein mit einem Araktschejew kühnlich unter= nahm. Die Bestrebungen um eine Bauern-Emancipation blieben freilich eben so rasch stecken als die Militärkolonien. Aber Bernhardi weiß uns mit viclem Geschick die innere Nothwendigkeit dieses Digglückens fast aller reformatorischen Unternehmungen Alexander's erkennen zu Die Thätigkeit des Ministers Galippn auf dem Gebiete des Unterrichts (Rap. 4) scheint mir mit mehr Glück behandelt zu sein als die Finanzverwaltung des Grafen Gurjew. Eingehender und abschließender sind die Militärkolonien (Rap. 5) behandelt, ein Gegen= stand, der ganz besonders geeignet ist, als eine Erscheinung hervor= gehoben zu werden, die nach vielen Seiten hin Licht in die Bustande des damaligen Rußland bringt. Der unbegrenzte Doktrinarismus des Kaisers in seiner Verbindung mit der eben so schrankenlosen Schamlosigkeit, Rohheit, Bornirtheit und Eitelkeit Araktscheiem's treffen hier so nackt zusammen, daß der Erfolg typisch wird für die ganze Regierungsweise des Raisers. Besondere Beachtung widmet der Verf. auch hier wie schon in dem vorhergehenden Bande dem Verhältnisse Rußlands zur Kurie und zu der katholischen Kirche im Lande (Rap. 6 u. passim). Eine bisher vernachlässigte Seite ber Politik Alexander's, die asiatische, wird in Rap. 7 uns eingehend mitgetheilt. Es ist biese

Darstellung um so bankenswerther, als damals eigentlich der Grund gelegt wurde zu der ganzen nachfolgenden russischen Politik in Asien, die sich an die später vollendete, damals aber begonnene Eroberung des Raukasus anschloß. Ueber den großen napoleonischen Kämpfen wurde bis= her der russische persische Krieg von 1805 und was sich daran anschließt allzusehr übersehen. Und doch war jener zehnjährige Kampf im Often die Grundlage der heutigen russischen Stellung in Asien. Bernhardi weist diesen Ereignissen den ihnen gebührenden Plat an, indem er Ruß= lands Stellung am Kaukasus seit dem vorigen Jahrhundert kurz erzählt. Das Rap. 13 ist zum Theil ber ruffischen Handelspolitik gewidmet, soweit sie den Verkehr mit Preußen und Oesterreich betraf. Durch all die vielseitige Thätigkeit Alexander's zieht sich aber die polnische Frage wie ein rother Faben burch. Dem überall auftauchenben und stets nach ausschließlich polnischen Gesichtspunkten wirkenben Abam Georg Czartoryski wird von dem Verf. mancher wolverdiente Vor= wurf nicht erspart. Der Band schließt mit ber Epoche ber Umkehr Alexander's von seinem liberalen, dem Parlamentarismus nach außen und in Rußland dienenden Streben. Die bigott=reaktionäre Periode Alexander's haben wir wol im nächsten Bande zu erwarten.

Im ganzen gestehe ich, daß mir der vorliegende Band weniger gelungen erscheint als die früheren. Die Quellen für die Rapitel über die ruffische Geschichte scheinen dem Berf. hier nicht vielseitig und reichhaltig genug geflossen zu sein, um eine einigermaßen abgerundete, inhaltlich abgeschlossene Darstellung zu ermöglichen. Es bleibt vicles zu fragen, zu begründen übrig. Die inneren Zustände Rußlands, wie sie sich nach den erschöpfenden Kämpfen zweier Jahrzehnte gestaltet hatten, bleiben uns zum großen Theil unbekannt. Die Anfänge einer neuen und für die spätere russische Geschichte, ja für die Zukunft des Reiches von unserem heutigen Standpunkte aus hochbedeutsamen Rich= tung des nationalen Lebens, ich meine die Begründung der ruffischen Herrschaft am schwarzen Meere, die Entwicklung Obessa's und manche andere Ereignisse im Innern Rußlands, sind uns nur wenig näher gerückt worden. Und doch liegt gerade eine Periode der inneren Ge= schichte Rußlands vor uns, die nach dem großen äußeren Anprall, nach der Einäscherung Mostau's und der Begründung einer neuen Ordnung nach außen und innen in vielen Beziehungen als maß= gebend für die weitere Entwicklung angesehen werden muß. Mängel hängen augenscheinlich zum großen Theil mit ber Annähe= rung an unsere Gegenwart zusammen, welche mit jedem weiteren

Schritte die Erreichung zuverlässiger russischer Quellen erschwert. Wir müssen in diesem Sinne aber auch für das wieder Dargebotene einem Historiker dankbar sein, welcher das dürftige Material mit dem Bernhardi eigenen geistreichen und scharfen Blicke für russische Dinge zu durchdringen versteht.

v. d. Brüggen.

Yngvar Nielsen, aktmæssige Bidrag til Sveriges politiske Historie 1812/13.

Yngvar Nielsen, aktmæssige Bidrag til de nordiske Rigers politiske Historie 1813/14.

Diese Abhandlungen (Sonderabdrücke der Verhandlungen der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Christiania) sind Ergebnisse der Forschungen, welche der thätige Verfasser in den Archiven Schwedens und Wiens angestellt hat, und Vorläuser einer umfassenden Schilderung der Entstehung des neuen norwegischen Staates.

Die Relationen der an den kleineren Höfen angestellten Diplomaten besitzen nur selten größern historischen Werth'). Damals war aber wenigstens Desterreich in Kopenhagen sehr gut vertreten. Die Grafen Rudolf v. Lütow und Ludwig v. Bombelles zeigen sich in ihren De= peschen als wol instruirte Staatsmänner, gewandte Diplomaten und aufmerksame Beobachter, und ber Generalmajor Freiherr v. Steigen= tesch schließt sich ihnen ebenbürtig an. Lobsprüchen, die Bombelles dem Prinzen Christian (Christian VIII.) spendet, hat die Wirklichkeit gewiß nicht Recht gegeben, und die Phrasen, in welchen Steigentesch ben norwegischen Bauer als den unmittelbaren Fortsetzer der heibnischen Traditionen preist, sind noch weniger haltbar, aber sie stimmten mit der öffentlichen Meinung des gebildeten kopenhagener Publikums völlig überein. Um so viel eher mußte eine solche Uebereinstimmung erwartet werben, als Bombelles ein Schwiegersohn und Lütow ein Freund des Brunschen Hauses waren und dadurch mit den angesehensten und bedeutendsten Männern der Zeit verkehrten. Frau Friederike Brun, geb. Münter, hat sich als beutsche Schriftstellerin freilich keinen dauernden Ruf erworben, als Mittelpunkt eines hochgebildeten Kreises aber hat sie sich in Dänemark einen geschätzten Namen gemacht.

Ihre ruhige Besonnenheit zeigen die österreichischen Dipsomaten auch in der Schilderung Bernadotte's. König Frederik VI. erschien

<sup>1)</sup> Die österreichischen Diplomaten, die in den Jahren 1807—12 in Kopenhagen angestellt waren, behalfen sich z. B. in ihren Relationen mit Auszügen der englischen Zeitungen (s. S. 3 der zweiten Abhandlung).

diesen unbefangenen Beurtheilern schon damals als ein herzensguter, braver, aber den Verhältnissen gar nicht gewachsener Mann. Er war ein Opfer mehr der Umstände als eigener Fehlgriffe, wenngleich seine Starrköpfigkeit Unheil genug gestiftet hat. Krp.

Gustav Friedrich Hertherg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben des antiken Lebens bis zur Gegenwart. III. Von der Vollendung der osma= nischen Eroberung bis zur Erhebung der Neugriechen gegen die Pforte (1470 bis 1821). Gotha, Perthes. 1878.

Der vorliegende dritte Band des H. schen Werkes behandelt die Geschichte Griechenlands unter ber türkischen Herrschaft (1470—1821). Derfelbe ist ähnlich gearbeitet wie die beiden vorhergehenden (vgl. unsere Besprechungen berselben in dieser Zeitschrift 18, 677 ff. und 39, 376 ff.): der Verf. hat keine selbständigen Studien gemacht, aber er hat die neuere historische Literatur, welche seinen Gegenstand behandelt, gründlich burchgearbeitet, er hat den reichen Stoff, welchen er aus diesen Arbeiten anderer entnommen, selbständig in übersicht= licher und zweckmäßiger Weise geordnet und in lebendiger und an= sprechender Darstellung vorgeführt. Die Hauptwerke, auf denen seine Arbeit beruht, sind: Hopf's Geschichte Griechenlands im Mittelalter, welche bis 1566 geführt ist, und die sich daran anschließenden treff= lichen kleineren Arbeiten desselben Verfassers; Sathas' Έλλας τουρχοκρατουμένη; Finlay's Greece under othoman and venetian domination und History of the greek revolution; Zinkeisen's Geschichte des osmanischen Reiches; Ranke, die Osmanen und die spanische Monarchie und die Venetianer in Morea; Gervinus, Geschichte des 19. Jahr= hunderts; Mendelssohn = Bartholdy, Geschichte Griechenlands seit 1453; daneben eine Reihe von kleineren Monographien. Für die Schilderung der inneren Zustände des Landes sind hauptsächlich v. Maurer's das griechische Volk vor und nach dem Freiheitskampfe, die auf Fauriel basirten Mittheilungen aus der Geschichte und Dichtung der Neugriechen und Nicolai's Geschichte der neugriechischen Literatur verwerthet.

Sehr zu bedauern ist, daß der Verf. hier wie in den früheren Bänden es unterlassen hat, durch ein Register das Nachschlagen zu erleichtern. Die ausführliche Inhaltsübersicht zu Anfang bietet dafür doch nur einen unvollkommenen Ersaß.

F. Hirsch.

Pierre A. Moraïtinis, la Grèce telle qu'elle est. Paris, Didot; Athen, Wilberg; Berlin, Asher & Co. 1877.

Die Zeit des Philhellenenthums, wie dasselbe von unseren Bätern gehegt und gepflegt wurde, ist längst vorüber. Erst die jüngste Phase

der levantinischen Frage hat nach langer und in Griechenland schwer empfundener Ungunft wieder einen Ausbruck ber Sympathie feitens bes europäischen Arcopags für Griechenland gezeitigt. Ob es aber ben Griechen bes kleinen Königreiches, über welche bie Urtheile sachverständiger deutscher, amerikanischer, ja selbst englischer und "odmas nischer" Beobachter jest viel günftiger lauten als noch im vorigen Jahrzehnt, gelingen wird, sich ohne Kampf und schwere kriegerische Erschütterungen in ben Befit ber ihnen burch ben berliner Rongreß 1878 zugebilligten epirotifch-theffalischen Kantone zu segen, tann erft bie Butunft lehren. Borläufig suchen bie Griechen auf bericiebene Beije bie Gunft bes Abenblandes sich zu fichern. Duß es als eine ber verftandigften Dagregeln gelobt werben, daß (wie die letten Berichte aus bem bergangenen September uns mittheilten) nunmehr ein Abkommen zur Abzahlung der seit 1824 und 1825 fortgeschleppten teibigen englischen Schuld getroffen worden ift, fo bient jenem 3wede auch das hier von und zu besprechende stattliche Werk eines höheren griechischen Staatsbeamten auf publizistischem Wege.

Die Arbeit des Ronfuls Moraltinis, die dem Könige Georg dedicirt ist, zielt darauf ab, der europäischen Welt ein möglichst vollsständiges Bild von der gegenwärtigen materiellen Lage des jungen Kongreßtönigreiches Griechenland zu geben, zugleich dieses Land und seine Bewohner gegen eine Wenge von Vorwürsen und ungünstigen Borurtheilen zu vertheidigen, die in Europa genährt werden, und plaidirt schlichtich für die Nothwendigkeit einer endlich zu realisirenden Erweiterung der hellenischen Grenzen.

Umfassend augetegt, lebhaft und anschaulich in trefslichem Französisch geschrieben (eine Sprache, die der Vers. nicht nur wegen seiner starten französischen Sympathie, sondern wesentlich aus sehr praktischen Rüdssichten für diese Arbeit gewählt hat), stellt sich dieses Buch als ein sehr werthvolles Werk dar. Wir wollen damit aber keineswegs sagen, daß wir mit den Ansichten und Schlüssen des Vers. überall übereinsstimmen. Bei aller Sympathie für seine Nation und bei allem Verständeniß für die Notive, aus denen heraus die Griechen des Königreiches unsablässig auf Ausdehnung ihres Gebietes dringen, kann man sich doch nicht verhehten, daß die allgemeinen Abschützte über die neueste Geschichte des Königreiches, über die Ethnographie und den Vollscharakter der heutigen Griechen, wie auch der Schlußabschnitt ("la vie politique", S. 5:34 si.), der das modernste konstitutionelle Leben der Griechen behandelt und die interessanten Silhouetten der zur Zeit dominirenden

griechischen Politiker giebt, von unserem Standpunkte aus angesehen viel Bedenkliches enthalten. Die Rückblicke auf den Unabhängigkeits= krieg sind in ihrer summarischen Fassung keineswegs fehlerfrei; man sehe nur S. 33 die Angaben über die Vertreibung der Aegypter auß Morea. Nach der ethnographischen Seite hin vertritt das Buch natür= lich mit voller Energie (in sehr anständiger Form) das echte Hellenen= thum der Neugriechen gegen denselben Fallmerayer, für dessen Unfehle barkeit heutzutage sich junge tiroler Stimmen wieder erheben; das geht aber so weit, daß selbst die zweifellose albanesische Abkunft der Hydrioten und Spezzioten übersehen wird, dieselben unbedenklich Bellenen angesehen werden. Wäre es hier weit besser gewesen, die starke Assimilirungs = und Absorptionskraft des hellenischen Gle= mentes unter den Neugriechen hinzuweisen, so hätte es sich auch empfohlen, auf die erhebliche innere und ethische Hebung aufmerksam zu machen, die seit Abschüttelung der türkischen Herrschaft unter den Neugriechen sich bemerkbar macht. Der patriotische Verf. vertheidigt sein Bolk allerdings geschickt und mit großem Feuer, aber die Neigung zu lichter Färbung führt ihn wiederholt zu weit; namentlich in Sachen der während des Freiheitskrieges verübten Grausamkeiten kennt die Geschichte doch Dinge in Menge, die nicht durch die Glut der Rache erklärt werden, und die Geschichte der Klephturie in Griechenland selbst bietet der grauenvollen Blätter nur zu viele. Wir wissen sehr wol, wie schwer es aufstrebenden Völkern in der Lage der Neugriechen wird, die Nachwirkungen einer schweren Vergangenheit los zu werden: aber durch das bloße Auftragen heller Farben wird nichts gewonnen. Das gilt auch von der sonst sehr interessanten Stizze des griechischen konstitutionellen Lebens; so anschaulich die Ginwirkung des Ginströmens auswärtiger Griechen in das Königreich auf den massenhaften Wechsel der Beamtungen bei den häufigen Ministerwechseln geschildert wird, so scheinen die Schattenseiten oder die Entwicklungskrankheiten des jungen griechischen Parlamentarismus und von dem verständigen Verf. in ihrer Gefahr doch einigermaßen unterschätzt zu werden. Auch die Erschütterungen der Jahre 1862 und 1863 sind etwas zu harmlos aufgefaßt und geschildert.

Ganz vortrefflich dagegen sind die Partien gelungen, die sich mit der Darlegung der heutigen Lage des Landes (durchschnittlich 1875 und 1876) beschäftigen. In neun Kapiteln gewinnt der europäische Leser ein in der That sehr anschanliches Bild von den heutigen Zuständen des griechischen Königreiches, und zwar ist dasselbe sehr gezeignet, den Griechen einen großen Theil der Sympathien zu gewinnen, die sie so lange schmerzlich entbehrt haben. Die Entwicklung des Unterrichtswesens, der Presse, die Organisation der hellenischen Kirche, der Justiz, des Kriegswesens ist überall auf sehr guter Unterlage gegeben. Namentlich auf dem Gebiete des Unterrichtswesens ist in Griechenland sehr Bedeutendes geleistet worden. Gerade auf diesem Punkte tritt einer der ansprechendsten Züge in dem Charafter dieses viel geschmähten Volkes glänzend hervor, nämlich die große patriotische Opserwilligkeit, der edle Eiser, mit welchem reiche griechische Katrioten

des Königreiches und namentlich der griechischen Diaspora gewaltige Mittel aufgebracht haben zur Dotirung, Pflege und Neuschöpfung von

Bildungsmitteln der verschiedensten Urt.

Die übrigen Rapitel führen in sehr umfassender Weise die statistischen Uebersichten bis zur unmittelbaren Gegenwart herab, welche 1867 und 1868 A. Mansolos und D. Bikelas entworfen hatten. Es ergiebt sich, daß seit dem Erlöschen des letzten großen kretischen Aufstandes, der Griechenland so stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, die materielle Lage des Königreiches sich erheblich gehoben hat. Finanzlage ist viel besser als noch vor fünfzehn Jahren; die Binsen an die Garantiemächte für die bekannte 60 Millionen-Anleihe werden endlich gezahlt, und namentlich in jenen Richtungen, für welche die Griechen eine angeborne Begabung besitzen, in Schiffsahrt und Handel, hat das Land erstaunliche Fortschritte gemacht. Die Abschnitte, welche von diesen Erwerbszweigen und von der griechischen Industrie handeln, S. 294 — 426, geben uns einen wirklich überraschenden Einblick in ben Aufschwung namentlich des griechischen Bank- und Handelswesens und rechtfertigen vollständig das Lob, welches der anonyme "Osmane" in dem zweiten Theile seines Werkes über Stambul und das moderne Türkenthum am Schlusse der griechischen Thätigkeit spendet. Aufschwung entspricht vollkommen das erfreuliche Emporblühen der größeren und vieler kleineren Städte Griechenlands, Athen mit Piräeus, Spra und Patras an der Spize. Weit langsamer entwickelt sich dagegen die Landwirthschaft, soweit nicht der Bau der Korinthen, der Weinberge und der Olivengärten in Betracht kommt. namentlich noch die alten Grundschäden des Landes, der Natural= zehnten, der Mangel an fahrbaren Straßen und die Verlotterung der Forsten zu beseitigen. Aber auch nach dieser Seite hin dringt doch in Griechenland mehr und mehr eine richtige Erkenntniß der Bedürfnisse des Landes durch. G. H.

Stambul und das moderne Türkenthum. Politische, soziale und biographische Bilder von einem Osmanen. 1877. Neue Folge 1878. Leipzig, Duncker & Humblot.

Das hier vorliegende Buch ift ein überaus werthvoller Beitrag zur Richtigstellung des abendländischen Urtheils über die gegenwärtige Lage der Levante. Dasselbe hat in unseren öffentlichen Blättern und in einer ganzen Reihe kritischer Journale bereits erhebliches Aufsehen gemacht; zum Theil auch, weil es einer Menge mit Vorliebe genährter, optimistisch gehaltener Auffassungen von dem seizigen Türkenthum mit einer Masse durchschlagender Thatsachen so schroff als möglich entzgegentritt. Der Verf. nennt sich selbst einen "Osmanen". Die nach Erscheinen des ersten Bandes mehrsach ausgestellte (und schon damals gänzlich unhaltbar erscheinende) Meinung, das Buch rühre von Midhatz Pascha oder doch aus dessen Umgebung und Veranlassung her, wird den zweiten Band beseitigt. Der Verf. ist sedenfalls kein Türke, ein Osmane nur in dem Sinne, in welchem die neue Versassung des Reiches der hohen Pforte sämmtliche Unterthanen des Padischah staatzerechtlich jest "Osmanen" oder Ottomanen nennt. Charafter und

Haltung des Buches verleugnet indessen nirgends den gebornen Nordsbeutschen. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir in dem Verf. einen hanseatischen Gelehrten und seit einer Reihe von Jahren schriftstellerisch bewährten Kenner des alten wie des jüngeren Orients vermuthen, der seit längerer Zeit in den osmanischen Staatsdienst übergetreten ist. Jedenfalls liegt uns die Arbeit eines hochgebildeten Europäers vor, der mit den Sprachen, den Sitten, der Literatur und der neuesten Geschichte des türkischen Orients auf das genaueste vertraut und das durch bei scharfer Beobachtung in den Stand gesetz ist, über eine Reihe von Punkten ein blendend helles Licht zu verbreiten, die für die Gegenwart und für die nächste Zucht der Pforte so sehr schwer

in's Gewicht fallen.

Das Buch, namentlich der erste Theil, scheint (wie sich uns aus etwas häufigen Wiederholungen als wahrscheinlich zeigt) aus der Busammenstellung einer Anzahl zu verschiedenen Zeiten verfaßter Auf= sätze entstanden zu sein. Der überaus reiche Inhalt gruppirt sich für den ersten Theil in fünf Abschnitte: 1) Sultan Abdul Aziz Chan, 2) Aali Pascha und Mahmud Nedim Pascha, 3) Unterrichts = und Erziehungswesen, Ahmed Befik Pascha, Münif Efendi, Sawas Pascha, 4) Ismail Pascha und Damad Mahmud Dschelaleddin Pascha, 5) Alt= türken und Jungtürken. Der zweite Theil schildert 1) die Verwaltung der Provinzen und den früheren Lebensgang des Midhat Pascha; 2) die großen osmanischen Diplomaten der neuesten Zeit, wie namentlich den seinerzeit auch in Europa viel gefeierten Fuad Pascha, den als Ver= treter der Pforte auf dem berliner Kongreß viel genannten Griechen Alexander Karalheodory, bis dahin Unterstaatssekretär, dann Gesandter der Pforte in Wien, und den Safvet Pascha; 3) die türkische Finanz= verwaltung oder vielniehr das moderne türkische Staatsschuldenwesen, ein schreckliches Nachtstück; 4) mit Einschluß der Biographie des eben= falls in Europa viel genannten Edhem Pascha die Lage der öffentlichen Arbeiten, der agrarischen, industriellen und merkantilen Verhältnisse.

Für die europäischen Journalisten und gebildeten Zeitungsleser, wie für den künftigen Historiker der Türkei in der Zeit, die uns als die des unaufhaltsamen Niederganges der Pfortenmacht in Europa erscheint, sind in erster Reihe bedeutungsvoll die zahlreichen hier ent= worfenen Charakterbilder der türkischen Staatsmänner. Mag auch vielfach, namentlich wo es sich um harten Tadel oder schneidende Satire handelt, ein stark subjektiver Zug des Kritikers durchleuchten: hier erhalten wir eine ganze Galerie von höchst werthvollen Porträts einer Anzahl von Männern verschiedener Landschaften und Stämme des türkischen Reiches, die alle unter dem Fez und dem Bekenntniß des Islam vereinigt, in ihrer Vorgeschichte, in ihren oft in Europa nur wenig oder gar nicht bekannten Fehlern, in ihren wirklichen Vor= zügen und mit ihren persönlichen und politischen Tendenzen, Planen und Leistungen geschildert werden. Da der Verf. sehr vielen dieser Männer persönlich offenbar sehr nahe gekommen ist, so erhalten seine Schilderungen eine außerordentliche Lebendigkeit und Anschaulichkeit. Dasselbe gilt auch von einer Reihe der Schilderungen der inneren Bustände des Reiches. Namentlich für die Verwaltung der Provinzen, für die Genesis und den Verlauf der letzten entsetzlichen Hungersnoth in Anatolien, scheint ihm attennäßiges Material zugänglich gewesen

zu fein, wie nur wenigen Beitgenoffen.

Der Gesammteindruck des Buches ist indessen höchst nieder= schlagender Art. Aus den Schilderungen des Verf., der immerhin die tüchtigen Eigenschaften des türkischen Bolkes in seinen niederen und mitt= leren Schichten sehr unbefangen anerkennt, geht doch für uns nicht viel anderes hervor, als daß diesem Reiche die Signatur eines nahezu unaufhaltsamen Verfalles aufgeprägt scheint. Die tiefgehende Verarmung; die langsam, aber sicher fortschreitende Abnahme der türkischen Bevölkerung, theils auf Grund der nur auf die Türken fallenden Kon= stription, theils in Folge der Polygamie mit ihren Konsequenzen, wie auch des entsetlichen Systems des jett selbst das Landvolk ergreifenden gräulichen Abortirens; die Verödung fruchtbarer Provinzen auf Grund uralter schlechter und nicht minder nichtsnutziger moderner Steuer= und Finanzzustände; das Absterben der Talente innerhalb der eigentlichen Türken, die immer mehr ihre Aemter mit Männern aus der Rajah füllen müssen; die weit verbreitete finanzielle Raubgier und Korruption; die langjährige Konfusion zu Stambul wie in der auswärtigen, so noch mehr in der inneren Staatsverwaltung, mit Einschluß des höchst schädlichen, unaufhörlichen Wechsels in dem Personal der Ministerien und besonders der Statthalterschaften, bei welchen letteren sich dadurch allmählich Zustände ausgebildet haben, die an die Lage der Provinzen unter der Herrschaft der römischen Republik erinnern; endlich das eigenthümliche Wesen des stambuler Effendithums mit seiner lotterigen Jugenderziehung, seiner Anmaßung, seiner Geringschätzung der Niederen und der Provinzialen, sind mit brennenden Farben geschildert. Oft auch bricht niehr die Ironie durch, wie sie einst für das spätrömische und byzantinische Wesen Sibbon wiederholt angewandt hatte.

Ein frischer Aufschwung scheint uns wenig wahrscheinlich. Ein Reformer nach Art des Drients ist hier wenigstens noch nicht in Sicht, obwol es an bebeutenben, intelligenten, wolmeinenden Männern wie Midhat Pascha, Ahmed Befik Efendi, Kemal Bey u. a. keineswegs fehlt. Nur daß die mit der stambulischen Presse zugleich aufgewachsene cauvinistische, unsäglich thörichte Feindseligkeit gegen die besten Seiten des abend= ländischen Wesens, wie sie nicht wenige der modernen türkischen Größen verschiedener Parteien nähren, für eine gesunde Reform schwerlich den Weg zu öffnen im Stande ist. Nur daß man gar nicht abzusehen vermag, wie die noch unverbrauchten Elemente der Kraft im türkischen Volke jemals für die höhere Staatsleitung recht flüssig gemacht werden sollen, ohne sofort auf die schlimmen Wege der gegenwärtig domis nirenden Klasse zu gerathen. Der Verf. hofft in seiner Schlußbetrach= tung des zweiten Theiles (S. 323) für das osmanische Reich vieles von rudfichtsloser Beseitigung aller Privilegien, die sich auf Konfession und Sprachverhältnisse stützen, und fordert Beseitigung des Glaubensund Sprachenzwanges. Db das in der Türkei überhaupt möglich, wagen wir nicht zu entscheiben; sollte es aber je geschehen, so würde

sehr bald nur noch von einem Staate der "Ottomanen" modernsten Sinnes, von einer türkischen Herrschaft aber nicht mehr die Rede sein. G. H.

## Miscelle.

Ein Holograph bes Infanten Don Carlos.

Von Simancas aus machte ich in der Beitschrift "Im neuen Reich" (4. April 1878) eine kurze Mittheilung über ein charakteristisches Schreiben des Infanten Don Carlos, das kompetente Beurtheiler, wie der Archivdirektor Don Francisco de Paula Diaz, für zweisellos echt erklären. Es befindet sich heute im Besitze des Grafen von Balencia in Madrid. Um den Werth des Autographs nicht zu verringern, gestattete der gelehrte Eigenthümer keine wörtliche Abschrift, war aber ohne weiteres zu folgenden Angaben bereit, welche ich der gütigen Vermittlung des Hrn. Diaz verdanke.

"Fue esta carta dirigida a Don Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla y embajador de Felipe II. en Roma, con fecha 18. de Febrero de 1567. Es toda de puño y letra de Don Carlos y estubo sellada con dos bonitas impresiones en lacre de un sello de sortija con sus armas preciosamente grabadas, que se

conservan intactas.

"En cuanto a su testo ya sabe V. que encarga al embajador, pida a su Santitad cuatro cosas, un poco del prepucio de Cristo, otro poco del rótulo verdadero dela cruz, licencia para tener misa en su oratorio de noche como de dia y por último una prebenda para uno de su servidumbre, todo con una redaccion y una ortografia mas propia de un loco que de un principe en su sano juicio."

Bu Deutsch: "Dieser Brief war gerichtet an Don Luis de Requessens, Comendador mayor von Kastilien und Gesandter Philipp's II. in Rom, und datirt vom 18. Februar 1567. Er ist ganz von der Hand und den Schriftzügen des Don Carlos und war gesiegelt mit zwei hübschen Siegeln von Siegellack. Sie rühren von einem Siegelring mit seinem vortrefslich gravirten Wappen her und sind unversehrt erhalten.

"Was seinen Inhalt anbelangt, so wissen Sie bereits, daß er den Gesandten beauftragt, Seine Heiligkeit um vier Dinge zu bitten: um ein Stück von der Vorhaut Christi, ferner um ein Stück von der wahren Kreuzaufschrift, um die Erlaubniß, in seiner Hauskapelle bei Nacht wie bei Tag Messe abzuhalten, und schließlich um eine Präsbende für einen seiner Diener: alles in einer Fassung und einer Rechtschreibung, welche eher einem Narren eigen ist als einem Prinzen von gesunder Vernunft."

Wie sich der spanische Gesandte in Rom dem Auftrage des

Infanten gegenüber verhielt, war nicht mehr zu ermitteln.

O. Waltz.



•
. • 





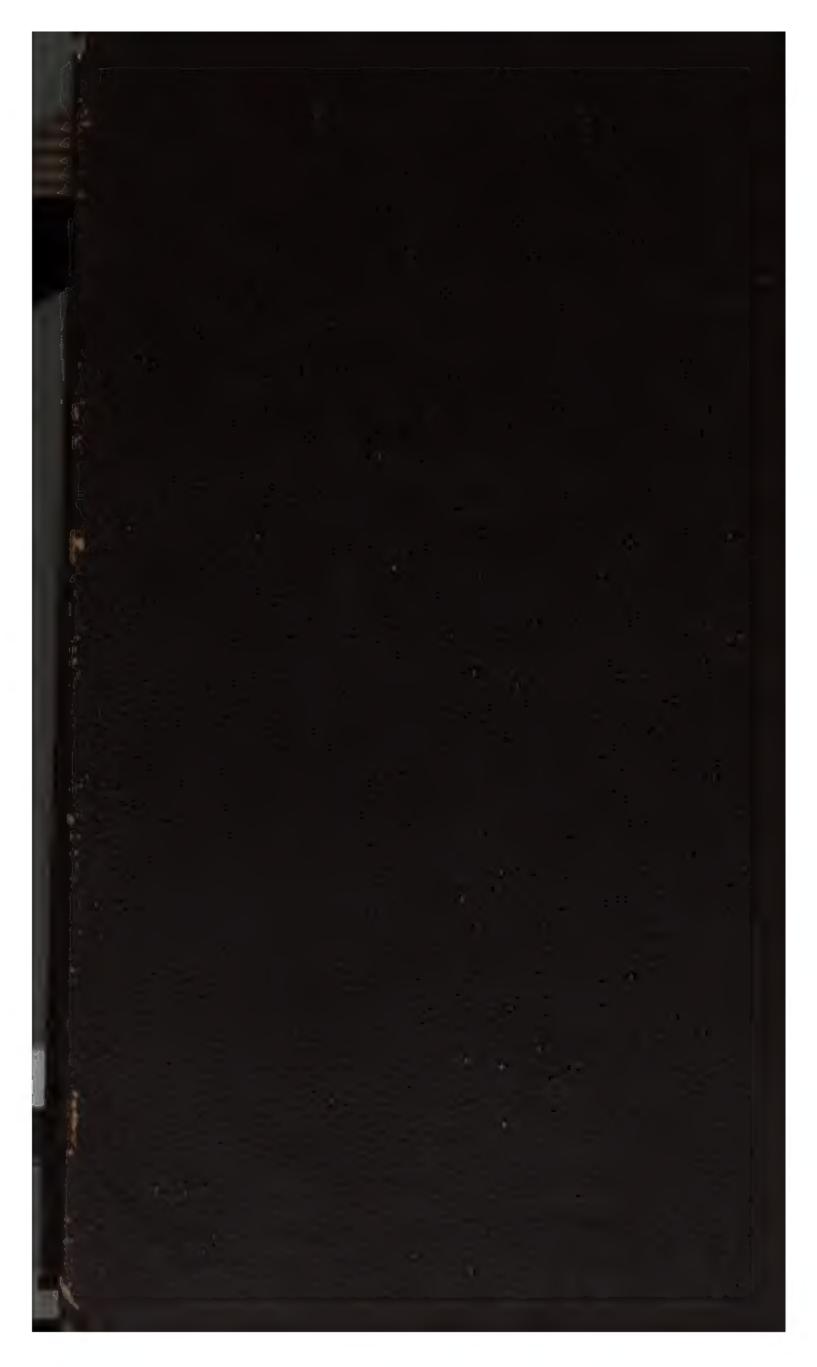